

12496-B.

## Ponorum possessio.

Ihre geschichtliche Entwidlung

u u b

hentige Geltung,

bargeftellt

non

Dr. Burkard Wilhelm feift, Privatbocenten gu Göttingen.

Erfter Band.

Göttingen, bei Banbenhoed und Ruprecht. 1844.

## decrease procession

, which is the state of the state of  $p \to \infty$  .

1.5

Little & Line of the Conference of the Samuel Conference of the Co

ter", 19 -

| 185       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 11        | e i Vierz er forte a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|           | party of a contract to a F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|           | The state of the s       | ,            |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,            |
| 4         | and the transfer of the control of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 40        | e article great and great and a control of the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>.</u> .   |
|           | Light of the Light of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|           | <u>and the state of </u> |              |
|           | and the control of the same of the control of the same of the control of the cont       |              |
|           | 14 10 pt 15 1 pt 15 35 4 1 5 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|           | Inhaltsangabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|           | est galler dades Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|           | the state of the s       | Seite        |
| Einlei    | tung vn—xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | XVI          |
|           | Erftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 -         |
|           | Urfprung und Begriff ber bonorum possessio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|           | the state of the s       | :            |
| •         | Erftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :            |
| I Die     | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :            |
|           | Erstes Kapitel.  Entstehung der bonorum possessio.  Anknupsungspunkte des Civitrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| D         | Erstes Kapitel.  Entstehung ber bonorum possessio.  Anknüpfungspunkte bes Civitrechts.  Das Recht bes suus heres. §. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            |
| D         | Erstes Kapitel.  Entstehung ber bonorum possessio.  Anknüpfungspunkte bes Civitrechts.  Das Recht bes suus heres. §. 1.  Mangel ber Deliberationsfristen für alle extranei heredes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| D         | Erstes Kapitel.  Entstehung ber bonorum possessio.  Anknüpfungspunkte bes Civitrechts.  Das Recht bes suus heres. §. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8            |
| <u>1)</u> | Erstes Kapitel.  Entstehung ber bonorum possessio.  Anknüpfungspunkte bes Civilrechts.  Das Recht bes suus heres. §. 1.  Mangel ber Deliberationsfristen für alle extranei heredes.  Uebelstände die daraus bervorgingen, und insbesondere bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8<br>. 7     |
| <u>1)</u> | Erstes Kapitel.  Entstehung ber bonorum possessio.  Anknüpfungspunkte bes Civitrechts.  Das Recht bes suus heres. §. 1.  Wangel ber Deliberationsfristen für alle extranei heredes.  Uebelstände bie daraus bervorgingen, und insbesonbere bat Recht ber sa cra. §. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8<br>. 7     |
| <u>1)</u> | Erstes Kapitel.  Entstehung der bonorum possessio. Anknüpfungspunkte des Civitrechts. Das Recht des suus heres. §. 1.  Mangel der Deliberationsfristen für alle extranei heredes. Uebelstände die daraus bervorgingen, und insbesondere dar Recht der sa cra. §. 2.  Rechtsinstitute, welche d. Mangel der Deliberationsfristen abhalf a) Die cretio. §. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8<br>. 7     |
| <u>1)</u> | Entstehung der bonorum possessio. Anknüpfungspunkte des Civitrechts. Das Recht des suus heres. §. 1.  Mangel der Deliberationsfristen für alle extranei heredes. Uebelstände die daraus bervorgingen, und insbesondere dar Rechtsinstitute, welche d. Mangel der Deliberationsfristen abhalf a) Die cretio. §. 3.  b) Die pro herede usucapio.  (a) Princip derselben, u. dessen Anwendung auf die Zeit, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 . 7<br>en: |
| <u>1)</u> | Entstehung der bonorum possessio.  Anknüpfungspunkte des Civilrechts.  Das Recht des suus heres. §. 1.  Mangel der Deliberationsfristen für alle extranei heredes.  Uebelstände die daraus bervorgingen, und insbesondere dar  Recht der sa cra. §. 2.  Rechtsinstitute, welche d. Mangel der Deliberationsfristen abhalf  a) Die cretio. §. 3.  b) Die pro herede usucapio.  a) Principberselben, u. dessen Anwendung auf die Zeit, der  Gegen stand, und die Subjecte dieser Usucapion §. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en:<br>. 17  |
| <u>1)</u> | Entstehung der bonorum possessio. Anknüpfungspunkte des Civitrechts. Das Recht des suus heres. §. 1.  Mangel der Deliberationsfristen für alle extranei heredes. Uebelstände die daraus bervorgingen, und insbesondere dar Rechtsinstitute, welche d. Mangel der Deliberationsfristen abhalf a) Die cretio. §. 3.  b) Die pro herede usucapio.  (a) Princip derselben, u. dessen Anwendung auf die Zeit, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en:<br>. 17  |

| Geit                                                                                              | te |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7) Das Rechtsmittel bes mahren heres gegen ben pro                                                |    |
| herede Usucapirenben. §. 6                                                                        | 1  |
| II. Das successorium edictum.                                                                     |    |
| 1) Die fpatere Geftalt ber pro herede usucapio. §. 7 3                                            | 6  |
| 2) Die Rechtsbilbung ber Pontifen, welche an bie Stelle ber                                       |    |
| pro herede usucapio in three attern Septiate trati                                                | 11 |
| 3) Die Pratorifche, ebenfalls an bie Stelle ber alten pro herede usucapio tretenbe Rechtebilbung. |    |
|                                                                                                   | 53 |
|                                                                                                   | 55 |
|                                                                                                   | 58 |
|                                                                                                   | _  |
|                                                                                                   |    |
| Bweites Kapitel.                                                                                  |    |
| Subjecte ber bonorum possessio.                                                                   |    |
| Ginteitung. §. 18                                                                                 | 93 |
| I. Durch welche Mittel fuchte ber Prator ben heres gur Beobachs                                   |    |
| tung ber Friften anguhatten ? . 6. 19 - 21                                                        | 95 |
| 11. Wem gab ber Prator bas Recht ber successio in locum here-<br>dis? (§ 22 – 31).                |    |
| 1) Genauere Darffellung bes civilrechtlichen Gages, bag es                                        |    |
| feine successio ordinum gebe. §. 22. u. 23 10                                                     | 07 |
| 2) Prüfung ber Ebicteworte bei Cic, in Verr, II. 1. 44-46.<br>§. 24. u. 25                        | 20 |
| 3) Bebingungen ber einzelnen Rtaffen.                                                             | _  |
| a) Die testamentarische b. p.                                                                     |    |
| aa) Form bes Mancipationsteftam. §. 26. u. 27 1                                                   | 43 |
| bb) Princip ber b. p. sec. tab. §., 28 10                                                         |    |
| cc) Unterscheibung ber bedingenben und ver-                                                       |    |
| nichtenden Beweise ber b. p. sec. tab.                                                            |    |
| §. 29. u. 30 1                                                                                    | 74 |
| dd) Die b. p. secundum nuncupationem. §. 31. 18                                                   | 88 |
| ee) Resultat. §. 32                                                                               | 99 |

|                                                                | Seite         |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| aa) Die b. p. unde sui und agnati.                             | 8. 33 200     |
| bb) Die b. p. unde gentiles. §. 34.                            | 205           |
| to the training the process of the major of magnetic graph of  |               |
| мат с эксперия с 3 Логорий is жеву по с в 11.                  | are 1         |
| m might bei Drittes Kapitel, id san an                         |               |
| Objective in der bonorum possessio enthaltene                  |               |
| Ginleitung. §. 35.                                             | 214           |
| I. Berhältniß des bonorum possessor zum heres.                 |               |
| 1) Transitorische Fiction; (b. p. sine re). §. 36.             | 37 <u>224</u> |
| 2) Definitive Fiction; (b. p. cum re).                         |               |
| a) Allgemeiner Gesichtspunkt. §. 38                            | 238           |
| b) Geschichte bes natürlichen Gigenthums.                      |               |
| aa) Das quiritifche Eigenthum. §. 39                           |               |
| bb) Das in bonis. §. 41. 42                                    |               |
| cc) Die bonae fidei possessio als                              |               |
| Gigenthum. §. 43                                               |               |
| II. Die in der b. p., als einer justa possessio, Rechte. §. 41 |               |
| III. Die Rechte ber b. p., als einer Kiction bes here          |               |
| 1) Einleitung. §. 45                                           |               |
| 2) Die fictitiae actiones. §. 46. 47                           |               |
| 3) Das Interdictum quorum bonorum.                             | 1             |
| Einleitung. §. 48.                                             | 306           |
| a) Berhältniß ber her, pet, zum Princip b                      |               |
| §. 49. 50                                                      |               |
| b) Charafteriftif ber gefammten Interbicte. §.                 | 51-53, 325    |
| c) Der Interdictenproceg.                                      |               |
| aa) Der Sponsionenproces. §. 54                                | 340           |
| bb) Der Proces per formulam arbi                               |               |
| §. 55                                                          |               |
| cc) Refultat der Beweisführung. §.                             | 56 357        |

|       | d) Berhaltniß ber adipiscendae possessionis Inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *180* | dicta jum petitorium, im Allgemeinen. §. 57 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4   | e) Inebesondere vom Salvianum Interdictum. §. 58. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | f) Bom quorum bonorum Interdictum. §. 59. u. 60. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 4) Gegenfeitiges Berhaltnif ber fictitiae actio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | nes und bes Interd, quor. bon. Definition ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | bon. possessio. §. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | the company of property of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13    | 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | The state of the s |
| 101   | A Comment of the property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | end of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -     | 20 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111   | $\frac{-10 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18/24 | the state of the s |
|       | $<$ $_{2}$ is the a sheet example of a convex $> 3 > 3$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 -   | the state of the s |
|       | in the state of th |
|       | the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | See the Barton Control of the first His                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.4 | . 000 y .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0,00  | <ol> <li>Quit is a conversal and address on</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | sett not od se sea pro sea thap tall set sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | military terminal and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , les | A Control of the Cont |
|       | - 1 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15.4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | and the state of t |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| × -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Geite

## Ginleitung.

The state of the s

and the state of t

and the problem of the state of

eeven on the second of the sec

6. a. . 1 2 . F W

Baylan ng tapang astaMinasana kasah gi Teori Tabaha Galain Sanah Minasan kasah gi

The Control of the state of the

The first day the land of the early and

Die Arbeit, welche ich hier ber Deffentlichkeit überliefere, bes barf einiger vorgängiger Bemerkungen über ben Berth und die Bedeutung bes barin behandelten Gegenstandes. Es kann mir babei nicht in den Sinn kommen, eine Anpreifung der Baare, welche ich darbiete, zu unternehmen, ich bezwecke vielemehr nur, aus der Beschaffenheit des Gegenstandes von vorn herein die Principien zu entwickeln, welche mich bei der Absfassung bieses Berkes geleitet haben.

Wenn es richtig ift, daß es die Aufgabe der Theorie sei, ein just fin itum herzustellen, wie dies möglich und nothwendig ist. 1), damit der Prapis für die Subsumtion der Lebenst verhältniffe unter die Rechtsvegeln vorgearbeitet werde, wis so solgt daraus, daß wir als Maaßstad für den Werth irgendeiz ner Rechtssehre immer vor Allem die Frage nach ihrer practisschen Anwendbarkeit beantworten muffen. Und in der That beschäftigen sich damit bei gar vielen Instituten des Römischen Rechtes die Juristen höchst eifrig. Die bonorum possessig aber hat von jeher das Schickfal gehabt, einer solchen Beachtung sich nicht eben rühmen zu können.

<sup>1) . . . .</sup> quum jus finitum et possit esse et debeat, facti înterpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat. Fr. 2 de jur. et facti ign.

weeks the state of the state of

ng and by Google

Consequence of the consequence o

## Cinteitung.

2.77 for the control of the contr

Die Arbeit, welche ich hier ber Deffentlichkeit überliefere, ber barf einiger vorgängiger Bemerkungen über ben Berth und die Bedeutung bes barin behandelten Gegenstandes. Es kann mir babei nicht in ben Sinn kommen, eine Anpreifung ber Baare, welche ich barbiete, zu unternehmen, ich bezwecke vielemehr nur, aus ber Beschaffenheit bes Gegenstandes von vorn herein die Principien zu entwickeln, welche mich bei der Abstaffung bieses Berkes geleitet haben.

Wenn es richtig ift, daß es die Aufgabe der Theorie sei, ein just fin i tum herzustellen, wie dies möglich und nothwenzig ist. ), damit der Prapis für die Subsumtion der Lebensiverhaltnisse unter die Nechtsregeln vorgearheitet werde, wis so solgt daraus, daß wir als Maaßtad für den Werth irgend einner Nechtssehre immer vor Allem die Frage nach ihrer practissen Anwendbarkeit beantworten mussen. Und in der Ahat beschäftigen sich damit bei gar vielen Instituten des Römischen Rechtes die Juristen hochst eifrig: Die bonorum possessig aber hat von jeher daß Schickal gehabt, einer solchen Beachtung sich nicht eben rühmen zu können.

<sup>1) . . . .</sup> quum jus finitum et possit esse et debeat, facti înterpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat. Fr. 2 de jur. et facti ign.

Man fann eine Reihe von Schriftstellern aus ben vorigen Sahrhunderten nachseben, ohne Underes bei ihnen zu finden, als einige allgemeine Bemerkungen, baß fcon nach bem neueften Suffinianeischen Rechte und jedenfalls nach der modernen Braris Der bei weitem grofite Theil Des Pratorifchen Erbrechtes anti= quirt fei. Gine tiefer eingreifende Unterfuchung, eine flare Darftellung ber Principien, unter benen Juftinian baffelbe in fein Rechtsbuch aufgenommen habe, fuchen wir vergebens, und boch finden wir wieder gange Theile bes Inftitutes, wie g. B. gar Manches von ber sec. tab. b. p. fo vorgetragen, als wenn eine allgemeine Unwendbarkeit berfelben nicht bezweis felt werben fonnte. Bei folder Unentschiedenheit der Anfichten tonnte es nicht fehlen, baß bas Bange immer nur bochft burf= tig abgehandelt murbe, und febr naiv entschulbigt bies 2. B. Boet in feinem Pandeftencommentar mit ber Benbung, baß man mit ber fterilen Darftellung Diefer meift antiquirten Bebre gemiß gufrieden fein werbe, indem er bafur bas fo bochft praftifche - Chnrecht zur Compenfation an biefer Stelle einge= fchoben babe.

Eonfequenter sind dem gegenüber die Juristen, welche, wie 3. B. Domat, die b. p. ganz und gar aus dem Gebiete des heutigen Rechtes streichen, und in einer Dissertation von Stupp (de fatis den. possessionum sub Imperatoribus post ICtos in Pand. excerptos. Bonn 1793.) wird ihrer practischen Anwendbarteit freudvoll eine Leichenrede gehalten: "Quos de hac re consultos novi viros in ipsis redus agendis exercitatissimos, hi ingenue fassi sunt, sidi lujus rei exemplum datum non esse. Quod eum intolerabili judieum ignorantiae adscribunt alii, ego de selicissimo doc ignorantiae genere juri, quo utimur, etiam atque etiam gratulari malo."— Bornig erhebt sich dagegen der Kanzler Koch, der die b. p. in einer eigenen weitläuftigen Monographie behandelt hat 2), und ihr, (auch wohl um sein Buch nicht unnüt geschrieben zu haben) eine umfassende practische Bedeutung vindicirt 3). Aber

<sup>2)</sup> Bonorum possessio Literarifches Teftament, nebft Commentar, Re-

<sup>3)</sup> G. 351 heißt es gegen Stupp: "Benn man fo in ber Jurisprubeng

bei Roch, ber als praktischer Jurift in großem Ansehen stand, und das historische durchaus vernachlässigt, fließen gerade anstiquirte und anwendbare Rechtsfäße in eine so wilde unorganissche Masse justammen, daß ein klares Endresultat nicht im Seringsten erlangt wird. Es zeigt sich bei ihm, so auffallend wie wie nur möglich, daß, wer practisches Recht darstellen und doch sein Studium nicht auf die geschichtliche Entwicklung beselben richten will, allenthalben der Befahr unterliegt, völlig antiquirte Rechtssähe als geltend aufzusühren, und umgekehrt durchaus anwendbare Punkte ganzlich zu übersehen.

Indeffen begann ichon um biefe Beit ein anberer lebens: vollerer Beift in die Rechtswiffenschaft ju fommen, und biefer hat auch gerade auf die Bearbeitung der b. p. feine Ginmir= fungen geaußert. Sugo, ber unfterbliche Erweder und Sor: berer biefer Richtung bat auch felbftthatig auf Die Erforschung bes Urfprungs ber b. p. und ihrer geschichtlichen Fortbilbung eingewirft. Geitbem aber bat rege Thatigfeit geherricht, bie fo vielfach buntlen Partien biefer Bebre aufzuhellen. Die fruberen Schriftsteller, felbft Cujacius und Donellus, begnugten fich mit ber allgemeinen Antwort, bie b. p. fei vom Prator einges führt, um bas in enge Rreife eingefchloffene Civilrecht, welches in einzelnen Studen beibehalten worden fei, in anberen Dunt: ten theilb zu erweitern, theilb birect umguanbern; aber ber Prator habe naturlich Niemanden gum beres machen, fonbern feine Erben nur loco heredis binftellen tonnen; und fomit bielt man die Ulpianiche Definition in fr. 3. S. 2. de b. p. - fie fei bas jus persequendi retinendique patrimonii sive rei, quae enjusque, quum moritur, fuit, - fur genugenb erflart. - Man hat eingefehen, bag bas nicht genuge; bag bie b. p. , bies außerorbentlich weitgreifenbe Inftitut, wie Miles im Romifchen Recht aus fleinem Urfprunge muffe bervorgegan: gen fein, baß es lange Beit gebauert habe, ehr fie gu bem

on the Mill and the soft to the

raisonniren burfte, so wurde man bas gange Corpus juris civilis teicht gang wegraisonniren können; und bann hatten bie Ignoranten und Rabutiften gewonnenes Spiel, um ihr Corpus juris cerebrini in ben hörfaten nicht allein, sondern auch in den Gerichtsftuben, als bas allein geltende Gesethuch ausschreien zu können."

wurde, was sie zu Ulpians Zeiten war, und daß sie seitdem unter der Einwirkung der späteren Kaiser und namentlich Justinians, wieder eine ganz andere Gestalt gewann. Man ist sich bewußt geworden, daß diese Entwicklung auch für das Berzständniß des practischen Nechtes nothwendig sei, weßhalb sie denn auch in den Pandektencompendien nie ganz unerwähnt bleiben durse 4). Die Ansichten über Entstehung der b. p. sind sich nun in raschem Wechsel gefolgt, in der verschiedensten Weise sind einzelne Punkte des ganzen Institutes benucht worden, in denen die Abhülse eines Mangels des älteren Nechtes enthalten war, um daraus dann die weitere Entwicklung des Prätorischen Erbrechtes abzuleiten.

Ein foldes Auftauchen immer neuer Unfichten beweißt mes nigftens, bag bie vorbergebenben noch nicht geborig bargetban fein muffen, und überhaupt find auch icon Stimmen laut geworden, welche vorausfagen, bag wir hier wohl nie gu einem entschiedenen Resultate gelangen murben 5). Das muß bie Beit lebren. Sebenfalls aber icheint es unfere Pflicht, baf wir bei ben Forfdungen über ben Urfprung bes Inftituts nicht ben letten Theil feiner Gefchichte überfeben. Bon ber b. p., wie fie ju Ulpians Beiten beffand, tonnen wir uns ein ziemlich fla: res Bild conftruiren, wenn freilich auch hierfur bei einzelnen Dunften die Unficht über ben Urfprung von ber großten Bich: Bas von ba an bis auf Juftinian fich anberte, und namentlich mas biefer aus bem gangen Inflitute gemacht bat, muß uns offenbar am meiften gur Prufung angieben, in= bem barin gerade bie unmittelbare Entwicklung bes practischen Rechtes liegt. Und wenn wir auch im Berhaltnif ju ber Menge bes Untiquirten nur ein Minimum bes geltenben Ue= berreftes als Refultat erlangen, fo ift boch bies Minimum mabrlich immer noch bedeutend genug, um ber Arbeit werth gu fein.

Wer die Literatur fennt, wird mir zugeben, daß hierin noch außerst wenig gethan ift. Außer einer trefflichen, aber

<sup>4)</sup> Muhlenbruchs Pand. Borrebe gur 2. Mufl. G. IX.

<sup>5)</sup> Arnbte Beitrage zu verich. Behren bee Civilrechte und Civilproceffes. (1837). D. I. S. 110

nur kurzen. Abhandlung von Sohr 6), beschränkt sich Alles, was wir darüber lesen, auf einzelne zerstreute Notizen in Abhandlungen und Compendien, welche mit dem, was in anderen Lehren (z. B. der Etstigung, der Legatenlehre) über die Justisnianischen Zusammenschmetzungen gesagt und gestritten wird, in keinem Berhältniß sieht. Freilich ist auch in Beziehung auf die b. p. kein eigenes Justinianisches Geseh, wie z. B. bei der Erstigung die 1. un. C. der usuc. transform vorhanden, welches und gleich außerlich die verschmetzenden Tendenzen seiner Gesetzgebung zu erkennen gabe. Daß der Institutionentitel de bonorum possessionibus die Stelle eines solchen Gesehs verstreten sollte, ist nicht Jedem klar geworden.

Schon bei Gelegenheit einer im Jahre 1841 von mit herausgegebenen Differtation (Historia bonorum possessionis secundum tabulas) hatte ich die Absicht gehabt, diesen einen Zweig des Sanzen die zu dessen heutiger Bedeutung zu versfolgen. Indessen dielt mich davon theils der Raum einer solchen Schrift, theils die Betrachtung zurück, daß es besser sei, die Untersuchung gleich auf die practische Gultigkeit der gefammten b. p. zu richten, indem gar manche Argumentationen sich auf das ganze Institut bezogen, und es nur unpassend sein könne, sie bloß auf die secundum tab. b. p. anzuwenden. Ich entschloß mich also zu einer umfassenden Darzstellung des heutigen Rechts der b. p. Aber diese sührte mich steht wieder auf die früheren Zustände zurück, und ich sah ein, daß ich das spätere Recht nur nach Entwicklung meiner Anzsichten über das frühere werde klar machen können.

So ist das Berk entstanden, von dem hier der erste Band erscheint, welchem der zweite sobald als möglich nachfolgen wird: Ich hoffe nicht, daß man mir den Borwurf der Beit-schweifigkeit aufdurden werde, weil ich nicht in Einen Band das Sanze zusammenzusassen im Stande gewesen ware. Man wird es vielleicht erkennen, wie sehr ich bemubt gewesen bin,

<sup>6)</sup> In feinem Magazin 111, 233-353.

mit dem Streben nach vollkommener Deutlichkeit das nach möglichster Kurze zu vereinigen, und wie ich gar häusig nicht unwichtige Punkte um der Ersparung des Raumes wilten von der Darstellung ausgeschlossen habe. Der Umfang der b. p. ist ein zu bedeutender, als daß eine grundlichere Darstellung desselben durch Rucksichten auf den Raum eines Druckbandes beherrscht werden könnte.

Dem gangen bor mir liegenben Gegenstande babe ich eine folde Unordnung gegeben, bag man fie theils eine hiftorifche, theils eine bogmatifche nennen fann. Wenn es namlich bie allaemeine logifche Borfchrift ift, mit ber Entwidlung bes Bes griffs anzufangen, fo fann bies boch in Rolge ber fpeciellen Natur bes zu behandelnden Gegeffandes feine befondere Geffalt Die weitlauftigfte Definition ber b. p. befigen wir von Ulpian in fr. 1. und 3. pr. - §. 2. de bonorum possessionibus. Run aber wird Riemand noch ben Beweiß verlangen, daß biefe Definition von Ulpian in gang anberem Sinne genommen murbe, als wie Juftinian, ber fie in Die Pandeften recipirte, fie genommen wiffen will. Bir tonnen alfo nicht mit bem Begriff ber b. p. unter Suftinian anfangen, wir muffen Ulpians Definition erft aus ber gu feiner Beit beftebenben Geftalt bes Inftitutes rechtfertigen. Ulpian gber befinirt Die b. p. ebenfo wie fcon Labeo es gethan batte. Kerner bezeugt Gicero, in einer fpater anguführenben Stelle, baß wie zu feiner Beit die b. p. bestand, fo fie von ihrer Ente ftebung an gemefen fei, und ba nun auch Labeos Definition burchaus auf Ciceros Beit paft, fo folgt, gang abgefeben noch von anderen Beweisen, icon bieraus; daß fich ein Spftem ber b. p. muffe conftruiren laffen, beffen Inhalt, genau in fich felbit zufammenhangend, vollkommen mit ber Ulpianichen De: finition übereinstimmt, und alfo, ba biefe Definition fcon auf Die alteften Beiten paßt, auch als bie altefte Geftalt ber b. p. angenommen werben muß.

Ebensowenig aber, wie mit bem Inhalt eines Dinges bessen umfang verwechselt werben barf, konnen wir uns nun auch wundern, daß die Ausbehnung der b. p. zu Uspians Zeit eine bei weitem größere war als anfangs. An basjenige, was sie ursprunglich allein gewesen, und was auch noch spater un-

verändert fortbestand, hatte sich, bei dem Drange nach Ausbilzdung des Kömischen Rechts, in Folge besonderer Beranlassungen gar Manches angesett, welches theilweise noch durchaus mit dem ursprünglichen Begriffe der b. p. übereinstimmte, theilweise aber schon als nicht damit zu vereinigende Ausnahme sich neben denselben stellt. Unter Ersteres rechne ich namentzlich das Erbrecht der Cognaten und Chegatten, unter letteres die contra tabulas und unde liberi don possessio. Indem der Prätor selbst schon Schritte that, welche, vom ursprünglischen Standpunkte des Institutes aus betrachtet, als Ausnahmen auszusassen ungestaltung, welche in der späteren Kaiserzeit dem ganzen Begriff der b. p. widersuhr.

Ich habe nun versucht, in diesem ersten Bande den eigentlichen Kern des ganzen Institutes zu construiren, so wie wir ihn bereits für die altesten Beiten uns zu denken haben, wie er aber auch noch in der Bluthe der Romischen Jurisprusdenz fortbestand. Daraus rechtsertigt sich erst Uspians Desinition, die daher am Ende dieses Bandes erklart werden mußte. Im Ansange des zweiten solgen die Theile, welche wir auch hinwegdenken konnten, ohne damit die b. p. aus dem Romisschen Rechte zu streichen, d. h. die neuen vom Prator eingessuhrten Erbklassen. Das Ende des zweiten Bandes wird dann die Umgestaltung der späteren Beit und namentlich Justinians Reception umfassen.

Sieraus giht hervor, daß (wie es auch bei einem Stoffe gleich dem unfrigen gar nicht anders bentbar ift), die Darftellung im Allgemeinen dem Lauf der Zeiten folgt. Indeß habe ich mich daran keineswegs streng binden wollen. Punkte, die auch schon in der früheren Zeit vorhanden, nur in außerlicher Berbindung mit dem Hauptspsteme der b. p. stehen, habe ich, wenn sie unter Justinian ebenfalls zu ermähnen waren, aus dem Gebiete des ersten Bandes ganz ausgeschieden, um sie, (wie z. B. die deeretalis b. p.) später in Eins darftellen zu konnen.

Die Entwidlung biefes erften Banbes bilbet in feinen Grundzugen ein genau in fich felbst zusammenhangenbes Bange, von bem man nicht mobl einen Stein wegnehmen kann, obne

nicht auch bas Uebrige zu gertrummern. Db es auf Sand erbaut sei, oder in festem Boben seinen Grund habe? — Undere haben bas zu beantworten, und ich warte bescheidentzlich des Urtheils. Rur bitte ich bei der Beurtheilung der Grundprincipien meiner Schrift folgende drei Punkte zu trenz nen. Meine Ansicht über die ursprüngliche Gestalt der b. p. läst sich kurz genug ausdrücken: sie war Nichts als die Einzschrung einer successio unter den schon im Civilrecht bestes henden Erbklassen. Es liegt mir also ein breisacher Beweis ob:

1) daß das Civilrecht anfangs gar teine fucceffibe Berus

fung ber ihm befannten ordines enthielt;

2) daß das Pratorische Recht auch der spateren Beit enteschieden eine successio unter ben civilrechtlichen ordines anerkennt; und

3) baß fich gerade aus ber Einführung biefer successio unter ben civilrechtlichen Erbflaffen ber Urfprung ber ges

fammten b. p. entwickeln laffe.

Diefe brei Punkte ließen fich indeg in ber Darftellung felbft nicht auch fo außerlich außeinander halten, daß fie eben: foviele Rapitel biefes erften Buches ausgemacht hatten. Der Gegenstand und bie Beschaffenheit ber Quellen, aus benen gu beweifen mar, geboten vielmehr eine gang andere Unordnung ber Argumentation. Aber ber Lefer wird leicht erkennen, mas Mles im Laufe ber Darftellung jum Beweife fener brei verfcbiebenen Punkte angeführt ift. Das auf ben erften Beguge liche ift vollftandig bereits in biefem Banbe enthalten. Gbenfo auch Mles, was in Rudficht auf ben britten Dunft birett barguthun icheint, bag bie urfprungliche Geffalt ber b. p. nur eben bie civilrechtlichen ordines umfaßt habe, wogegen Die entgegengesetten positiven Beweife, bag bie eigenen Pratorifchen Erbflaffen aus befonberen fpateren Beranlaffungen ber= vorgegangen feien, naturlich erft im zweiten Banbe bei biefen Erbflaffen felbit ibre Stelle finden fonnten.

Was aber jenen zweiten Punkt betrifft, ber offenbar nach logischer Ordnung erst bejaht werden muß, ehr von dem britzten bie Rede fein kann, fo find auch dafür bereits Beweise in diesen ersten Band verwebt worden, aber dabei bleibt der Uebelstand, daß doch die Argumente, welche mir diesen noch

vielfach bezweifelten?) Sat entschieben zu bestätigen scheinen, erft in Berbindung mit den neuen Pratorischen ordines dargestellt werden tonnen. Ich sehe mich also genothigt, wenigestens Giniges hier vorauszunehmen.

Daß ber Prator jedenfalls auf die seripti heredes die erste Klasse der legitimi folgen läßt, wird von Niemand in Bweisel gezogen. Aber wie er die im ordo unde legitimi zussammengefaßten drei Klassen: den suus, den proximus agnatus und die gentiles behandelt habe, das ist die Frage. Ueber das Verhältnis der Gentilen zu den Ugnaten sehlen uns erklärlicher Weise alle Quellenaussprüche. Aber wenn wir sinzben, daß der Prator zwischen dem suus und den Agnaten eine successio anerkennt, so ist nicht der geringste Grund dagegen, daß er nicht das Verhältnis zwischen Agnaten und Gentilen ebenso sollte gestellt haben. In Beziehung auf die Ersteren aber sagt Gaius III. 27. ausdrücklich:

Agnatos autem capite deminutos non secundo gradu post suos heredes vocat.

Also bie capite non deminuti agnati ruft er boch, nachdem er vorher bie sui berufen und biefe bie angebotene Frift nicht benutt haben; mit andern Borten gwifch en beiben Rlaf: fen besteht eine successio. - Man tann biefem Refultate auch nicht baburch entfliehen, baß Baius bier in Begies bung auf bie sui nur vom ordo unde liberi rebe, von bem er im 6. 26. allerbings fpricht. Er faßt namlich bie Berufung ber liberi qui legitimo jure deficiuntur offenbat nur als eine weitere Musbehnung der Rlaffe ber sui auf, alfo hatte auch nicht in Beziehung auf die übrigen liberi angenommen werben: tonnen, mas nicht fcon bei ben sui galt. Und wie foll man fich es überhaupt benten, bag im Pratorifden Rechte je ber proximus agnatus gerufen worben mare, wenn nicht unter ben legitimi eine ordinum successio gegolten batte? Rach ber Rlaffe unde liberi wird immer noch einmal ber suus allein als legitimus berufen (fr. 1. §. 11. de success. edicto).

<sup>7)</sup> So 3. B. tragt es Dang R. G. II. S. 62 ale fich von felbst verftebend vor, bag bie b. p. unde legitimi bie Civilintestaterben ohne
ordinum successio berufen habe.

ware also von ihm kein Uebergang auf den proximus agnatus gewesen, so hatte ja nie eintreten konnen, was Gains so klar sagt, daß der Pratur post suos heredes secundo gradu agnatos vocat 8).

Wir wissen entschieden, daß der Prator ben suus, ben proximus agnatus und die gentiles dur b. p. gerusen hat, und so konnen wir denn auch keinen Zweisel hegen, daß bei diesen dreien die ganz allgemeine Regel des successorium edictum eintritt.

Fr. 1. §. 10. de successorio edicto. — Quibus ex Edicto bonorum possessio dari potest, si quis eorum . . . . non admiserit, tunc ceteris bonorum possessio perinde competit, ac si prior ex co numero non fuerit.

Ich glaube ichon nach biefer A gumentation jenen zweiten Punft als feststehend annehmen zu burfen, fur welchen sich aber im Verlaufe des Werks noch andere Beweise ergeben werden.

Dieselben Ursachen, welche mich zwangen, jene brei Grundselemente nicht auch außerlich fur die Anordnung der Untersuchung zu benußen, haben auch der Darstellung selbst ihre bessondere Gestalt und ihre Granzen gegeben; und daraus läßt sich zugleich noch eine zweite Antwort auf die obige Frage, welchen Werth das Institut der b. p. und ihr Studium uns gewähre, entwickeln. Wenn es namlich einestheils unsere dringende Psiicht ift, zu einer genauen Ersassung des practisch anwendbaren Rechtes, die b. p. in ihrer gesammten historischen Fortbitdung kennen zu lernen, so bietet uns die Einsicht in die früheren Entwicklungsstufen dieses Institutes auch noch andere bedeutende Vortheile.

Die b. p. hat nicht allein in das gange Romifche Erbs recht wefentlich modificirend eingegriffen, fie fteht auch, bei bem

<sup>8)</sup> So auch in einer anberen Stelle III. 37.: Idem juris est, si intestato aliquo mortuo suus heres noluerit petere bonorum possessionem, contentus legitimo jure: namet agnato competit quidem bonorum possessio.

organischen Ineinanbergreisen alles Rechtes, mit anberen Instituten in enger Berbindung. Berstehen wir jene, so wird auch die Kenntnis dieser dadurch gefordert werden und umgestehrt. Daher habe ich von Ansang an bei dieser Arbeit nicht bloß die Absicht gehabt, auf jeder Seite von der b. p. zu rezben. Ich wollte auch andere naheliegende Punkte nicht vorzbeigehen, sobald sich darauß für die genauere Erkennung des Hauptthemas etwas gewinnen ließ, und so kommt es, daß hier und bort längere oder kurzere Episoden eingeslochten worden sind, über die pro herede usucapio, die hereditatis petitio, die civilrechtlichen Testamentssormen, das in bonis, die possessio, die Interdicte.

Freilich fann ber Schriftsteller baburch leicht gu einer Muf: lofung bes Bufammenhangs, ju einem planlofen Sin = und Berfchwarmen geführt werben, und fo bie Bortheile einer ftrengen, -nicht rechts noch links Schauenden Argumentation aus ben Sanven geben. 3ch weiß nicht, ob ich mich folder Rebler babe au Schulben fommen laffen, ich habe wenigftens geftrebt fie gu vermeiben. Gar manche Puntte, Die bereits ausgearbeitet por mir tagen, find wiederum ausgeschloffen worben, fobalb ich ein= fab., bag fie ohne wefentlichen Rachtheil fur bas Burudbleibente fich unterbruden liegen. Gleiches Schidfal ber Unterbruckung, wird man vielleicht meinen, hatte ohne Schaben bie in ben . 66. 39-43 enthaltene Gefdichte bes naturlichen Gi= genthams erleiben fonnen, und in ber That war ich eine Beit lang bagu entschloffen. Allein als ich Sand ans Bert legte, vermogte ich ben Entschluß nicht aufrecht zu erhalten. 3ch murbe ein bedeutendes in ber b. p. enthaltenes Recht nur unflar haben entwickeln tonnen, gar manchen fur bie gange b. p. aus bemfelben von Unberen gemachten Schluffolgerungen murbe ein Spielraum gelaffen fein, ben ich nicht glaubte gugefteben alt burfen, und namentlich murbe fonft, (wie aus 6. 42. Dote 1. erhellt), einer ber Grundfteine gefehlt haben, auf bem ich überhaupt meine Unficht über ben Urfprung ber bonorum possessio aufbauen fonnte. -

Bei fo vielen in die Untersuchung gezogenen Punkten konnte es nicht fehlen, daß ich gegen gar berühmte, von mir hochverehrte Namen auftreten mußte. Ich habe es unterlaffen,

sie regeimäßig mit einem wohlklingenden Epitheton ornaus aufzusühren. Bei der häufigen Rennung derselben wurde mir am Ende die Abwechslung schwer geworden sein, und nicht von der Hingung oder Weglassung solcher Phrasen, hangt die Entscheidung über arrogantes oder bescheidenes Auftreten eines iungen Schriftstellers ab. Es kommt auf den Ton an, in dem er controvertirt, dieser kann troh der schönsten Redensarten ein gehässiger sein, und er kann umgekehrt troh schmucklos erzhobenen Widerspruches Hochachtung gegen große Verdienste und Dankbarkeit für empfangene Belehrungen athmen. Da mich diese Hochachtung, diese Dankbarkeit bei der Abkassung des vorliegenden Werks nie verließen, so läßt mich das hossen, daß ich auch den rechten Ton des Widerspruches getroffen habe. — Aber dabei muß ich noch Eins bemerken.

Es ift nicht blog bas Recht, es ift umgefehrt fogar bie Pflicht bes Schriftstellers, nicht lediglich feine Unfichten und beren Grunde bem Dublifum vorzulegen, fondern babei auch ftets ben Grad feiner Uebergeugung auszubruden. Die: bubr bat bas in einem berühmten Briefe ausgeführt und ba-In ber b. p. lagt fich nicht nach habe ich mich gerichtet. Mues mit birecten Quellenzeugniffen belegen, und boch burfen wir, was in ben Quellen fehlt, nicht umgehen, wir muffen mit Bermuthungen aushelfen. Diefe find oft mehr oft minder mahr: icheinlich, am meiften muß fur fie naturlich fprechen, wenn bas Specielle fich baburch in ein einfaches gefügiges Gange bringen laft. Ich habe es mir angelegen fein laffen, nicht bloß Stellen zu interpretiren, fondern auch von ber lebendigen Un= wendung ber b. p. bei ben Romern ein anschauliches Bilb mir zu conftruiren. Gar Mancher, ber über bie b. p. weiter nachgebacht hat, wird mir vielleicht Recht geben, bag bei vielerlei Punften, felbft wenn fie in an fich flaren Stellen uns mitges theilt werben, fich boch nicht recht benten laffe, wie fich eigent= lich beren Unwendung im practifchen Rechtsleben ber Romer Und boch mar bie gange b. p., wie wohl Jegestaltet habe. ber jugeben wird, gar nicht aus allgemeinen Theorien, fondern aus unmittelbaren Bedurfniffen ber Praris bei Regulirung ber Erbichaftsangelegenheiten hervorgegangen. Man muß nie vergeffen, baß ber Drator nicht Rechtsfase in feinem Gbicte

aufftellt, beren Unwendung aufs Leben nun Unberen überlaffen worden mare, fonbern ibm felbft fteht auch im einzelnen Ralle bie Ertheilung ber b. p. gu, und nur bei ben baraus folgen: ben Rlagen wird bann ein judex jugezogen. Dag alfo ber Prator bie eigene Dberaufficht über Die Erbfalle, und bas felbft: thatide Gingreifen gu beren Regulirung nie aus ben Sanben giebt, bieg muß auch zum Berftanbniß ber im Gbict über feine eigene Thatigfeit proponirten Regeln von großer Bebeutung fein. - Das Bilb, welches fich uber dies entschwundene Les ben ber b. p. bei mir geftaltet hat; ift bas Daaf gemefen, nach bem fich ber Grad meiner Uebergeugung in ber Erflarung gar vieler Punkte nothwendig richten mußte. 3ch babe biefen felbft ftete mit angebeutet, nicht etwa baf ich ba wo ich voll: tommen überzeugt mar, nicht auch bie Doglichfeit vorausfeste, baß ich irren fonnte, - fonbern bamit ber Lefer aus ben ein= gelnen Sallen, jenachbem ich fie fur bloß mahricheinlich oberfur gewiß hielt, befto beffer urtheilen tonne, ob bas allgemeine Bild felbft, welches fich bier im einzelnen Kalle abfpiegeln foll, bas richtige fei, ober nicht.

Ich wurde mit dem, was ich in Diefer Einleitung vorauszuschiefen hatte, hier zu Ende fein, wenn ich nicht wegen zweier Borwurfe mich noch rechtfertigen mußte, die man mir zu machen vielleicht geneigt ware.

Der erfte scheint meine vollkommene Schuld zu enthalten. Man scheibet bei bem ganzen großen Systeme ber b. p. immer gleich zuerst zwei hauptklassen, namlich bie Successionen in bas Bermögen eines Freigelassenen und eines Nicht-Manumittirten. Ich habe nun jene erste Klasse von dem Gegenstande ber Darstellung ganz ausgeschlossen.

Satte ich fie auch aus dem Kreise meiner Borftubien versbannt, fo wurde ich freilich nicht zu vertheibigen fein. Aber auch die Trennung von diesem Berke wird an sich noch nicht baburch gerechtfertigt, daß naturlich von einer practischen Unswendbarkeit nicht mehr die Rebe sein konne, oder daß der Raum nicht hingereicht habe. Denn es ließe sich dabei noch immer benken, daß gerade hier der Ursprung des ganzen In-

flitutes liege, welches bann erft auf Richt = Manumittirte übertragen worben mare, fo bag Mles, mas in Beziehung auf Let: tere als felbitanbiger Entftebungsgrund bargeftellt murbe, in fich felbft aufammenfiele. Aber gerade biefen Gebanten halte ich fur vollkommen unmbalich, und ba er mir nicht einmal eis nes Gegenbeweifes zu bedurfen Scheint (er ift ja auch noch nir: genbs aufgeftellt morben), fo burfte ich nun allerbinge um je: ner anberen beiben Grunde millen ben gangen Gegenftanb von biefem Berte ausschließen. Bir tonnen an allen Orten erten: nen, bag bie b. p. liberti burchaus gleichen Schritt gegangen ift mit ber b. p. ingenui. Und wenn wir alfo annehmen burfen, baß ber Prator bei ber Letteren anfange nur eine successio unter ben vier civilrechtlichen Erbflaffen (ex test. - sui prox. agn. - und gentiles) eingeführt habe, fo verfteht fich von felbit, bag er, auch wenn ein Freigelaffener ftarb, bier bie vier Rlaffen bes scriptus, bes snus, bes patronus und ber gentiles bintereinander gerufen baben muß 9). Rerner als Dann fpater ber Prator fich veranlagt fab, bie Cognaten und Chegatten gur Erbichaft gu rufen, ale er endlich ben liberi ein ber civilen testamentarischen sowie ber Intestaterbfolge vorgebendes Succeffionerecht (contra tabulas und unde liberi b. p.) gewährte, mußten offenbar biefe Grundfabe ebenfogut bei ingenui als bei liberti angewandt werben. Man fann gar

<sup>9)</sup> Diese vier Rassen sinden wir ja noch in der späteren Zeit wieder, und zwar auch im Einzelnen mit benen dei der Erbschaft eines ingenaus gleichen Schritt haltend. Go 3. B. wird, ebenso wie der Prätor nur ben proximus agnatus ruft, auch in der Rlasse des Patrons nur ben proximus zugelassen (Fr. 23. §. 1. de don. libert.). Aus diesem Grunde kann das Recht der d. p. liberti und auch für die d. p. ingenui von großer Bedeutung werden, wenn ein Punkt, der bei beiben auf durchaus gleicher Stufe steht, sich bei jener direct aus den Quellen darthun läßt, während sie ihn bei dieset zweiselhaft lassen. So ist es namentlich in Beziehung auf die oben erörterte Frage, ob der Prätor hinter den sui den Patron auf den suus folgen ließ. Denn daß in fr. 38. §. 1. und fr. 42. §. 2. de don. lib. nur von einem filius emancipatus die Rede seit, wird Riemand behaupten wollen.

nicht einmal annehmen, daß die Pratorische Thatigkeit sich zur erst. nur auf die Einen concentrirt, habe, und dann erst auf die Underen angewandt sei. Die Ausstellung einer successio, die Berufung der Cognaten, der liberi, sind allgemeine vom Prator eingeführte Principien, die gleich von Aufang am allenthals ben, wo sie überhaupt Platz greifen konnten, gegolten haben werden, die also am Raturlichsten von Beit ihrer Entstehung an sowohl auf das Bermögen der Freigelassenen als der Nichts Manumittirten zu beziehen sind.

Außerdem enthalt freilich das Pratorische Erbsissem für ben Tod eines Manumittirten noch gang besondere Erbsissem für den Tod eines Manumittirten noch gang besondere Erbsissen (c. t. h. p. des Patrons, unde decem personae, etc.), aber diese tragen dann auch ihre völlig singulare Beziehung auf das Patronatsverhaltnis und ihre gang besonderen Entstehungsgrunde dermaßen und ber Stirn, daß sie sich vollsommen aus dem vorligenden Werke ausscheiden ließen, und nur gelegentlich zur Erwähnung kommen mußten, um die Unzulässisseiten für die hehnbelten Lehren darauß gezogen hat.

Ein zweiter Borwurf, ben man mir machen fonnte, bez zieht sich ebenfalls auf etwas, das ich mit Unrecht vernachlässigt zu haben scheine. Es ist nämlich eine sobenswerthe Sitte, ber monographischen Darstellung irgend einer Lehre eine Liteze eargeschichte vorauszuschieden. Der Schriftsteller, welcher einen Gegenstand neu bearbeiten will, soll auf der Hohe der Literatur stehen, und er soll auch sogleich seine Lefer auf denselben Standpunkt stellen, damit sie über das Berhältnis und die Leisstungen des neuen Werks im Gegensatzu den vorhergehenden sich ein Urtheil bilden konnen.

Indessen kann biese allgemeine Borschrift boch auch wiese ber in Folge ber eigenthumlichen Gestalt, welche in einer bestimmten Lehre die Literatur angenommen hat, in besonderer Beise befolgt werden mussen. Und wie es namentlich in Beziehung auf die h. p. zu halten sei, liegt schon in den wenisgen literarischen Notizen, welche ich im Ansange dieser Einleitung gegeben habe. Die Schriftsteller ber vorigen Jahrhunzberte haben sich um eine Erforschung des Ursprungs und der geschichtlichen Fortbildung der b. p. wenig gekummert, und

boch ift bies hier gerade so vorzüglich nothig, wenneman zu bem Justinianischen Endresultat burchdringen will. Daher kommt es, daß sie nicht als ein großes, bestimmten Principien unterworfenes, und genau in einander greifendes Ganzes aufzgefaßt wurde, sondern daß man sie als ein Compositum verzschiebener, einzelner, unzusammenhangender Rechtssätze behandelte, beren durstige Erdrterung auch meist nur aus einem gewissen Instincte des Antiquirtseins gerechtsertigt wurde.

Daher kommt es, daß indem wir uns jest bas entschwundene Leben des gesammten Instituts anschaulich machen, und so zu einer bewußten Ausstellung des davon noch vorhandenen Residuums vorschreiten wollen, uns dazu jene Schriftsteller nur soweit von Bedeutung sein können, als sie etwa einzelne gute Bemerkungen und Quelleninterpretationen enthalten. Dazu bedarf es aber nicht der Boraussendung ihrer Gesammtansicheten über die b. p., oder vielmehr, da sich dergleichen garenicht eigentlich sindet, so brauchen wir nicht in Boraus alle die einzzelnen Bemerkungen eines jeden Schriftstellers über die b. p. dogmengeschichtlich zu sammeln, aus denen dieser sich nicht einzmal selbst ein anschauliches Bild des Ganzen construirt hat.

Erst seitbem man angefangen hat (und es ist tein langer Beitraum) die b. p. als ein System aufzufassen und aus gewissen leitenden Principien zu erklären, — erst von dieser Beit an ist es von Wichtigkeit, die verschiedenen aufgestellten Grundsansichten gleich im Anfange vorauszuschicken, damit die Eigensthumlichkeiten und die Uebereinstimmungen des in diesem Werke versolgten Weges mit den früher eingeschlagenen sogleich ind Auge leuchten. Alsdann läßt sich um so leichter im Verlauf der eigenen Darstellung am passenden Orte die Widerlegung der entgegengeseten Ansichten einflechten.

Ich will hiermit keineswegs etwas Aehnliches behaupten, als was Fabricius 10) meint, der überhaupt auch die Kenntsnif ber unferem Jahrhundert vorausgehenden Schriftsteller für erläßlich zu halten scheint. Es handelt sich hier bloß barum,

<sup>10)</sup> Urfprung und Entwicklung ber bon, poss. (1837) Borrebe S. XI.

— Mit Recht ift er hierüber von hufchte (Richteriche Jahrbucher.

1839. S. 2.) getabelt worben.

ob es paffent fei, eine umfaffenbe bogmengefchichtliche Ginleitung meiner Schrift vorauszuschicken. Das habe ich verneint. Uber baneben ift eine andere Bebeutung ber fruberen Literatur mobil im Muge zu behalten. Rachbem ich namlich entwidelt baben werbe, in welcher Geftalt Suffinian bie b. p. als practifches Recht recipirte, liegt die weitere Frage ob, wie unfere beutiche Reception fich au biefem Suftinianifden Rechte verhalte? Db nicht etwa unfere Dravis eine bemußte und mobibegrunbete Beranderung mit ben Suftinianifchen Bestimmungen votgenommen babe? - Offenbar ift bies bas lette Stabium, welches wir zu burchlaufen haben, um zu ficheren Enbrefultas ten zu gelangen, indem nur biejenigen Juftinianifchen Beftim= munaen, welche ale folde recipirt wurden, bann aber auch bisber irrthumlich aufgefaßt fein tonnten, - auf beutige Unwenbung Unipruch haben. - Die Erager aber und bie Erfennts nifiquelle ber Reception find eben bie Schriftfteller aller Jahr: bunberte, in benen bas Romifche Recht bei uns bestanden bat. - Daber rechtfertigt es fich, bag ich bie Unfichten biefer Schrift: fteller über bie practifche Unwendbarteit ber in ber Suftinia: nifchen Compilation enthaltenen Rechtes erft am Enbe bes gan= gen Berfes sufammenftellen werbe, mabrend ich bier im Un= fange nur eine Ueberficht ber Unfichten porauszuschicken babe, welche gur Erflarung ber urfprunglichen Geftalt und bes von ben Romifchen flaffifchen Juriften anerkannten Begriffes ber b. p. aufgeftellt worben find. Manche bavon werben an bem geeigneten Plate (und auch nicht einmal alle bereits in biefem Banbe) eine befondere Gegenbeduction bervorrufen; anderen glaubte ich bloß bie Musfuhrung meiner eigenen Unficht entge: genhalten zu brauchen, inbem barin auch bie Grunde enthalten find, welche jenen ju wiberfprechen fcheinen.

Bir eroffnen bie Reihe 11) mit Sugo. Derfelbe geht in ber funften Auflage feiner Rechtsgeschichte (1815) S. 201. ba-

<sup>11)</sup> Basin fruherer Beit 3. B. von Rod, ale Ginführungsgrund ber b. p. angegeben ift, (f. unten S. 80.) ober was helneceius barüber

von aus, baß bei ber großen Befchranttheit bes alten Civilerb; rechtes ein mit ben veranderten Berbaltniffen fortgegangenes Gintreten in bas Bermogen eines Berftorbenen nothig gewor: ben fei. gur biefe Ralle nun, mo ber civilrechtliche Erbe nicht vorhanden gemefen, habe ber Prator bamit nicht die Creditoren burch bie verhafte missio in possessionem (6. 8. J. de b: p. ,,ne actiones creditorum differrentur . . . et ne facile in possessionem bonorum defuncti mitterentur, et eo modo sibi consulerent, ideo petendae bouorum possessioni certum tempus praefinivit, (4) ober jeber unbefugte Dritte burch Befigergreifung jum Bermogen gelangten, - Unbere vom Civilrecht nicht berudfichtigte Perfonen gur Erbichaft gerufen. Es fei bies geschehen, indem er ben mit bem Erblaffer naber verbundenen Perfonen mittelft bes Int. quor. bon. bie factische Befibeseinweifung ertheilt habe. Um biefes und andes rer Bortheile willen fei benn auch in anderen Fallen, mo von feinem Concurfe bie Rebe mar, eine folche Befigesertheilung (bon. poss.) gebrauchlich geworben, und habe fich burth befonbere Beranlaffungegrunde zu einer von ber hereditas ganz verschiedenen Lehre ausgebehnt. -

v. Ebhr 12) nimmt im Allgemeinen biese Hugo'ste Anssicht an, sindet sie aber nicht für genügend, um sowohl die eizgenthümliche Form der b. p., als den Umstand zu erklären, daß sie auch alle civilrechtlichen Klassen umsaßt habe. Während nach Hugo die b. p.: supplendi juris civilis gratia eingeführt wäre, stellt daher von Ebhr zur Bervollständigung dieser Ansicht noch ein früheres, adjuvandi juris civ. gr. proponirtes Stadium des Institutes aus. Der Prätor habe anfangs gar nicht an ein neues Successionssystem; sondern an eine sehr natürliche Begünsligung des heres gedacht. Dieser

gefabelt hat, bedarf bier ebensowenig ber Ermahnung, als was in ber Gloffe (jum Sitel de bon. poss. im Anfange) einem folden abnlich fieht.

<sup>12)</sup> In seinem und Grotmanns Magazin für Rechtswissenschaft und Gezfetzebung. Bb. III. (1820). S. 253 ff. — Archiv f. d. civ. Praxis. XII. (1829). S. 85 ff. — Löhr's Magazin IV. Heft 4. (1844). S. 401 ff.

habe nach Civilrecht gar fein Rechtsmittel gebabt, um ben fcleunigen Befit bes Bermogens zu erlangen, und namentlich fei boch bies ihm fo wichtig gemefen; feitbem ; jeber unbefugte Dritte burch leinjabrigen. Befit ber Erbichaftsfachen biefe ju feinem: Gigenthum machen fonnte (pro berede usucapio). Dem babe nun der Prator durch bas oft gebrauchte Mittel ber missio in possessionem abgeholfen, ju beren Schute bas Int. quor. bon. eingeführt worben fei Sieran fnupftel es fich erft fpater an, bag er in Ermangelung ei: nesiheres, nun quch bie bem Erblaffer nabe verbundenen vom Civilrecht nicht berudfichtigten Perfonen (Cognaten, Chegatten) in bona immittirte; urfprunglich nur causa cognità pro tribunali. Dann aber, nach Bilbung eines feffen Gewohnheitbrechts nahm er auch uber Diefe nong heredes fefte Regeln ins Chict auf, und fo mußte fich benn auch fur biefe aus ber jebenfalls ihnen jugeftanbenen pro herede usucapio, nach und nach eine mabre per universitatem successio ents wideln. Bulest famen bann noch te orrigen di jur civ. gratia einige Rlaffen (contra tab.; unde liberi; und aus eis 

v. Savigny, welcher gegen ben Gedanken aufgetreten ist, daß bei den Romern das Int. quor. bon. wie alle. Interbicte, ein schleunigeres Bersahren gebildet habe, mußte auch die von Bohr schon benutten Elemente gauz in anderet Weise zur Erklärung der b. p. zusammensehen 13). Auch ern knupft an das Int. quor. bon. und die pro herede usucapio an, aber unter der Grundvoraussehung, daß der Prator nicht zum Schut der here des, sondern um gewisser dem Erblasser nahe verbundener Personen willen, welche das Sivilrecht nicht zur Erbschaft rich, seine Thatigkeit begonnen habe, (also supplendi und corrigendi jur. civ. gratia). Es sei ihm darauf angekommen, diesen Personen (z. B. den Emancipirten, den Cognaten) gleiche Bortheile mit den Erben zu verschaffen. Aber der Prator habe nur schrittweise zu diesem Endziele vorschreiten können. Ansangs habe die practisch gleiche Behandlung

<sup>13)</sup> Beitfchr. f. gefch. R. 2B. V. (1825). . 14 ff.

barin gelegen, bag er fowohl bie Dblig ationen (Forberun: gen und Schulden) als bas Gigenthum bes Erblaffers bem neu Gerufenen ju Theil werben lief. Erftere mittelft ber fi c. titiac actiones (Ulpian tit. XXVIII. §. 12. Gains IV. 34.) : lebteres bagegen ließ er ihnen mittelft bes bamale gels tenben Rechtes ber pro herede usucapio zutommen, und nur fur ben Sall; bag Unbere fcon ben Befit biefer Gigenthumbs gegenftanbe ergriffen hatten, mußte noch ein eigenes Rechtsmittel, bas Int. (adipiscendae possessionis) quorum bonorum aufgestellt werben, weit fonft jene begunftigten Deifonen, benen meber eine Binbication 14) noch eine hered. pet. zustanb, bier vollig taglos gemefen maren. Inbem alfo Unfangs ber Prator nur Mittel barbot, um ben bonor. possessor jum Unfange ber pro herede usucapio gu verhelfen, anderte fich biefes wefentlich, als fpater bas Recht bes naturlichen Gigenthums (in bonis) auffam, welches man febr naturlicher Beife auch bem bonorum possessor einraumte. Sest genoß ber: felbe auch ichon vor ber Ulucapion bie meiften practifchen Bors theile bes Eigenthums; und baber fonnte man' fich mehr und mehr baran gewöhnen, bie b. p. als ein ber hereditas gleich: artiges Recht angufeben, und auch bie Erbichaftstlage analo: gifth, als possessoria hered: pet., bem bon. possessor (et: wa feit Mart Murel) jugefteben. Geitbem maren bas Int. quor. bon. und bie possi ber. pet. an fich vollig gleichbebeu: tenb, und beffanden nur noch wegen ber Berfchiebenheiten bes Interbicten : und Actionenproceffes neben einander fort. 3m Buftinianischen Recht ift aber auch biefer Unterfchied verfcmunben. -- ' .....

Während die bisher dargestellten Unsichten, bei aller innes ren Verschiedenheit, doch gewisse gemeinsame Elemente zur Erz

<sup>14)</sup> Ich habe mich lange gewundert, daßthiergegen ein sehr nahe liegender Grund noch nicht bemerkt worden sei, welcher der angegebenen Erftärung des Int. quor. dan seine Stüge raubt. Gaius sagt es nämlich a. a. D. ausdrücklich, daß auch die Bindicationen dem b. possessor als siciliae zustanden. Endlich habe ich dies zufällig noch auf dem Umschlage des Arch. f. die ein Pr. XII. heft 1. von Edhr angedeutet gesunden.

flarung ber b. p. benuben, geht Diebubr von burchaus ans beren Principiet aus. (Rom. Gefch: 11. zweite Musaabe (1830) 6. 173 ff. III. G. 37.) Geine Unficht ift eine unwahrscheins lichere Kortentwidlung ber mabricheinlicheren Entflehungsge: fchichte ber possessio aus bem Rechteverhaltniffe ammager publieus. Die hereditas habe objectio nur bas Gigenthum umfaßt, bagegen bas Staatbeigenthum unbober Befis baran habe nach bem Tobe bes Inhabers von ber Dbrigfeit erbeten werben muffen. Diefe tonnte: es freilich bem civilrechtlichen Erben verleiben mar aber auch nicht freng baran gebunben: Go bilbete fich nach und nach ein Gewohnheiterecht iber bie Forterbung bes ager publiens, welches bei ber großen Bedeutung beffelben nur bei menigen Bertaffenfchaften nicht gur Uni wendung tommen tonnte. Dag bie b. p. im Rechte ber Rais ferzeit eine gang anbere Geftalt und Befen angenommen babe, fei eine bem Rechte ber Romer und neuerer Bolfer gar nicht ungewöhnliche Beranderung, mannent' als mit nemme blied nam

Die Bahrscheinlichkeit bieser Spothese, welche also auf eine Berschiedenheit der vererbten Gegenistand e gebaut ist, wird ganz abgesehen von anderen dagegen vorgebrachten Gründen stets daran scheitern, daß alle Data, welche wir übers haupt von der b. p. besigen, gerade darauf hinausgehen, daß die b. p. eben dieselben Gegenstände umfaßt, welche in der hereditas enthalten sind. Bonorum possessionund her reditatis possessio ist ein und dasselbe.

Sugo hat in spaterer Beit seine obige Ansicht in soweit aufgegeben, als er freilich die b. p. noch immer ein "mit dem Berfahren bei Bahlungsunfähigkeit in Berbindung stehendes" Institut nennt [R. G. 11te Aufl. (1832) S. 551. S. 24], aber darin doch nicht mehr den eigentlichen oder alleinigen Entstehungsgrund des Ganzen sindet, indem er S. 238 3. 9 u. ff. sagt: "Bei Peregrinen mußte aber doch wohl, wenn sie überhaupt Bermögen hatten, mit von einer Succession in dasselbe die Rede sein, und vielleicht war dies auch ein Keim zu der freilich erst späterhin in das Prätorische Recht aufgeznommenen, von der hereditas verschiedenen bonorum possessio." Hugo kehrt hiermit zu einer schon älteren Unsicht 15)

<sup>15)</sup> Bereits von gohr (Magagin 111. 250) fagt barüber: baß einzelne

gurud, fie hangt aber bei ihm noch im Befonderen mit ber Ertlatung ber Cbictemorte über bie sec. tab. b. p. gufams men, worin ausbrudlich auf die leges ber verfchiebenen civitates Rudficht genommen fein foll. (G. 589 Unmerkung 2.) Benn mir bies fpater miberlegen ju fonnen glauben, (f. unten S. 27. Dote 1 u. 5.), fo ift bier nur zu bemerten ; wie es freilich nicht zweifelhaft fein fann, bag bie Romer auch eine Succeffion in bas Bermogen eines Peregrinen anerkannt bas ben werden, wobei meift ber Proconful nach ben in ber Proz ving gewohnheitsrechtlich ober gefetlich anerkannten Erbflaffen Die Erbschaft regulirt haben mag 16). Ebenfo ift es auch burch= aus naturlich, baß fie biefe Erbichafteregulirung in bie juris ftifche Form ber bon. ober hereditatis possessio fleibeten !?); weit fie nach ihrer freieren Ratur und ber burch fie bem Statthalter refervirten Dberaufficht über bie Erbichaftsangeles genheiten mit wenigen bie Erbflaffen betreffenben Beranbes gen volltommen fur bie Provingen pafte. Allein ein Unberes ift es, ob nun auch biefer Begriff von ben Peregrinen ausge= gangen fei ? Es tommt bier auf bie ftrenge Durchforfchung ber gangen b. p. an; ob fich barin irgend Spuren fremben Rechtes finden, ober ob fich nicht vielmehr Alles als eine enq ans eigentliche Civilrecht angefnupfte Rechtsfortbilbung barftelle! Rach meiner gangen folgenden Darftellung muß, glaube ich, bas Lettere angenommen werben. Nicht einmal bei Singugiehung ber ben Romern von jeher befannten Cognatenfamilie burfen mir einen Impuls von Mugen annehmen 18). -

Sec. 13. 11 (1) 1 (1) (1)

Grunbfage ber b p mit Rudficht auf bas bei anberen Bollern Gewöhnliche entstanden waren, fei fehr mahrscheinlich, bag aber bas gange Institut sich auf bas jus gentium grunde, scheine ihm in bas Reich ber Unmöglichkeiten verwiesen werben zu muffen.

<sup>16)</sup> Cicero (ad Att. VI. 1. § 12.) fagt, er habe bei ber Abfassung seines edictum provinciale vietsach des Scaevola Assatisches Edict befolgt und namentlich darin, ut Graeci inter se disceptent suis legibus.

<sup>17)</sup> Cicero ermannt a. a. D. gerabe biefe ausbrudtlich.

<sup>18)</sup> So beschreibt auch Cicero bie b. p. als ein vorzüglich für Rom berechnetes Institut, bas von ba erst auf die Provingen übertragen wurde; und er widerspricht gang ausbrücklich, baß ihr besondere pro-

. Es folgt eine Unficht, welche, nachbem fie fcon fruber von anderen Schriftstellern angebeutet worben mar; bann aber von Rabricius (1837) in ber oben citirten Schrift ausge: führt ift, fich eines gang befonberen Beifalls zu erfreuen ges babt bat. Da fie bereits in Diefem Banbe 6. 24. ausführlich befprochen merben wird, fo bebarf es bier nur ber furgen Bes mertung, daß banach anfangs bie b. p. einen rein proceffuglis fcben Charafter gehabt baben foll . Es mar Gitte bei Gigen: thumsproceffen, baß man noch ein Borverfahren vornabm (vindiciae), wodurch bie eine Partei als Befiber fur ben Lauf bes Rechtsftreites eigends conftituirt wurde, indem fie verfprach im Rall bes Unterliegens ben Streitgegenftand nebft ben einft: meilen gezogenen gruchten berauszugeben. Enticieben fam bies bei Gingular : Bindicationen mie bei ber her. pet. por. Rur mit bem Unterfcbiebe meint Rabricius, bag bei jenen man ben zum possessor im Proceg conflituirt babe, welcher bisher fcon ohne vitium befeffen batte, - mabrend bei ber her. pet. ein folder Grundfas bochft unthunlich und es weit vernünftiger gewefen fei, ben gum possessor gu conftituiren, melder nach ber erften oberflachlichen Beurtheilung bas befte Recht fur fich zu haben ichien. Alfo wer ein außerlich febler= freies Teftament vorweisen fonnte, ober in beffen Ermangelung ber nach Intestaterbrecht gur Gucceffion Berechtigte.

In biefer altesten Gestalt; mie fie fich aus einer Stelle bes Cicero beweisen foll, war also bie b. p. rein adjuvandi jur. civ. gratia. Aber chenfalls schon zu Ciceros Beit soll sie einen weiteren Schritt gethan haben 19), indem ber

vincielle Intereffen jum Grunbe lagen. G. bie unten S. 123 unb 124 abgebrudte Stelle am Enbe.

<sup>19)</sup> Wie diefes Rebeneinanberbestehen ber atteften Gestatt und ber weiteren Ausbildung aufzufaffen sei, ist freilich schon von vorn herein schwer zu verstehen. Fabricius geht ohne alle weitere Erklarung barzüber hinweg. Denn baß Fälle vortommen konnten, wo (in Folge ber formula petitoria) ein Erbschaftsproces ohne bie Bindicien durchgeführt wurde (S. 58 u. 59), ist doch wahrlich noch kein Grund, daß nun auch die Bindicien (ober eben die b. p.) ohne Erbschaftsproces hätten ertheilt werden konnen. Sehr sonderbar nehmen sich solgende beibe Säge nebeneinander gedruckt aus:

Peator in den Fallen, wo fein Civilerbe vorhanden war, auch ben Cognaten und Chegatten den Besit der Erbschaft versprochen habe (supp len di jur. eiv. gr.). Natürlich founte dies nicht mehr den Charafter einer Vindicienertheilung haben, und das sollemun auch auf die Civilerben zurückgewirft haben, ind dem diese setzt ebenfalls, ohne auf die Anstellung eines Processes warten, die b. p. in gewissen im successorium edictum enthaltenen Fristen agnosciren konnten. Endlich aber foll dies Institut von Augustus noch corrigendi jur. eiv. gratia zur Herzurusung der emancipali benutt worden sein, und Danz (R. G. II. S. 49) sindet es keinen Widerspruch mit dem urspünglich processusgischen Charakter, wenn er auch dies bereits in Cicer o's Zeit zurückverset.

Bwei mehr ben Worten, als ber Sache nach wue Ansichsten, beibe im Jahre 1838 aufgestellt, sind hier nur kurz zu ers wähnen. Christian fen (Wissenschaft ber Rom. R. G. I. S. 418.) stütz sich auf die engen Granzen des alten Civilirechts, welches weber eine graduum successio, noch manche Personen (emancipati, in adoptionen dati, Agnatinnen über den zweiten Grad hinaus, und Cognaten) überhaupt zur Erbs

said the elastic north

S 32. "Bisber, fo lange es icon Pratorifches Recht gegeben babe, — lehrt Cicero — fei es Gebrauch gewesen zu ehieuen, bag juporberft demjenigen, welcher in einem ber außeren Form nach gultigen Testamente sich instituirt finde, bie Bindicien ertheilt werden follten" 2c. — und:

<sup>3. 59. &</sup>quot;aber ebenso mußte es fest (b. h ju Ciceros Beit) auch ben Giviterben, ebenso wie ben Sognaten und bem übersebenben Spegatten gestattet werben, in allen ben Fällen, wo Riemand ihnen bie hereditas streitig machte, also gar teine her, pet bevorstand, die b. p. vom Prator zu erbitten, bie atebann also weber litis ordinandae gratia ertheilt warb, noch ben Bittenden zur Sicherheiteleisftung verpflichtete."

Fabricius scheint sich bas Berhaltnis so zu benten: ba, wo noch einmal ein Erbschäftsproces kommen wird, (bas weiß man ja aber nicht vorhret!), wartete man mit Ertheitung ber b. p. bis zur Anstellung ber her. pet. (und bas war zu Cicro's Zeit das "Hauptsfächtiche." S. 30.), bagegen wo nie ein Erbschaftsproces sich vereignen wird, ba ertheitte man die b. p. gleich von Ansang an. — Ich gestiehe, bas ich mir dies nicht kar benten kann.

schaft zuließ. Die Volkögesetzgebung machte keine Unstalt zur Erweiterung bes Rechtes, weil nüberhaupt ber Puls bes Erbrrechtes in der Geschichte aller Volker am langsamsten geht." Außerdem seien diese Harten wenig zu Tage gekommen; ba von Alters her fast nie ein Romer start, ohne ein Testament gemacht zu haben, und darin "die Differenzen ausglich, in welchen die Billigkeit vergebens ihr Necht suche."

Bas das Bolk über die vom Civilrecht ausgeschlossenen Versonen dachte, erkannte der Prator aus den Testamenten, und so gewährte er ihnen ein, freilich dem civilrechtlichen nachstehendes, Erbrecht, indem er ihnen den Besig der Berlassensichaft übertrug, und durch das allgemeine Interdict: "ne vis siat ei" gegen den praedo schützte. Dasselbe, oder ein ähnlisches Interdict: psiegte sich auch der civile Erbe zu erwerben, und so wurde der Prator veranlast, unter bestimmten Termisnen eine Reihesolge aller Civilerben und der nicht Erben, die er für besser als praedones hielt, auszustellen, nach welcher er das Int. "quor, don." ertheilen wurde, d. h. welche Personen welchen Personen in der Besignahme weichen müßten 4%.

v. Tigerström (Innere Rechtsgeschichte S. 662) fagt noch weniger Reues. Der Prator habe allenthalben bas auf ursprüngliche Gewohnheit basirte Civilrecht nach der Billigkeit gemildert. Aber das Eigenthumliche dabei sei, daß er bei seizner so durchgreisenden Aenderung nicht das Recht der Civilerzben beschränkt, demnach das Civilrecht nicht aushebt, vielmehr es nur der Willkuhr des Einzelnen überläßt, von einem billizgeren Rechte Gebrauch zu machen, weshalb nur dei sehlenden Civilerben jene vom Prator aufgestellten Grundsätze jedensalls entscheidend sein können. Schon im Ausdrucke dom, poss. liege im Segensah zur hereditas der Begtiff des milderen Rechtes.

Einen bei weitem tieferen Blid in bas Wefen ber bon. possessio thut Hufchke, welcher in ber Recension ber Fas bricius'ichen Schrift (Richtersche Jahrb. 1839. H. 1. S. 11.)

<sup>20)</sup> Es ift bies offenbar eine Combination ber Unfichten von gobr und Savigny.

auch in ber Rurge feine eigene Unficht entwidelt. Er fnupft wieber an die pro herede usucapio an, und erffart fie aus bem fruber fcon in anderer Beife von ihm benutten, bem Momischen Recht eigenthumlichen Gegenfate bes Innerlichen ober: Rechtlichen und des Meußerlichen ober Faftifchen. Senes mar bie hereditas, biefes, ben Befit und Genuß bes Bermogens gewährend, bie pro herede usucapio. Gben= fo aber wie ber Gigenthumer meift auch Befiber ift, fo mar auch im Erbrecht gewiß in der Regel bas Innerliche mit bem Meuferlichen verbunden, b. b. ber beres ergriff ben Befig bes Rachlaffes. Aber wo biefer nicht wollte ober konnte, nahm ein Dicht : beres, eine bem Berftorbenen nabe ftebenbe Derfon; bas Bermogen als pro berede Ufucavient in Befit, feines eis genen Gemiffens wegen, um bie auf ber familia defuncti hafs tenben sacra ober beffen ofonomifche Ehre ben Glaubigern ges genüber gu vertreten 21). Spater aber, als Gewinnfucht fich uber Religion und Chrenhaftigteit zu erheben anfing (etwa feit ber lex Licinia de modo agri 388.) fei biefe pro herede usucapio eine vollig improba geworben, bie man nur gum Bors mande nahm, fich zu bereichern, und aus ber eine vollige Berfplitterung ber bona bervorgegangen fei. Dem Prator babe habe es obgelegen, biefelbe auf beffere Principien gurudaufuhren, namentlich bie einheitliche Ratur ber bona feftzuhalten, biefe bona nur bem Burbigften gufommen gu laffen, und im Rall Diefer verhindert murbe, bem nach ft wurdigen Com= petenten bie pro herede usucapio auautheilen (successorium edictum). Dies fei gerade bie urfprungliche Beffalt ber b. p., indem ber Prator nach biefen Grunbfaten bie Befigergreis fung ber Guter, flatt daß fie bisher Jeber felbft vornehmen mußte, um pro berede ju ufucapiren, jest burch feine Sulfe (Int. quor. bon.) unterftuste, und fo nur ben von ibm ausermablten Perfonen Die pro her. us. ju Theil merben ließ. -

<sup>21)</sup> Den Grund, aus bem Gaius bie Einführung ber pro herede usucapio motivirt (f. unten S. 20), will hufchte nicht eigentlich gelten
laffen. Aber ich kann nicht einsehen, wie fich ber nun von hufchte
angegebene (S. 12 Rote \*) bavon unterscheiben foll.

Edward ente

Bieber in anderer Beife, aber mit weit mehr Biftfuhr: lichfeiten, leitet gang neuerbings Bachoven (über bie lex Voconia, 1843, G. 66 ff.) bie b. p. aus ber pro herede usucapio ab. Es gebe lettere als hereditatis possessio burchaus parallel mit ber gewöhnlichen possessio einer beflimmten Sache. Wenn auch jedem Befiger einer Erbichafte: fache bie usucapio zuftand, fo mar fie boch zunachft nur auf ben berechnet, ber nach Civilrecht einen unbestreitbaren Unspruch auf die Succeffion batte, biefen aber burch rechtsgultige Untretung aus irgend einem Grunde ju erwerben verhindert war; 3. 28. Infantes 22). Fur folche Falle habe ber Prator feinen Unftand nehmen fonnen, bem, welcher ibm feine Unfpruche auf Die civile Erbfolge barthat, jum Befit ber Erbichaftsftude ju verhelfen, und zwar mußte anfange biefe Bulfe mohl fur jeben einzelnen Gegenstand nachgefucht werben 23). Dann babe m. A. O. m. d. rate and and applied an

Biel mahricheinlicher wird bie Bachoveniche Unfict, wenn man biefen finaularen Anfangepuntt gang weglagt, und nur meint, ber Prator habe ben heredes ein Recht auf ben Befit gemahren wollen. Dann aber fallt fie wieber mit ber gohr'fden Unficht gufam= men, benn auch biefer muß, wenn er es gleich nicht ausspricht, noth: menbia bereits von Anfana an ein successor, edictum für bie civilrechtli-

<sup>22)</sup> Diefen Puntt giebt auch icon Buidte an, aber weit richtiger, indem er ben mahren von Gaius angeführten Entftehungegrund ber pro her. us, barüber nicht vergift.

<sup>23) 36</sup> mus menigftens bier, ba ich in meiner eigenen Musführung auf biefe Bachoveniche Unficht nicht mehr habe Rudlicht nehmen tonnen, fury bemerten, wie mir biefer fin gutare Anfangepuntt ber b. p. bodft unmahricheinlich (benn von Quellenbelegen ift bier nicht bie Rebe) portommt. In biefer alteren Beit wirb an infantes meift bie Erbichaft nur beferirt fein , wenn fie sui waren, bann aber fonnte ber Tutor gleich bie her, pet, anftellen. Und follte bas nicht einfas der gewesen fein, als um jebe einzelne Gache bie Pratorifche Butfe anrufen? - Der Balle maren überhaupt in alterer Beit fo menige: wo. Jemandem. Erbrecht beferirt wird, und er es nicht acquiriren fann, bağ unmöglich baraus bie Entftehung ber pro her. us. (bier ftebt ja überbem Baius entgegen) und ber bon. poss. abgeleitet werben fann, wenn fich auch fur folche galle in biefen Inftituten eine Musbulfe finbet. Ber wird meinen, bag bie gange sec. tab. b. b. aus ber Abficht bervorgegangen fei, bem bebingt Gingefesten jur Grbichaft gu verhelfen ? .......

det Pektor allgemeine Regeln über bie Bespecertheilung aufgestelt, so bas alfo die b. p. Nichts als das burch ben Prattor (mittelst des Int. quor. bon.) geschüfte Retht auf Besith feig nur der Erderb, nicht aber die Ratur diese Besses seine ertangen konnen, wer dem Prator sein freilich nicht nach stess Recht auf Besses in il erbrecht, wein auch bloß durch raschere Bescheinigungen darzuthun verniogte, und darauf bernhe das successorium edictum, indem der Prator die tivilrechtlichen Klassen hinterelnander herruse; der Frühere durch ben Späteren seines Rechtes micht bekaubt werden könne (b. p. sine re), wohl aber dieser Spätere nicht immer bem praedo in der Berechtigung zur pro herede usnespio vorgehen solle

Rut soweit teiche bie teine Thatigteie Ves Prators "Ein befonderes, eigenes", freies Erbreicht (wie an bie Cognaten, Emancipirten), aufzustellen, habe einem einzelnen Magistrat nie zustehen können, es durfe dies nur aus der Praris des Censtumptralgerichtes, welches über Erbschaftsstreitigkeiten zu entscheiden hatte, abgeleitet werden, zu der der Prator allensfalls die außere Veranlassung geben konnte. Alle und jeder rein Pratorische der seinen zu Erleichterung des Besiterswerbes für den beres aufgestellt.

Ich glaube, daß namentlich diese lettere auf bochst kihne Combinationen gedaute Ansicht ebensowenig Beisall finden wird, als die von Fabricius ausgestellte, daß die c. t. und unde liberi nur von August eingestihrt sein konne. Sie wird sich, wie ich hoffe, einsach durch die spatere Darstellung meiner eizgenen Ansicht über die Entstehung jener Pratvrischen Erbklassen widerlegen lassen. Rur ein Punkt ist hier hervorzuheben, der in dieser Bachovenschen Ansicht verborgen liegt, und mir vollkommen richtig zu sein scheint. Er ist um so mehr hervorzuheben, als er dieber so vielsach übersehen ist. Bachoven nimmt offenbar an, daß, wenn man die ursprüngliche Gestalt der b. p. tein an das Interd. quor. don. anknupst, also sie

and the make the real and sold and the make the first the sold and the

duch ordines annehmen, fobald überhaupt bas begauptete benieficium

fich (fei es in welcher eigenthumlichen Geftalt es wolle) als eine Befigesein weisung bentt, - bataus fich ohne gang befondere außere Ginwirtungen nie der Begriff eines mahren Erbrechtes, einer Univerfalfucceffion, mas boch bie b. p. unferen Quellen nach entschieden bereits unter ber Sand bes Prators geworben ift, entwickeln laffe. Gine Befibesein: weifung auf die überhaupt bes Befites fabigen Gegenftanbe, ift gerade bas, wofur man nach Labeos ausbrudlicher Barnung (fr. 3. §. 1. de bon. poss.) die bonorum possessio nicht halten foll (non uti rerum possessio accipienda est; denique et si nihil corporale est in hereditate, attamen recte ejus bonorum possessionem agnitam Labeo ait). Unmöglich fann sich boch so ohne Beiteres ber Begriff in ben entgegengefesten umgefchlagen haben. Defibalb, fcbließt nun Bachoven, tonnte ber Begriff eines mahren Erb= rechts gar nicht birect vom Prator ausgegangen fein. Umge: fehrt: ba ber ficherlich vom Prator eingeführte Begriff ber Univerfalfucceffion bas ift, mas wir in unferen Quellen finden, und ba wir nach bem Urfprunge beffelben fuchen, fo burfen wir biefen eben nicht aus Etwas ableiten wollen, mas burch eine weite Kluft von bem Begriffe ber b. p. getrennt ift, uber Die wir burch allmähliches Unwachfen und Unfpulen nie fich eis nen Uebergang werden bilben feben. Dit anderen Borten, wir muffen die Entstehung ber b. p. auf einem gang anderen Puntte fuchen, ale beim Interd. quor. bon., und ber baburch befor= berten Ergreifung ber forperlichen, bes Befiges fabigen Erb= Schaftsgegenftande. Bir burfen ferner nicht ben Umfang ber in ber b. p. enthaltenen Rechte aus bem Falle, mo fie einem heres verlieben mirb. ableiten, benn fonft freilich murben mir immer wieder lediglich aufs Int. quor. bon. gurudgetrieben werben, wie dies fowohl die Quellenausspruche (Gai. III. 34) als die Ratur ber Sache mit fich bringen. Denn einem heres braucht bas Erbrecht, die Universalfucceffion, nicht erft vom Prator ertheilt zu merben. Bare alfo bie b. p. anfange nur bem beres verlieben, fo fonnte fie allerdings nicht ben Begriff ber Universalfucceffion enthalten. Aber fie ift auch von jeber noch Underen als bem beres jugefommen, und offenbar nur in biefen Rallen tonnen mir ihren vollen felbftanbigen Begriff

erkennen, von bem bei einer Berleibung an ben beres nur nach bas, erkennbar ift, was über ben Umfang, bes, Civilerbrechtes binausliegt.

Bie fich aus diesen Clementen meine Ansicht über Entflehung ber b. p. entwickle, bas wird nungleich aus bem gunachst folgenden Kapitel zu erseben sein.

Tagger and the state of the sta and the second programmed a second of the second The engineer of the second property of the contract of the property of derect of the property of the state of the state of eremon a real community appropriate and a serie was all the the rate of the first the state of the state Had to the first to the contest of the contract of alf the dear come it is the camput imple of concernation and that has been a man of the process of the effective AND A THE WAY TO SEE A PROPERTY OF THE SEC. 774 53 33 33 3 THE REPORT OF THE PARTY OF THE Eller Fried Landing and the MOS Contract Contract Contract the state of the s particularly services at a service of the and the second of the Jun 5 (1) 3 and the soft also to prove the soft and I take the second of the second - 11 1 1 1 A SHARE THE REAL PROPERTY. in the first wife of the first of the first of the contract of and the second of the second of the second ein Gebra har sa sa sa har har kara e e antag there is a second of an engine of the angle of the ere opening the constant of season and a second description free de la compatencia de la referir a mesa a la la Calendaria.

## Erstes Buch.

ursprung und Begriff

ber

bonorum possessio.

## Erstes Kapitel.

Entstehung der bonorum possessio.

1. Die Anknupfungspunkte des alteren Civilrechts.

S. 1. In dem Nechte der 12 Tafeln finden sich nur zwei Successionsarten, die testamentarische und die Intestatsucscession. Sie standen zu einander in dem Berhältniß, daß die vom Geset angeordnete Erbsolge (legitima hereditas) durchaus als jus non publicum galt, also durch eine testamentarische Disposition ohne alle Beschränkung abgeändert werden durste 1), sobald nur daraus nicht ein Zusammentressen beider Successionsarten in einem und demselben Falle hervorging 2). Bon einem Nechte der nächsten Intestaterben, gegen ein sie nicht berücksichtigendes Testament auszutreten, ist in dieser ältezsten Beit noch keine Spur zu sinden, wohl aber bestand für die sui heredes umgekehrt ein Zwang, daß sie von der ihnen ohne Untretungshandlung zugefallenen Erbschaft sich auf keine Weise wieder besreien konnten, mogte die Delation aus einem Testamente oder ab intestato geschehen sein.

Diefe beiden Punkte, daß dem suus heres ipso jure die Erbschaft anfallt, und er gezwungen ift sie zu behalten, han-

<sup>1) &</sup>quot;uti pater legassit - ita jus esto." -

<sup>2) &</sup>quot;nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest."

gen, wenn fie auch durchaus nicht in Gins gusammentreffen 3), boch genau mit einander gufammen, und laffen fich aus einem und bemfelben Principe erflaren. Es ift bas Charafteriftifche bes alteren Rechtes, baf bie Familienverhaltniffe wie Gigen= thumsrechte aufgefaßt werben. Man nahm potestas und dominium fur gleichbedeutend, im Ginne von der bochften, ber vollkommenen privatrechtlichen Macht, welche man über irgend etwas erlangen fann 4). Es ift von großer Bedeutung biefen Begriff genau von bem einer Gache zu trennen. Es giebt Sachen, die gar nicht im dominium einer Perfon fteben tonnen, mabrend freilich bei ben meiften uns umgebenden Begen= ftanden die Begriffe von Sache und vom Stehen im Gigenthum aufammenfallen. Umgekehrt unterscheiden die Romer auch unter ben Menfchen biejenigen, welche abfolut Sachen find (servi). von benen, die als Subjecte von Rechtsverhaltniffen erscheinen; Beibe, servitus und libertas, find gang unabhängig vom Begriffe einer potestas, in ber etwa ber servus ober ber Freie ftebt; fobalb aber eine folche vorhanden ift, fo bleibt es ein und berfelbe Begriff, mag ein Sklav ober ein an fich freier Mensch ihr unterworfen fein. Das zeigt fich im jus vitae et necis, im Bindicationerechte, im Berkauferechte, in ber Ufucapion ber Chefrau, und in ber Bermogenslofigfeit aller einer potestas unterworfenen Perfonen. Cobald fur servi und filiifamilias verschiedene Rechtsfage bestehen, fo liegt dies über ben Begriff ber potestas binaus, und alsbann muß offenbar ber Unterfchied, bag ber Gine in abstracto Sache, ber Un= bere an fich ein freier Menfch ift, wesentliche Rechtsver= schiedenheiten erzeugen 5).

<sup>3)</sup> So werben ja auch bie Legate ipso jure erworben, ohne bag ein Zwang fie gu behalten vorhanden mare.

<sup>4)</sup> fr. 195. § 2. de verb. sign. - Pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet. - Diefes dominium ober potestas ift eben ber Inbegriff aller Rechte bes patersam.; es ift bas Schalten und Walten beffelben in domo.

<sup>5)</sup> So erklatt fich bie Art, wie filiisamilias und servi fich felbft obligiren können, ferner bas ben Ersteren nicht beschränkte connubium etc.

Dagegen ift bie Urt, wie ein ber Gemalt Unterworfener in bas Bermogen feines herrn fuccedirt, vollig aus ber potestas, bie bei bes Letteren Lebzeiten bestanden batte, ju erfla: ren, fie muß fich also beim filiusfamilias und beim servus gang in gleicher Beife gestalten. Beibe, ber Eflav wie ber Bausfohn, gehoren gur familia, b. b. gum gefammten Bermogenscomplere des herrn. Ebenfo wie er am Stlaven Gigen: thum bat, ift auch ber Sohn suus, b. h. fein eigenes Rind 6) Diefer ift Theil feines Bermogens, wie er ja benn auch nach bem Principe ber Acceffion bas Bermogen bes Baters vergro: Bert. Bon bem Gangen Diefes Bermogens fann fich ber Cflav und ber Sohn nie aus eigenem Billen trennen 7), weber bei Lebzeiten bes Gewalthabers noch nach beffen Tobe. Bohl aber muß biefer Tob bes Berrn eine wefentlich verschiedene Birfung fur ben Cohn und ben Sklaven haben, weil jener an und fur fich frei, biefer in abstracto Cache ift. Der Cobn wird burch ben Tob des Gewalthabers vollkommen vermogensfahig, ba er aber burch feines Baters Sinwegfallen nicht bie Befugnif erhalten haben fann, fich von beffen Bermogen zu trennen, weil er von jeher als Theil beffelben gegolten bat, fo folgt ce von felbit, bag, indem er Bermogensfahigfeit erhalt, er bie gange familia, innerhalb beren er bisber bem Bater untergeordnet mar, jest fich felbft unterordnet. Der Stlav bagegen bleibt nach wie vor paffiver Theil der familia, und nur, wenn er burch ben ausbrucklichen Willen bes Berrn ben Charafter ei= ner Sache verliert, und ibm bas Bermogen übertragen wird, fo muß nothwendig baffelbe Berhaltniß eintreten, wie beim suus, ber von felbft burch ben Tod feines Baters vermogens: fahig wird und bem ichon burch bas Wefen die Erbichaft beferirt ift.

Alfo der testamentarisch freigelassene und zum Erben ers nannte Sklav steht auf derselben Stufe wie der suus, mag dieser nun noch ausdrücklich zum Erben ernannt sein, oder

<sup>6)</sup> S. Bugo's R. G. S. 260. 3. 10. ff.

<sup>7)</sup> fr. 31. de adopt. Die Trennung geschieht vielmehr nur burch ein auf bem Berkauferechte bes herrn rubenbes Geschäft, Freilaffung und Emancivation.

nicht. Bei beiben wirkt die bisherige potestas darin fort, daß sie nicht das Recht haben, aus eigenem Willen sich von der familia, in der sie stehen, zu trennen; deßhalb brauchen sie keine besondere Erwerbshandlung vorzunehmen, und deßhalb sind sie, wie die Romer sagen, necessarii heredes.

Ich weiß wohl, daß schon die spateren Romischen Jurissten es auf ganz andere Weise erklaren, weßhalb dem suus die Erbschaft ipso jure anfalle. Es sei eigentlich gar kein Erbsfall, da der Sohn auch schon bei Lebzeiten des Vaters als condominus anzusehen ware; es könne also auch von einer Erbschaftsantretung nicht die Rede sein 8).

Allein ich zweifle febr, ob biefe Unschauungsweife, bie auch von unferen neueren Schriftstellern vielfach adoptirt ift, wirklich ber Grund gemefen fei, aus bem jener Rechtsfat bervor= ging, ob überhaupt berfelbe irgend in bas altere Romifche Rechtsinftem paffe. Es war vielmehr umgekehrt bas Grund: princip, bag bem Cohne bei Lebzeiten bes Baters gar fein Bermogenbrecht, vielweniger ein Miteigenthum an beffen Gutern auftebe. Es ware unerklarlich, bag, wenn man in Wahrheit bies Miteigenthum anerkannt hatte, baraus nicht noch weitere Rechtsfate fich gebildet haben follten, wie wir dies allerdings im Deutschen Rechte finden, mahrend bavon im Romischen feine weitere Spur ju finden ift. Es wurde endlich, und bas ift bie Sauptfache, bas gezwungene Erbefein, welches boch mit bem ipso jure = Unfall genau verbunden ift, gang als eine un= erklarliche Singularitat bafteben, mabrent baffelbe aus ber obi= gen Erklarungsart gang von felbft fich ergiebt.

<sup>8)</sup> fr. 11. de lib. et post. — In suis heredibus evidentius apparet, continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas suisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimabantur etc. — Außerzbem sind mir noch folgende Stellen ausgestoßen, auß benen bieser Grundsaß hervorgeht, und worauß wir allerdings auf dessen disser meine spätere, man möchte sagen: Bostsansicht schließen können. Cic. in Verr. II. 1. 43. "Quiduscum vivi bona nostra partimur."
Lex Dei XVI. 3. 6. — fr. 1. §. 12. de success. ed. — Gai. II. 157. §. 3. I. de her. quae ab intest.

Und fo ift es benn auch febr leicht zu rechtfertigen, wie man in ber fpatern Beit bes Romifchen Rechts nicht mehr ben mahren Grund bes Rechtsfapes anerkennen wollte, und lieber einen anberen auffuchte, ben man allerdings in biefem einzel: nen Kalle allgemein annahm, ohne aber baraus noch meitere juriftifche Confequengen, Die fich allerdings baraus batten gies ben laffen 9), ableiten zu wollen. Die gange Bedeutung ber patria potestas mar namlich mit ber Beit eine andere gemorben, und fo murben benn auch die baraus abgeleiteten Rechte uber Tod und Leben, uber Berkauf, Bindication, Bermogens: loffafeit ber Sausfinder nach und nach gang ober wenigstens theilmeife aufgehoben. Mus berfelben Tenbeng ging bas beneficium abstinendi hervor, wodurch ber altere Cat bes gegwungenen Erbefeins fast vernichtet und fein genauer Bufammenhang mit bem ipso jure : Anfall in ben Sintergrund ge-Man brauchte baber auch fein Bedenfen gu tra: fellt murbe. gen, biefen letten auf eine ben fpateren Rechtsanfichten gemaffere Beife zu erklaren, wobei man freilich barauf verzichten mußte, den dem suus in der Erbichaftserwerbung gleichstebenden servus (cum libertate institutus) aus einem gleichen Befichts: punfte zu betrachten.

§. 2. Abgesehen von den sui heredes bestand für Alle, benen sonst noch die Erbschaft deferirt werden konnte, weder ein Zwang zur Erbschaftsantretung, noch siel ihnen überhaupt die Erbschaft anders als durch eine positive Acquisitions: handlung zu. Benn ihnen also hierbei vollkommene Willens: freiheit gelassen wurde, so war von der andern Seite diese einer zu großen Schrankenlosigkeit überlassen, als daß nicht mancher: lei Uebelstände dadurch hatten entstehen mussen. Indem man nämlich dem berusenen Erben (sei es ex testamento, sei es ab intestato) völlige Freiheit bei der Erbschaftsantretung gewähren wollte, nahm man, was an sich davon noch wesentlich versschieden ist, zugleich an, daß er nicht einmal gezwungen werz den könne, sich auch nur darüber zu erklären, ob er antreten

<sup>9)</sup> Bielleicht etwa hat bas Notherbenrecht ber sui heredes biefer Unsichauungsweise ber fpateren Beit feine Entftehung zu verbanten.

wolle ober nicht. Ein folder Zwang zur Erklarung wird, wo man ihn überhaupt einführt, stets an gewisse Fristen gebunden werden, in welchen dem berusenen Erben sich zu bedenken freissteht, und nach deren unbenütztem Ablauf er seines Rechts verslustig geht.

Aber die 12 Tafeln kannten diesen Unterschied noch nicht. Wer nicht als suus zur Untretung gezwungen ist, der ist nicht allein berechtigt, sich nach vollkommen freiem Willen über die Acquisition der ihm deferirten hereditas zu entscheiden, er ist auch besugt, diese Entschesoung so lange er will aufzuschieben, ohne daß dadurch einer folgenden Klasse die Erbschaft deferirt worden ware. Es gab mit anderen Worten im altesten Rechte keine Deliberationsfristen. So konnte er also noch nach langen Jahren die Untretungshandlung vornehmen, und die Erbschaft von anderen Besigern einsordern, wosern nicht eine rechtsgultige Usucapion die Klage ausschloß.

Die 12 Tafeln waren auf biebere Leute und fur einen kleinen Staat berechnet, und so kann es uns nicht wundern, daß sie auf einen so wichtigen Punkt, wie in einem jeden ausgebildeten positiven Rechte die Deliberationsfristen sein mussen, keine Rucksicht nahmen. Aber mit der Zeit mußten sich nothe

wendig folgende Uebelftande herausstellen :

1. Als der ganze Staat nur noch aus der Stadt Rom und einem geringen sie umgebenden Landgebiete bestand, war es bei einem jeden einzelnen Beerbungsfalle leicht zu wissen, ob ein in einer späteren Klasse zur Erbschaft Gerusener durch eine frühere ausgeschlossen werde oder nicht. Also die Gentilen konnten es leicht erfahren, ob ein scriptus heres, ein suus oder ein Agnat ihnen voranstände, und wenn dies der Fall war, so war ihnen aller Anspruch auf die hereditas versagt, mogte der vor ihnen Berusene noch so lange mit der Anstretung zögern, ja auch wenn dieser wieder durch Tod oder Repudiation hinweggefallen war, konnte, wie an seinem Orte gezeigt werden wird, ein Uebergang der Delation auf die solzgende Klasse nicht statt sinden.

Mit ber Ausbreitung bes Romischen Staats, und bei ben vielfachen Kriegen muffen aber immer haufiger Falle vorgetommen fein, bag ein in einer fruheren Klaffe Gerufener als nicht

vorhanden angenommen marb, und eine fpatere Rlaffe fich Die Erbichaft aneignete, bis bann boch uber lang ober furg ber beffer Berechtigte auftrat und bie Berausgabe ber Erbichaft Da es feine Deliberationsfriften gab, fo fonnte berfelbe nie burch Beitablauf von ber Geltendmachung feines Rechts ausgeschloffen merben, und auch die Berausgabe ber einzelnen Erbichaftsfachen fann ihm felten verweigert worben Denn bie Befitnahme berfelben burch bie in einer fpåteren Rlaffe Gerufenen galt gewiß in Diefer alteften Beit nach ben 12 Tafeln meiftens als eine unrechtmäßige, ba ihnen ein Recht auf die Erbichaft nur gegeben mar im Salle bes Nichtvorhandenfeins ber fruberen Rlaffe, fie baber ein Recht auf usucapio (pro suo) 2) nur hatten, wenn fie aus einem volltommen entschuldbaren, bon ihnen gu beweifenden Grunde fich fur bie Erben gehalten hatten. Bar alfo biefe usucapio nicht vorhanden, fo fonnte bie befeffene Cache ftets von ihnen vindicirt merben, und hatten fie biefelbe mit er= meislicher mala fides in Befit genommen, fo mar bann auch jebe meitere Usucapion eines britten bonae fidei possessor als bei einer res furtiva ausgeschloffen 3), ein Cas, ber an= fanglich vielleicht auch auf fundi ausgebehnt murbe, ba Baius fagt, es fei erft in fpaterer Beit berrichende Unficht geworben, bag an Grundflucken fein furtum moglich fei 4).

Wir sehen also, wie wegen des Mangels an Deliberationssfristen, sobald der fruher Berufene die Antretung hinzögerte, ben spätern Klassen ein Gelangen zur Erbschaft unmöglich war, wie überhaupt eine spätere Klasse selten in vollkommener Sischerheit sein konnte, ob ihr nicht die in Besitz genommenen Erbschaftssachen wieder wurden abgefordert werden.

<sup>1)</sup> Es wird fogleich gezeigt werben, bag fur biefe altere Beit noch von teiner hereditatis petitio bie Rebe fein fann.

Der titulus pro herede fann erst mit der hereditatis petitio und ber pro herede usucapio entstanden sein.

<sup>3)</sup> Gai. II. 49.

Gai. II. 51. — cum improbata sit eorum sententia, qui putaverint furtivum fundum fieri,

2. Aber noch ein anderer Uebelftand ift nicht zu überfeben. Ein Erbfall ift nicht bloß fur biejenigen von Intereffe, welche felbit als Erben einen etwaigen Unfpruch auf bas Bermogen erheben fonnen, fondern Allen, mit benen ber Erblaffer Rechtsgeschafte abgeschloffen batte, alfo namentlich Erb= Schaftsalaubigern, muß es von ber größten Bichtigkeit fein, ficher und balb zu miffen, mer ber heres fei, mer alfo bie Perfonlichkeit bes Berftorbenen fortfete, und fomit auch in beffen Schulben eingetreten fei. Much bem Staat felbft fann es vielfaltig von Bedeutung fein, biefen heres gu fennen, und bafur finden wir grade im alteren Romifchen Rechte einen fehr wichtigen Beleg. Die gange Staatsorganisation bing gengu mit einer Reibe pon gottesbienfilichen Gebrauchen gufammen, Die benn auch in bas Privatrecht baufig modificirend eingriffen, und beren Beobachtung als fur bas Staatswohl von ber großten Bebeutung von ben Pontifen genau übermacht murbe.

Hieher gehörten gewiffe sacra, b. h. Opferfeierlichkeiten, welche nach bem Tobe einer Person von bessen Erben zu prässtiren waren, und auf die man, wie Gaius ausdrücklich besmerkt, in ben altesten Zeiten ein außerordentliches Gewicht legte 5).

Es kann nur kurz hier berührt werden, welches der Grund dieser sacra gewesen sein möge, da diese Frage wieder für sich selbst eine viel zu weitgreisende ist, als daß sie in dieser Abhandlung ihren vollen Plat sinden könnte. Festus (v. publica sacra) macht überhaupt solgende Klassen der sacra:

Publica sacra, quae publico sumtu pro populo fiunt, quaeque pro montibus, pagis, euriis, sacellis. At privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt.

Es lehrt ber erfte Blid, bag bie sacra, von benen wir hier reben, namlich bie fur einen Berftorbenen praftirten, nur ju ben privata gezählt werben konnen, alfo unter einen von

Gai. II. 55. — ut essent, qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit.

ben brei Fallen, welche Festus aufzählt, gehoren, indem kein Grund vorhanden ist, anzunehmen, daß Festus, der offenbar nicht bloß Beispiele aufzählen will, gerade unseren Fall der sacra ausgelassen habe.

Unter ben gentilitia sacra aber fonnen wir benfelben un: moglich fellen. Daran nahmen alle Gentilen Theil, aber Niemand, ber außerhalb ber gens fand; es mullen mithin anbere sacra gemefen fein, als bie von bem Erben zu praffiren. ben, ba ber Erbe ja ein gur gens nicht Geboriger fein fonnte. - Bas bie sacra pro familiis gewesen seien, ift schwierig gu ermitteln; fie werben bei Feftus boch offenbar noch verschieben pon ben gentilitia angenommen. Man tonnte fie alfo auf bie Manatenfamilie beziehen, ba ja bies bie gewohnlichfte Bebeutung von familia ift. Jedenfalls aber gehoren bann wieder bie bom heres zu leiftenben sacra nicht barunter, ba ber heres auch nicht aus ber Manatenfamilie zu fein braucht. -Indeffen ift von biefen innerhalb bes Ugnatenfreifes gefeierten sacra nirgends fonft in unfern Quellen bie Rede, mithin bat es großes Bebenten, fie aus ber angeführten Stelle bes Feffus. Die erft erklart merben foll, beweifen zu wollen. nimmt benn auch Saviann 6) hier ein Berfeben bes Reftus an. melcher fich fomohl burch die sacra pro singulis hominibus, als burch bie gentilitia babe irre leiten laffen. Jene fonnten bas Unfeben haben, als feien es sacra familiarum, weil boch meiftens die Bermandten auch Erben feien. Diefe, Die gentilitia sacra, aber hatten leicht auch s. familiarum genannt merben konnen, weil fich überhaupt mit bem Umfturg ber Republit ber ftreng unterscheidende Sprachgebrauch von gens und familia vermifchte, und man haufig befannte alte gentes mit bem Borte familia bezeichnete, fo daß die fpatere ungenauere Redeweise fehr leicht sacra familiarum ftatt ber sacra gentilitia fagen tonnte 7), mas benn Reftus falfch verftanben, und fur zwei verschiedene Dinge angesehen habe.

<sup>6)</sup> Ueber bie sacra privata ber Romer, in feiner Beitschrift II. G. 383 ff.

<sup>7)</sup> Savigny führt Stellen bes atteren Plinius und bes Macrobius an, worin von ben sacra Serviliae familiae, sacra familiae Claudiae, Aemiliae, Juliae, Corneliae bie Rebe ift.

Diefe Unficht, die fehr Bieles fur fich bat, wird feines= mege burch einen neueren Schriftsteller 8) widerlegt, welcher familia fur bas vererbte Bermogen (alfo = hereditas) nimmt 9), und banach unter ben sacra pro families gerade bie vom heres zu praffirenden, welche "fur bas Bohl bes einzelnen Bermogens bestehen, eben baber an baffelbe gefnupft und mit ibm fortlebend." Es ift bies fcmer zu verfteben, indem fie aus Be= lubben bes Erblaffers bervorgegangen fein follen, falfo boch auch icon von diefem praffirt murben, und bei beffen Lebzei= ten offenbar, sacra pro singul. hom. maren], melche bann ploblich burch beffen Tod fich in sacra pro families umgeftal= Sie haben alfo boch ihren Grund im Belubbe eis tet båtten. nes Ginzelnen, und nichts bestoweniger follen fie "nicht von bem Leben bes Gingelnen, ober einem einmaligen Ber= haltniß (?) beffelben abhangen!" - Wenn man bagegen an: nimmt, die Musfuhrung biefer Gelubbe folle erft nach bem Tobe bes Gelobenden beginnen, wie fann hiermit bas Princip: sacra perpetua sunto b. h. gerade beren Ueber= gang auf Undere nach bem Tobe bes Botanten vereinigt merben ? 10) - Bie foll fich überhaupt ber Rame sacra pro familiis rechtfertigen, ba Boeniger fie fur folche nimmt, welche aus bem Bermogen, ex familia, entrichtet werben, aber boch für bas Beil bes Botanten, (3. B. gum Dante pro restituta valetudine) conffituirt worden find? Dag bie Romer "für bas Bohl eines Bermogenscompleres" sacra errichtet hatten, fcheint mir ihrer unwurdig, benn bie sacra bedeuten Opfer, modurch ber Schut ber Gotter fur Der fon en und ihre Sandlungen erfleht wird, nicht fann ein Erblaffer sacra votiren, damit die Gotter nach feinem Tobe fein Bermogen vor Berichleuberung bemahren mogten.

<sup>8)</sup> Boeniger, bas Sacralfpftem ber Romer (1843.) S. 203.

<sup>9)</sup> In biesem Sinne kommt bas Bort allerdings namentlich in ben 12 Aafeln vor: "agnatus proximus familiam habeto," "gentiles familiam habento." Lex Dei XVI. 4.

<sup>10)</sup> Cic. de leg. II. 21. — De sacris autem — haec sit una sententia, ut conserventur semper, deinceps familiis prodantur, et, ut in lege posui, perpetua sint sacra.

So kann man benn nicht annehmen, daß "bie familiac, als vermögensrechtliche Totalitäten gedacht, bestimmte sacra hatten," und man wird entweder zu der Savigny'schen Ansicht zurudkehren muffen, oder vielleicht folgenden Erklärungsversuch billigen, bei dem wir nicht nothig haben, den Festus eines Irrthums zu zeihen.

Es ift bekannt, bag fich bie gentilitia sacra nur auf Da-Dagegen batten fich febr angefebene trigierfamilien beziehen. Plebejerfamilien erhoben, g. B. die Melier, Mamilier, Marceller, benen gewiß bedeutende Kamilienerinnerungen nicht gefehlt haben merben, welche fie ebenfo feierten, wie die Patrigier die ihrigen burch die gentilitia sacra 11). Kommen boch foggr municipalia sacra vor (Festus v. municipalia), wie fonnen wir fie fur bie großen Romifchen Plebejerfamilien bezweifeln? aber tonnte man biefelben, fo lange noch ein ftrenger Gprach= gebrauch die gentilitia sacra auf Patrigierfamilien bezog, an= bere bezeichnen, als sacra pro familiis? - und marum follen wir nicht annehmen, bag geftus, wohl bon ber Cache unterrichtet, es nicht unterlaffen wollte, bei ben sacra privata Die der Plebejer von benen ber Patrigierfamilien ebenfo gu trennen, wie er bies bei ben sacra publica thut 12), - ober beffer, daß Reftus nur richtig abgefchrieben habe, mas fein Mutor moblmeislich fo gefchrieben batte? -

Jedenfalls aber muß uns zugegeben werden, daß die vom Erben zu prästirenden sacra, um derentwillen wir auf diese ganze Untersuchung geführt sind, weder zu den sacra pro samilies noch pro gentibus zu zählen sind, daß sie also unter die sacra pro singulis hominibus gehören.

Daß biese sacra mit ben Gelubben eng zusammenhangen, zeigt schon Cicero, welcher (de leg. II. 19 u. ff.) bie berühmte, unten noch genauer zu erörternde Stelle über die Bertheilung ber sacra gleich mit ber Busammenstellung beiber beginnt.

(jus), quod cum religione conjunctum est. id autem

<sup>11)</sup> S. Boeniger a. a. D. S. 190. und ff., vergl. mit S. 201.

<sup>12)</sup> Die sacra pro montibus et pagis (bie plebejischen) stehen auch hier ben patricischen (pro curiis et sacellis) voran.

quantulum est? — de sacris credo, de votis, de feriis, de sepulcris.

Der Begriff ber feriae gebort noch burchaus zu bem ber sacra, inbem gerabe bie Beit biefer Reierlichkeiten feriae bie-Ben 13), fo muffen also wohl nothwendig auch die vota, welche Cicero zwischen jene beiben Musbrude ftellt, mit ben sacra in Berbindung fteben; und bies zeigt benn auch eine andere Stelle von Cicero, fowie eine ausbruckliche, bem Melius Gallus entlehnte Befchreibung berfelben bei Feftus 14). - Bir feben baraus namentlich, baß alle moglichen Sachen ben Got= tern barzubringen gelobt werden fonnten, bag aber biefe Ga= den noch nicht burch bas einseitige Gelubde gu res sacrae murben, fondern bag beren Darbringung erft ben Pontifen an= gezeigt, und von biefen acceptirt werben mußte, mit Reftfegung von Zeit und Ort ber Darbringung. Diefe murbe bann als ein Opfer angesehen, obgleich fie fein mahres Opfer mar (tan quam sacrificium), weil die gelobten Sachen nicht vernich= tet, fondern im Tempel aufgehangt murben, ober (wie g. B. aedes, ara, locus ober pecunia) in bas Tempelvermogen ge-Mit wirklichen Opfern Scheint biefe Darbringung nicht verbunden gemefen zu fein, ba Reftus ermahnt, bag ber Ort, wo ber Uct vorgenommen murbe, baburch nicht sacer werbe, fie tonnten alfo offenbar an einem nicht geheiligten Ort vorgenommen werben, mahrend bies boch bei mahren Opfern nicht möglich war 15).

<sup>13)</sup> Festus v. priv. feriae. - "Privatae feriae vocantur sacrorum propriorum..."

<sup>14)</sup> Cic. pr. dom. 51 — Festus v. sacer mons: "quod autem privati suae religionis causa aliquid earum rerum (vorher ift von ben confectitten Sachen: sive aedes, sive ara, sive signum — sive pecunia bie Rebe) Deo dedicent, id Pontifices Romanos non existimare sacrum; at si qua sacra privata succepta sunt, quae ex instituto Pontificum stato die aut certo loco facienda sint, ea sacra appellari, tan quam sacrificium."

<sup>15)</sup> Festus 1. c. — "ille locus, ubi ea sacra privata facienda sunt, vix videtur sacer esse." Bekanntlich finden sich bei den Ausgrabungen von Tempeln in Italien noch viele bergleichen Weihgeschenke, nas

Wenn wir nun auch zugeben, bag bergleichen vota, menn fie vom Erblaffer noch nicht erfullt worben, vom Erben gu praftiren maren, fo muß boch jugleich anerkannt merben, baß fie unmöglich ben einzigen Inhalt Diefer auf ber hereditas laftenden sacra gebildet haben konnen 16). Golde vota konnen boch verhaltnigmäßig nur felten vorgekommen fein, mabrend bie sacra bei jeber hereditas bie Regel gemefen zu fein fcheinen. fo baff fich fur eine befonders gludliche Musnahme ber Musbrud sine sacris hereditas" bilbete. Much fcheint man boch bei biefen sacris mabre Opferfeierlichkeiten und überhaupt viel Geprange vorausfeten ju muffen, ba fie eine fo große Laft fur bie hereditas bilbeten, mas Alles auf bie Belobung gemiffer Sachen nicht paßt. Endlich aber fpricht Cicero (f. Rot. 10.) von ber Confervation und Fortpflangung biefer bem Erben ob= liegenden sacra burch mehre Kamilien hindurch, mas von jenen votis fchmer zu verfteben ift.

Auf die richtige Spur, was man für den Sauptinhalt dieser sacra zu halten habe, führt und schon die obige Stelle Cicero's, worin er die sacra mit den votis und feriis erwähnt, und daran gleich die sepulcra knupft. Wenn wir darthun konnen, daß auch diese noch im Zusammenhange mit den sacra stehen, daß, was an sich so natürlich scheint, die anzustellenden Todenfeierlichkeiten die Hauptlast der hereditas waren, so schenfeierlichkeiten die Hauptlast der hereditas waren, so scheint damit die Wichtigkeit, welche die Romer bei den Erbsfällen auf die sacra legten, durchaus gerechtsertigt. Und dieser Beweiß kann und nicht schwer fallen.

Festus (v. privatae feriae) zahlt zu ben sacra propria (ober pro singulis hominibus) bie dies natales, operationis, und denicales. Die beiden ersteren konnen für und nicht in Betracht kommen, es sind sacra, die Jemand für sich selbst, nicht in Bezug auf einen anderen Erblasser seiert 17).

mentlich wegen Genefung von Krantheiten. C. 3. B. Reue Jenaer Liter. Beit. 1843. Ne 19.

<sup>16)</sup> Letteres ift bie Unficht von Savigny, bem auch Boeniger folgt.

<sup>17)</sup> Unter bie dies operationis gehoren indef auch die eben befproches nen vota, wenn ber Erblaffer wegen bes Gelingens eines Unternehsmens feinen Erben etwas aufgelegt hat.

Bohl aber gehoren bie denicales hieher, von benen Cicero (de legg. II. 22) faat:

quae a nece appellatae sunt, qua resident mortui.

Es find alfo die Todtenfeierlichkeiten, mit verschiedenen Ur= ten von Opfern 18), bei benen man großen Mufwand gu ma= chen pflegte, wie man baraus fieht, baß ichon bie 12 Tafeln benfelben zu beschranten ftrebten 19). - Es fann mohl fein Bebenten haben, bag biejenigen bie Tobtenfejerlichkeiten beforgen mußten, benen bie sepulcra entweber bereits gusammen mit bem Berftorbenen angehorten, ober benen fie burch beffen Ableben gufielen. Run unterscheiben bie Romer zwei Urten ber sepulcra:

fr. 5 de religios. - Familiaria sepulcra dicuntur, quae quis sibi familiaeque constituit; hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit.

Unter ben Kamilienbegrabniffen wird man vor bem Enbe ber Republit nach ftrengerem Sprachgebrauch noch bie gentilitia und familiaria unterschieben haben 20), fo bag fich bie gentilitia sepulcra nur auf Patrigierfamilien bezogen. familiaria aber wie für bie hereditaria ftellt Ulpian (fr. 6. pr. de religios.) die Regel auf, baß die Erben, weil fie burch bie Erbeseinsebung in die Perfonlichfeit bes Erblaffers eintraten und fo gleichfam in die familia aufgenommen murben, in je= bem Falle baran Untheil gehabt hatten 21), und fo fieht benn

gent esse; idque apud majores nostros A. Torquatus in gente Popilia judicavit."

<sup>18)</sup> Go beschreibt fie auch Liv. I. 20 .: - omnia publica privataque sacra pontificis scitis subjecit.... nec coelestes modo caeremonias, sed justa quoque funebria placandosque Manes ut idem pontifex edoceret.

<sup>19)</sup> Cic. de legg. II. 22 u. 23. - vergl. Boeniger a. a. D. G. 217 ff. 20) Bon ersteren spricht Cicero de legg. II. 22. "Jam tanta religio est sepulcrorum, ut extra sacra et gentem inferre fas ne-

<sup>21)</sup> Bei ben gentilia sepulcra icheint man, wie bies febr erflatlich ift, feinen heres, ber nicht Gentile mar, haben gulaffen wollen. ba fid, Cicero (f. b. vor. Note) bafur auf ein Urtheil ber majores begieht, fo barf man wohl annehmen, bag man bereits gu feiner Beit bavon abgegangen mar.

auch fest, daß sie stets allein ober mit Anderen die Opferseiers lichkeiten für die Berstorbenen zu beforgen hatten. hiermit nun erklart es sich von selbst, daß, wie die sepulcra, so auch die sacra, "conservirt und auf andere Familien übertragen wurden (s. Not. 10), d. h. daß sie perpetua waren.

Diese Erdrterung über die saera war nothwendig, um vor Allem eine klare Borstellung von denselben zum Grunde zu lesgen, was für die solgende Darstellung von großer Bichtigkeit ist. Es leuchtet danach ein, daß im alteren Romischen Rechte die Prastation dieser sacra ein von den Pontisen überwachtes Staatsinteresse war, und Letztere, wie Gaius ausdrücklich besmerkt (f. Note 5) sehr gewissenhaft darauf halten mußten, daß mit der Darbringung der sacra nicht gezögert werde.

Mithin rechtfertigt fich unfer Schluß, daß die Pontifen, ebenso wie es oben fur die Erbschaftsglaubiger angeges ben murde, ein Interesse hatten, sicher und bald zu mifs

fen, mer ber heres bes Berftorbenen fein merbe.

§, 3. Die dargestellten Uebelstände, welche aus dem Mansgel von Deliberationsfristen hervorgingen, mußten sehr bald so suhstan werden, daß man auf Abstellung derselben Besdacht nahm. Es sinden sich nun im alteren Römischen Rechte zwei Institute, welche durchaus geeignet waren, dem Mangel der Deliberationsfristen abzuhelsen, und die auch gerade in unsseren Duellen unter diesem Gesichtspunkte ausgesaßt werden, das sind die cretio und die pro herede usucapio, welche beide jest genauer erörtert werden mussen:

1. Es mußte einem jeden sorgsamen Erblasser selbst von Wichtigkeit sein, daß sein Erbe bald nach seinem Tode die Erbschaft antreten mögte, um die Creditoren zu befriedigen und die sacra zu prästiren, welche letzteren zu damaliger Zeit etwa an der Stelle der heutigen Seelenmessen standen. Man mußte also darauf kommen, so weit über den Tod hinaus Anordnungen möglich waren, d. i. durch Testament, diesen Punkt zu reguliren, und so erklart sich leicht das aus der bloßen Gewohnheit der Testirenden hervorgegangene Rechtsinstitut der

eretio, wonach der Testator dem ernannten Erben aufgab, binanen einer bestimmten Beit die Untretung vorzunehmen, widrigenfalls er feines Rechtes verlustig sein folle; m. a. B. es wurde, wie die Romischen Juriften ausbrucklich diesen Sat nennen, eine Deliberationsfrift eingeführt.

Ulpian. XXII. 27. — Cretio est certorum dierum spatium, quod datur instituto heredi ad deliberandum, utrum expediat ei adire hereditatem, nec ne. Gaius II. 164. — Extraneis heredibus solet cretio dari, id est finis deliberandi, ut intra certum tempus vel adeant hereditatem vel si non adeant.

temporis fine summoveantur.

Bwei Punkte können bei dieser eretio, wie ich glaube, als gewiß hingestellt werden. Erstlich, daß dies ganze Institut aus der Gewohnheit der Testirenden hervorgegangen, nicht durch ein besonderes Geseh, etwa die 12 Taseln, eingesührt worden ist. Nicht allein ist hievon in unseren Quellen keine Spur, sondern es sinden sich überhaupt bei der eretio manscherlei nicht ganz genau normirte Sahe, was immer das unzweideutigste Kennzeichen eines gewohnheitsrechtlichen Institutes ist. So ist namentlich die Zeit der eretio nicht sest stimmt, obgleich freilich die Frist von 100 Tagen allgemein im Gebrauch war 1).

3 weitens kann es wohl nicht bezweiselt werben, daß die cretio ein altes Institut ift, welches, wenn es auch in den 12 Taseln noch nicht vorkommt, doch unter die früheren, nach diesen sich bilbenden Rechtssätze gezählt werden muß. Schon alle die Formeln, welche dabei regelmäßig in Uebung waren, zeigen diesen alteren Charakter an, ferner ist ja die ganze Substitutionslehre ohne das Borhandensein der cretio nicht denkbar 2), und ihr darf doch gewiß kein spaterer Urssprung beigelegt werben. Endlich aber zeugen ausdrückliche

Gai II. 170. — Omnis autem cretio certo tempore constringitur; in quam rem tolerabile tempus visum est centum dierum; potest tamen nihilominus jure civili aut longius aut brevius tempus dari.

<sup>2)</sup> Gai. II. 174.

Borte bes Gaius fur bas alte herkommen ber cretio.3), ins bem man, wie er bemerkt, fcon lange von ben ftrengen früheren Regeln abgegangen sei, welche zu ben freieren Grunds fagen bes spateren Rechtes nicht mehr paßten.

Die weitere Entwicklung und bas Berschwinden bieses Inflitutes muß unten noch schärfer in's Auge gefaßt werden, inbem sich hiebel, wie schon Hugo bemerkt hat 4), Rathsel sinden,
welche wir vielleicht zu lofen im Stande sind.

- §. 4. Der Kreis, in bem sich bie cretio bewegte, war indessen nur ein sehr beschränkter, so daß damit dem Mangel einer Deliberationsfrist doch nur theilweise abgeholsen war. Die eretio bezog sich ja nur auf testamentarische Successionen, also für die Intestatklassen war (abgesehen von den sui, bei denen aus einem anderen Grunde Deliberationsfristen nicht nöthig waren, s. §. 1.) an dem alten Zustande nichts verändert worden, und so allgemein mag, namentlich in der ersten Zeit nach ihrem Aussommen, die Sitte der eretio noch gar nicht gewesen sein, daß darin für alle testamentarische Successionen eine Abhülfe gelegen hätte.
- 2. So lagt fich erklaren, bag wir noch ein zweites Rechtsinstitut finden, welches nach dem ausdrucklichen Beugniffe unserer Quellen bazu eingeführt wurde, um den heres durch eine,
  auf alle Falle sich beziehende Deliberationsfrist zur Antretung der Erbschaft zu zwingen. Das ist die pro herede
  usucapio 1).

Gaius fagt von ihr II. 55:

<sup>3)</sup> Gai. II. 178. — Sed dudum quidem placuit, quamdiu cernere et eo modo heres fieri possit prior, etiamsi pro herede gesserit, non tamen admitti substitutum; cum vero cretio finita sit, tum pro herede gerentem admittere substitutum. olim vero placuit etiam superante cretione posse eum pro herede gerendo in partem substitutum admittere, et amplius ad cretionem reverti non posse.

<sup>4)</sup> R. G. G. 567. jur Rote 5.

<sup>1)</sup> Wenn man ben Ursprung ber cretio spater fegen wollte, ale bie pro herede usucapio, so wurde man auf eine Erklarung, wie nach bem allgemeinen Rechtsfag noch wieber ein gleichartiger auf einen besonbern Fall bezüglicher, hatte entstehen konnen, wohl verzichten muffen.

Quare autem omnino tam improba possessio et usucapio concessa sit, illa ratio est, quod voluerunt veteres, maturius hereditates adiri, ut essent qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit, et ut creditores haberent, a quo suum consequerentur.

Go finden wir alfo in einer vollkommen fchlagenden Stelle bie bisher vermuthungsmeife ausgesprochenen Grunde, weghalb ber Mangel einer Deliberationsfrift febr brudent werden mußte, beftatigt, wir haben jugleich bas fefte Grundprincip erlangt, aus bem bas gange, fur bie weitere Entwicklung bes Romifchen Erbrechts fo bodwichtige Inftitut ber pro herede usucapio erflart werben muß.

Diefelbe fann erft nach ben 12 Tafeln eingeführt worben fein, ba einestheils Gaius bier von ben veteres fpricht, mab= rend wenn ichon in den 12 Tafeln felbit von ihr die Rede gewesen mare, er gewiß nicht allgemein die Alten, fondern ausbrucklich bie 12 Tafeln genannt haben murbe, - und ba anberntheils die fur biefe usucapio angenommene Beitfrift offenbar auf einer Interpretation ber 12 Tafeln, als eines bereits geltenben Gefebes, beruht. Beil namlich burch bie 12 Tafeln eine Ufucapion fur ben fundus in zwei Sahren, fur Die ceterae res in einem Sahre feftgeftellt mar, fo rechnete man, burch Muffaffung ber hereditas als eines untrennbaren Bangen, Diefelbe unter Die ceterae res, melde alfo auch mit Inbegriff ber in ber hereditas enthaltenen fundi in einem Sabre ufucapirt werben fonnte.

Gai. II. 53. 54. - Et in tantum baec usucapio concessa est, ut et res quae solo continentur anno usucapiantur. - Quare autem hoc casu etiam soli rerum annua constituta sit usucapio, illa ratio est, quod olim rerum hereditariarum possessione velut ipsae hereditates usucapi credebantur, scilicet anno. lex enim XII. tabularum soli quidem res biennio usucapi jussit, ceteras vero anno.

Das gange Inftitut alfo beruhte auf einer Interpretation ber 12 Tafeln, und jugleich feben wir aus ber Steifheit und Bezwungenheit diefer Interpretation, baf fie nur in ben fruheren Beiten, wo die Rechtskunde sich noch so sklavisch an Worte band, aufgestellt fein kann. —

Es bebarf inbeffen noch einer genaueren Entwicklung bes ber pro herede usucapio jum Grunde liegenden Princips.

Es war Grundfat bes alteften Romifchen Rechts, baf ber Erbe in die Perfonlichkeit bes Erblaffers eintrete. Denn nur baraus lagt es fich erklaren, bag man ihn von Unfang an als Inhaber ber Forberungen, welche boch auf andere Perfonen nicht übergeben konnen 2), ansah, und bag man ibn auch in bie Schulben, fo wie in bie Pflicht gur Praftation ber sacra eintreten lief. Alfo biefe Pflichten maren nicht eigentlich an bas Erlangen bes Erbichafts vermogens, fonbern an ein Ibeelles, an bas succedere in universum jus gefnupft, inbem man gerade bas Erbefein (bie hereditas in biefem besonderen Ginne) als die Quelle fur bas Uebergeben ber activa und passiva anfah. Dies Erbefein aber mar nach ben 12 Tafeln bem, welchem es beferirt worden, auch ehr es acqui: rirt murbe, gar nicht zu rauben (f. S. 2. im Unfange), Dies mand tonnte nach Ablauf einer gemiffen Beit in ben Dlas bes querft Berufenen, ber mit ber Untretung faumte, fuccediren.

Das war es eben, was man jest andern wollte. Man wollte einen gewissen Zeitraum festeben, innerhalb bessen berufene heres antreten mußte, und nach dessen Ablauf ein Anderer in dessen Stelle einträte. Es war gar nicht die Abssicht, bestimmten Personen, welche etwa von den 12 Taseln nicht gehörig berücksichtigt wären, die Erbschaftssachen zuzuwenden, um ihnen einen besonderen Bortheil zukommen zu lassen, es lag augenblicklich nur daran, sicher und bald Jemanzden zu haben, der für die aus dem Erbesein solgenden Psichten einstände. So leuchtete es ein, daß man nicht auf die einzelnen Bestandtheile des hinterlassenen Bermögens (also etwa mit einer Unterscheidung des Grundvermögens, fundi, von den übrigen Sachen) Rücksicht nehmen durste, sondern daß man gerade das Ideelle des heres Sein zur Grundlage des einzususchhrenden Rechtssachs machen mußte.

Diefe hereditas, in ber Bebeutung einer successio in

<sup>2)</sup> S. Mühlenbruche Geffion §. 3.

universum jus, quod defunctus habuit 3), - muffe, fo ars gumentirten offenbar bie alten Rechtskundigen, als eine un= forperliche Sache aufgefaßt werben; und inbem man nun ben Charafter einer Sache urgirte, fo mar leicht, mittelft ei= ner Unfnupfung an bas bereits bestehenbe Recht, bem Mangel einer Deliberationsfrift abgeholfen. Alle Cachen namlich, fo meinte man, feien, wo nicht befondere Musnahmen vorlagen, ber Usucapion unterworfen, benn unter bem fundus und ben ceterae res fei boch gemiß Mues begriffen. Wenn man nun auch bas Erbefein unter biefe usucapirbaren ceterae res rechnete, fo ergab fich eine Deliberationsfrift von felbft. ber usucapio muß ftets ein Beitraum bes Befiges voraus= geben, alfo in biefer Beit fann ber mahrhaft berufene heres über Unnahme und Ausschlagung bei fich zu Rathe geben, mit Ablauf beffelben aber mar ihm bas Recht, bie hereditas gu ermerben, verloren, und es mar ber bisherige Befiber ber ibeellen hereditas in feine Stelle fuccebirt.

Niemand wird dieser Argumentation Einfachheit abspreschen 4) und es wunderbar finden, daß sie in dem einfachen Romischen Rechtszustande allgemeinen Eingang fand, daß sie ein Rechtssas wurde. Bugleich mit dem Grundprincip mußte man denn auch folgende Consequenzen anerkennen:

a) Bas die Größe der Deliberationsfrist betrifft, so folgte dieselbe aus den in den 12 Taseln für die usucapio eins geführten Zeitraumen. Da die hereditas nur den ceterae res beigezählt werden konnte, so mußte ihre Usucapion durch eins jährigen Besitz vollendet werden, und man konnte aus den schon angegebenen Grunden nicht darauf Rucksicht nehmen, ob

<sup>3)</sup> Es ist heutzutage wohl von Niemand mehr bezweifelt, daß die Römer biese ibeelle ober, wie man auch sagt: subjective Bedeutung des Wortes hereditas, sehr wohl von der reellen oder objectiven, wo denn die Masse des Bermögens gemeint ist, von Ansange an sehr genau getrennt haben. S. Arndts Beiträge zu versch. Eehren des Civilr. u. Proc. I. S. 16 ff. vgl. auch fr. 62, de R. J. fr. 24. de V. S.

<sup>4)</sup> Db fie auch eine natürliche, und juriftisch zu rechtfertigende war, ift eine andere Frage.

auch fundi in der Erbschaft seien 5). War es ja doch der Grund der ganzen Rechtsänderung, daß man bald einen keres haben wollte, und so wird man, sobald es nur irgend zu rechtsertigen war, sich nicht haben bedenken können, unter den beiden Zeiträumen von einem und von zwei Jahren den ersteren zu wählen.

b) Schwieriger mar bie Frage, wie man ben Gegen= ftanb ber possessio auffaffen folle, bamit biefe bie Grunblage ber usucapio fein tonnte. Es ift bereits bemertt, baf man gar nicht barauf ausging, gerade gewiffen Perfonen bas Grbfchaftevermogen zuzuwenden, benn baraus murbe nur eine possessio und usucapio ber einzelnen Erbichaftsfachen bervorgegangen fein. Dan wollte eine Ufucapion ber ibeellen hereditas, wovon man bie reelle, bas Bermogen, fehr wohl ju unterfcheiben mußte. - Es erhebt fich babei aber bas Bedenken, daß boch nur bas, mas befeffen wird, auch ufucapirt merben fann, und es fragt fich, ba bas Recht bes Erbefeins erfeffen werben foll, wie baffelbe überhaupt zu befiten fei? Da es eine untorperliche Sache ift, fo mar es nach bamaligen Begriffen burchaus unmöglich, an ihr felbft einen Befit angunehmen, man murbe alfo boch barauf gurudgeführt, ben Befit ber Erbichaftsfachen, alfo ber reellen hereditas, als bie Grundlage ber usucapio pro herede anerkennen ju muffen, und man tonnte fich nicht anders helfen, als bag man in biefem Befit bes Bermogens implicite zugleich ben Befit ber

<sup>5)</sup> Gaius fährt nach ben zulest abgebruckten Worten (S. 20) so fort: ergo hereditas in ceteris rebus videbatur esse, quia soli non est, quia neque corporalis est. Man könnte bier das Bebenken haben, daß doch die Frist von einem Jahre sich auf ben Besis der haben, daß boch die Frist von einem Jahre sich auf ben Besis der Sachen beziehe, dies aber noch von der Deliberationössist verschies den sei, welche daraus für den heres entstand, indem ja die Besistergreisung erst später erfolgt sein konnte. An und für sich ist dies richtig, aber man muß bedenken, daß von Bersiegelung des Nachlasses oder derzt. bei den Römern nicht die Rede war, daß also doch irgend Jemand gewiß gleich beim Tode des Erblassers daß also doch irgend Femand gewiß gleich beim Tode des Erblassers daß else Berzmögens ergriff. Mithin wird in den meisten Fällen die Delation der Erbschaft (vom mortis tempus an) und der Ansang der Usucapion, gang in denselben Zeitpunkt zusammengesalten sein.

ibeellen hereditas fingirte, so bag nach Ablauf eines Sahres bie lettere, und bamit benn auch die einzelnen Sachen, welche ohne eine folche Fiction vielleicht eines zweijährigen Besitzes bedurft hatten, erworben fein follten.

Daß in der That in dieser Beise die pro herede usucapio aufgesaßt wurde, geht mit Bestimmtheit aus den bereits citirten Worten des Gaius hervor, aber dabei besteht noch ein Zweisel, dessen Losung nicht so direct aus den Borten diese Schriftstellers herauszulesen ist. Indem man nämlich an den Besit der reellen hereditas auch den singirten Besit der ideelzlen knüpste, fragt sich, ob man, damit diese Fiction Statt sinde, den Besit des gesammten körperlichen Erbschaftsverzwögens, oder nur den einzelner Erbschaftssachen ersordert habe. Daß nun das Letztere die richtige Ansicht sei, läst sich, theils aus einer Combination der verschiedenen Aeuserungen des Gaius, theils aus dem Principe, dem die pro her. us. ihren Ursprung verdankte, vollkommen genügend, wie ich glaube, beweisen.

Die pro herede usucapio gewann, (um gleich hier im Boraus zu ermahnen, mas fpater noch genauer erortert merben muß) mit ber Beit eine andere Geftalt, indem man von ber Unnahme abging, bag bie ibeelle hereditas felbft ufucapirt werben tonne, fo daß alfo bloß die Ufucapion bes Erbichafts= vermogens ubrig blieb. Offenbar muß man aus biefer fpateren Gestalt bie frubere, soweit es fur bie bier aufgeworfene Rrage wichtig ift, wiedererkennen tonnen. Denn wenn fie fruber nur julaffig mar, fobald Jemand bas gange forperliche Bermogen in Befit genommen hatte, fo mußte bies auch in ber fpateren Beit noch immer bie Bedingung fein, um bas Eigenthum biefer Cachen in einem Jahre erlangen ju tonnen, ba wir feine Spur haben, bag man bas Institut noch uber feine anfanglichen Grangen erweitert batte, mas auch burchaus nicht mahrscheinlich ift, ba man bem Rechtsfate, nachbem er ben 3med nicht mehr erfullte, um beffentwillen er eingeführt war, unmöglich noch hold bleiben fonnte 6).

<sup>6) - &</sup>quot;tam improba possessio et usucapio," Gai. II. 55.

Nun aber finden wir umgekehrt, daß in der fpateren Gestalt, wie sie Gaius vorträgt, die pro herede usucapio sich auch auf einzelne Erbschaftssachen bezog 7), mithin rechtfertigt sich ber Schluß, daß auch von Ansang an der einjährige Besig einzelner Erbschaftssachen zur Usucapion des Erbrechtes genügt habe.

Und das stimmt benn auch mit dem Zwecke, den das Institut hatte, vollkommen überein. Man wollte sicher und bald einen heres haben. Wie schwer und selten aber würde Jemand dem Ersorderniß genügt haben können, sich in den Besig der ganzen Erbschaft zu sehen, wie leicht würde dies zu Sewaltthätigkeiten unter verschiedenen Besigergreisenden gestührt haben. Allerdings wurde man mit jenem Ersorderniß die Annehmlichkeit erreicht haben, daß es nur immer Einer gewesen wäre, der den Creditoren und Pontisen gegenüber stand, aber da man dann überhaupt selten diesen Einen erlangt haben wurde, so zog man unter zwei Uebeln das geringere vor und gab zu, daß es auch ihrer Mehre sein konnten, welche zusammen durch den Besig verschiedener Theile der Erbschaft zum Rechte des Erbeseins gelangten.

c) Dies führt uns zu ber britten Frage, namlich über bie Perfonen, von benen eine usucapio pro herede ausgeübt werden konnte.

Man sah, wie bereits hervorgehoben ist, gar nicht auf bez stimmte Personen, zu beren Gunsten eine neue Klasse der Erbzberechtigung einzusühren wäre; sondern da überhaupt unter den civilrechtlichen Klassen keine successio Statt sand, so sollte jest eine allgemeine aufgestellt werden, worin Zezber, der da wollte, nach einiger Zeit an die Stelle des eizgentlich Berusenen treten konnte. Man sah also das Erbz

<sup>7)</sup> Gai. II. 52. — Rursus ex contrario accidit, ut qui sciat alienam rem se possidere usucapiat, velut si rem hereditariam, cujus possessionem heres nondum nactus est, aliquis possederit; nam ei concessum est usucapere, si modo ea res est quae recipit usucapionem, quae species possessionis et usucapionis pro herede vocatur.

schaftsvermögen offenbar als ein herrentofes an 8), bas ein Seber in Besit nehmen und burch Usucapion zu seinem Eigenthum machen burfe 9), wobei aber auch bas Erbrecht auf ihn übergeben sollte.

Gerade daraus, daß ein Jeder zur Besitergreisung der Erbschaft gerusen wurde, sieht man, daß die pro herede usucapio nur auf dem Principe der Occupation errichtet werden konnte, und nur dadurch, daß man die Erbschaft für herrenloß erklärte, konnte man den justus titulus rechtsertigen, der zu einer jeden Usucapion erforderlich ist. Die Zeit des Besites, welche der endlichen Usucapion vorausging, schien genügend lang, damit der wahrhaft berusene heres durch seine Untretung die hereditas auß einer herrenlosen zu seiner eigenen machen und seine Rechte gegen die fremden Usucapienten versolgen konne 10), war aber diese Zeit verslossen, so war auch sein Unspruch gegen diese Lesteren vernichtet, sie waren jeht selbst heredes geworden.

Indessen bleibt hiebei noch immer zweifelhaft, wie das Berhaltniß solcher mehrerer Personen gewesen sein mage, welche alle durch den Besits einzelner Erbschaftstheile das Erbrecht usucapirt hatten. Die Quellen verlassen uns hier ganz, aber eine Fortentwicklung aus dem bereits Gesagten wird doch vielzleicht das Richtige treffen lassen.

Es war, um bas Erbrecht zu erfigen, nicht nothig, daß man bie gange Erbschaft in Besit genommen habe, aber

<sup>8)</sup> Gaius epit. II. 1. §. 1. in fin. — Sed et res hereditariae, antequam aliquis heres existat..... in nullius bonis esse videntur. — Es tann hier bie Ansicht nicht erörtert werden, daß die Theorie von der Personicickfeit der hereditas jacens erst nach der Aufhebung ber pro herede usucapio burch Habrian aufgekommen sei.

<sup>9)</sup> Es muß weiter unten noch besonders dargethan werden, daß, indem man die hereditas für herrenlos erkannte, sie dadurch doch nicht gleich mit der Occupation ins Eigenthum gebracht werden konnte, sondern erst noch der Usucapion bedurfte; und wenn dies nicht richtig ware, so wüßte ich nicht, wie man für das Institut der pro herede usucapio eine genügende Erklärung ausgustellen vermögte.

<sup>10)</sup> Die Darstellung biefer Rechte bes mahren heres gegen ben pro herede Ufucapirenben wirb ben Inhalt ber folgenben §6 ausmachen,

umgekehrt ift bie Frage, ob bies erfeffene Erbrecht ein aus: fcbliefliches ober noch andere Erben gulaffendes gemefen fei? Wenn Jemand in ber That ben Befig ber gefammten Erb= Schaft erlangt hatte, fo wird nicht geläugnet werben tonnen, baß hier auch bas Erbrecht ein ausschließliches gemefen, bag er allein ben Pontifen und Creditoren gegenüber geftanden habe. Aber bas Bermogen tonnte ja febr gerftreut worden fein, Jener hatte einen großeren, biefer einen geringeren Theil beffels ben, Unbere endlich vielleicht nur einzelne Sachen fich jugeeig= Rach ber allgemeinen Rechtsregel maren boch alle gum Erbrechte gelangt, und fo murbe es nicht allein gang unjuris ftifch gemefen fein, fondern auch eine große Unbilligkeit invol= virt haben, wenn man etwa annahme 11), bag nur ber ben Pontifen und Creditoren habe haften muffen, welcher ben gro-Beren Theil des Bermogens erhalten habe. Denn wenn biefer allein Schulben und sacra bezahlen mußte, fo gingen ja bie übrigen Ufucapienten frei aus, mabrend fie boch auch, nach ber Rechtsregel, als heredes bagu verhaftet maren. alfo fein Musmeg als bie Unnahme, bag bie einzelnen Befitergreifenden in bemfelben Berhaltniß an ben sacra und ber Schulbengahlung Theil nehmen mußten, wie fich ber Berth ber in Befig genommenen Sachen zu einer Quote bes gangen Bermogens berechnen ließ. Ber alfo 3. B. Sachen im Berthe von 1/10 ber Erbicaft fich angeeig= net hatte, mußte auch 1/10 ber Schulben und ber Roften fur bie sacra tragen 12).

<sup>11)</sup> Dazu fonnte leicht eine Stelle bes Gicero (de legg. II. 19) verleisten, wo von bem bie Rebe ift, qui de bonis, quae ejus suerint, quum moritur, usuceperit plurimum possidendo. Die richtige Erklärung wird unten gegeben werden.

<sup>12)</sup> Biederum sind wir hier im Unklaren, ob man das Bermögen nur als Inbegriff der körperlichen, also des Besites fähigen, Sachen aufgefaßt habe; wie also die Erbschaftsforderungen behandelt worden seinen. Man könnte glauben, daß sie in demselben Berhältnif wie die Schulden unter die Usucaptoren repartirt worden seien. Aber sedenstells werden wir dei der späteren Gestalt der pro herede usucapio (f. S. 24) finden, daß der nicht zahlende Erbschaftsschulder selbst als seine Schuld ersigend angesehen wurde, woraus

Hiernach läßt sich auch die Concurrenz bes mahren heres mit einem ober mehren Usucaptoren festsehen. Hatte nämlich jener etwa die Halfte der Erbschaft wirklich in Besitz genommen, und ein fremder die andere Halfte ein Jahr lang besessen, so war dem eigentlich berufenen heres sein Erbrecht jedensfalls nur zur Halfte entzogen, und beide mußten wie zwei nach den 12 Tafeln nebeneinander berufene Erben den Pontisen und Ereditoren gerecht werden.

S. 5. Was sich allenfalls über das dem pro herede Ersstenden verliehene Recht mit einiger Bestimmtheit sagen läßt, ist hiermit dargestellt worden. Es bleibt noch die Frage übrig, wie der wahre heres, dem jest eine Deliberationsfrist gestellt war, damit er zur früheren Antretung der Erbschaft gebracht werde, — wie er, sobald er nicht säumig war, sich vollkommen gegen die Eingriffe Dritter schühen konnte; denn da wir aus Gaius sehen, daß das ganze Institut nur um der nach lässigen heredes willen eingeführt sei, so mussen doch dem sorgsamen heres, der sich unter die gesetze Frist bequemte, Mittel und Bege offen gestanden haben, vollig ohne Schaden davon zu kommen.

Bor Allem muß untersucht werden, ob sammtliche, von den 12 Tafeln Gerusenen, dem Usucapirenden gegenüber, durchsauß gleichgestellt waren. Die testamentarischen Erben waren, wenn sie nicht schon in die hundert Eretionstage eingeschlossen wurden, jedenfalls doch der in der pro her. us. liegenden Desliberationsfrist unterworsen, und dieselbe Beschränkung trat auch bei den ab intestato gerusenen Agnaten und Gentilen ein. — Aber der suus? Wenn man die obige Darsiellung über sein unwillsübrliches und gezwungenes Erbewerden mit dem Princip der pro herede usucapio vergleicht, welche einzgesührt wurde, ", ut maturius hereditates adirentur" — so scheint es auf den ersten Blick unmöglich, daß die pro herede usucapio gegen den suus habe gerichtet werden können. Wer

eben so wie icon oben (obgleich hier nicht fo sicher) ein Schluß auf bie fru here Gestalt ber pro her. us. gezogen werben kann. Danach hatte ber Erbichaftsichulbner felbst pro rata ben Pontifen und Ereditoren haften muffen.

gang ohne fein Buthun die Erbichaft immer von felbst erwirbt, wie kann er noch gezwungen werden, rascher die Erbichaft ans gutreten, wie kann er also Bermogenonachtheilen unterworfen werden, zu benen die Beranlassung fehlt?

Inbeffen muffen fich bem genauer Betrachtenben noch fol= gende Bebenten aufbrangen. Durch die pro herede usucapio foll allerdings ber heres gur Untretung ber Erbichaft bewogen werben, aber nicht bloß zu ber formellen, wie etwa bem Musfprechen ber folennen Cretionsworte, fonbern er foll auch biefe feine Billenserflarung burch Thaten außern, fich bes Bermogens annehmen. Ber fich nicht in ben Befit bes Erbichafts: vermogens ju feten fucht, bem fcheint es auch mit feiner Erflarung, antreten zu wollen, fein rechter Ernft zu fein, fo baß man auch eine bereitwillige Praffation ber sacra und Bahlung ber Erbichaftsichulben nicht von ihm vorausfeben fann. halb nahm man an, bag noch nicht bie bloge Erklarung ber Erbschaftsantretung bie pro herede usucapio unmoglich mache, fondern erft bie aus biefer Ertlarung folgende Thatigkeit, alfo Die Befigergreifung ber Sachen 1), ober wenn fie ichon von Underen in Befit genommen maren, ihre Burudforberung.

Nun aber kann boch beim suus durch das Gesetz nur die formelle Erklarung der Antretung supplirt werden, die thatsachtliche Aneignung muß von ihm selbst ausgehen, da man aber auch diese ersorderte, so scheint doch die Annahme wohl nicht so unmöglich, daß sich die pro her. us. auch auf den suus bezogen habe. Und wenn man bedenkt, daß die Grunde, welche den suus bewegen konnten sich von der Erbschaft sern zu halten, später den Prator sogar zur Ausstellung eines eigenen Rechtsinstitutes, des benesteinm abstinendi, veranlaßten, so wird man es nicht unwahrscheinlich sinden, daß in früherer Zeit der Fälle genug vorgekommen sein mögen, in denen der suus sich factisch zu entziehen suchte, um sich auch gegen die erbsschaftlichen Lästen enschuldigen zu können. Alsdann mogte es denn doch sehr empsehlenswerth erscheinen, daß der Besitzers

Gai. II. 52. — si rem hereditariam, cujus possessionem heres nondum nactus est, aliquis possederit.

greifende von den Creditoren und Pontifen in Anspruch genommen werden konnte, obgleich freilich der der pro herede
usucapio zum Grunde liegende juristische Sah, daß die bona
hereditaria als herrenlos anzusehen seien, in diesem Falle durch=
aus nicht paßte.

Wenn schon burch diese Gründe es wahrscheinlich wird, daß auch der suus nicht frei war von den Nachtheilen der pro her. us., so wird dies denn auch durch Quellenzeugnisse bestätigt.

— Wie schon oben gezeigt wurde, ist das Rechtsverhältniß des suus mit dem des servus, so weit es im Kreise der potestas liegt, ganz dasselbe; und wenn sich hier Verschiedenheizten sinden, so können dies nur positive Bevorzugungen des siluskamilias sein, welche von Unsang an nicht vorhanden waren. Vom servus nun sagt Gaius ausdrücklich, daß er der pro herede usucapio unterworsen war:

II. 58. — Set necessario tamen herede exstante ipso

jure pro herede usucapi potest.

Man könnte glauben, daß Gaius unter dem Ausdrucke necessarius heres auch den suus begriffen habe, indeß ist es wahrscheinlicher, daß er der gewöhnlichen Terminologie gesfolgt sei, welche hiemit ausschließlich den servus bezeichnete?), und dann beweist die Austassung des suus, daß er allerdings in späterer Zeit von der pro herede usucapio frei war, aber da das alte Necht noch immer für den servus bestehen blieb, müssen wir annehmen, daß es ansangs gleichmäßig auch für den filiussamilias gegolten hatte.

Diese Argumentationsart, welche, wie ich glaube, in allen bas Rechtsverhaltniß bes suus betreffenden Fallen, die richtige ist, sindet sich nun fur die pro herede usucapio ausdrucklich in unseren Quellen bestätigt:

1. 2. C. de usuc. pro her. (7. 29) — Nihil pro herede posse usucapi, suis heredibus existentibus, magis obtinuit.

Ulfo man muß doch fruher auch anderer Meinung gewefen fein, ehe bie hier vorgetragene Unficht die herrichende wurde.

<sup>2)</sup> Ulpian. fr. XXII. 24.

Da an einen Schulftreit und überhaupt eine Controverse ber spateren Juriften nicht wohl zu benten ift, so werden wir bie Borte magis obtinuit so verstehen durfen, daß fruher die entzgegengesette Ansicht herrschend war, welche dann, vielleicht nach einigem Schwanken, von der dem suus gunftigeren verbrangt wurde.

Die Grunde, aus benen bie pro herede usucapio, als fie nur noch eine Ersitung einzelner Erbschaftsfachen gewährte, sehr leicht zu Gunsten bes suus heres für unanwendbar ers klart werden konnte, wird sich ber geneigte Leser aus bem Ges sagten leicht conftruiren konnen.

§. 6. Die Art, wie sich der von den 12 Tafeln Berusfene gegen die pro herede usucapio schützen konnte, lag, wie bereits angegeben ist, nicht bloß darin, daß die Acquisition der Erbschaft bei ihm sessisand, sondern er mußte sich auch den Bessitz der Erbschaftssachen verschaffen, wodurch dann die usucapio für immer ausgeschlossen wurde, da durch Besitzergreifung sie in des Erben volle Herrschaft übergegangen waren, also nicht mehr für herrenloß gehalten werden konnten (s. §. 5. Note 1.). Hatte dagegen Jemand Erbschaftssachen in Besitz genommen, deren Besitz der heres noch nicht gehabt, so mußten ihm diese Sachen innerhalb des Jahres gerichtlich abgesorzbert werden, wenn nicht die Wirkungen der pro herede usucapio eintreten sollten.

Diese Klage gegen den pro herede Usucapirenden ist die hereditatis petitio, und ich glaube darthun zu können, daß dieselbe überhaupt erst mit dem Institute der pro herede usucapio entstanden sein kann.

Es ist bereits genügend von Anderen hervorgehoben worben, daß die hereditatis petitio nicht direct eine Forderung auf Herausgabe des Erbschaftsvermögens enthalte, sondern daß man damit hauptsächlich die Anerkennung seines Erbrechtes, ber ibeellen hereditas sordere (hereditatem meam esse), woraus dann nur mittelbar von selbst folgt, daß der Beklagte die Erbschaftssachen, durch deren Besig er das Erbrecht des Klagers verlegt, herausgeben musse 1). — Eine solche Klage aber

<sup>1)</sup> S. hauptfachlich Urnbt's Beitrage 1. heft G. 18 u. ff.

scheint mir schon nach dem im Ansange des §. 2. Erwähnten, für die Zeit vor Einführung der pro herede usucapio gar

nicht moglich.

Benn ein nach ben 12 Tafeln Berufener die Erbichaft wirklich antritt, fo mar es burchaus nicht moglich, bag je noch ein fpaterer Grab ober eine fpatere Rlaffe gur Erbichaft ge= langte. Aber auch wenn er nicht antrat, und feine Entscheis bung über Unnahme ober Ausschlagung ber hereditas zweis felhaft ließ, fo konnte boch megen bes Mangels ber Deliberationsfriften niemals ein Underer bas Erbrecht erwerben. Die Delation bes Erbrechts enthielt alfo ein ftreng an feine Perfon gefnupftes, von ihr nur burch eigenen Billen trennbares Recht 2). Go lange alfo biefe Perfon vorhanden mar und noch nicht ausbrudlich verzichtet hatte, waren bie Sachen allerbings res nullius, aber boch nicht folde, die von einem Seben batten occupirt merben fonnen, Die vielmehr nur beim Borhandenfein eines justus titulus fich ufucapiren ließen (f. S. 2. gu Rote 2.). Jeber Unbere, fei er Giner, ber fpater hatte berufen werden konnen ober nicht, mogte er noch fo lange noch fo viel Erbichaftsfachen befiben, tonnte boch nie Erbe werben, nie alfo bas Erbrecht bes mahrhaft Berufenen verleben. fein Eigenthumbrecht mar, nachbem er bie Erbichaft in ber That angetreten, in Gefahr, burch ben Befit Underer verloren ju merben, alfo nur barauf fonnte benn auch feine Rlage gehen; m. a. 2B. vor ber pro herede usucapio fonnen fur die Ginforderung ber Erbichaftsfachen nur Bindica: tionen bestanden haben, ebenfogut wie man nicht zweifeln wird, bag ber nicht gablenbe Erbichaftsichulbner nur mit ber perfonlichen Rlage, die fich fcon vom Erblaffer berfchrieb. ju belangen mar, bag von einer hereditatis petitio gegen ibn nicht bie Rebe fein fonnte.

Dies Mes mußte sich seit Einführung ber pro herede usucapio umgestalten. Jest lag in bem Besite einer Erb-

<sup>2)</sup> Es ift fehr die Frage, ob nicht fogar anfangs auch im Falle ber Republation (ober, was bem gleich fieht, bes Tobes) bes berufenen Erben eine graduum ober ordinum successio gang allgemein verboten gewesen sei. S. unten §. 22. 23.

schaftssache, selbst wohl im Nichtzahlen einer Erbschaftsschuld (f. §. 4. Note 12) eine Anmaßung bes Erbrechts, welches burch Ablauf eines Jahres erworben wurde, und wenn man auch annahm, daß ber daraus dem heres entstandene Schaden eine wohlverdiente Strafe seiner Saumigkeit sei, so mußte doch die Rechtsanderung wieder badurch ins Gleichgewicht gesbracht werden, daß es ein Rechtsmittel gebe, welches von dem Nichtsäumigen allen möglichen Nachtheil ferne hielte. Aber konnte man zu diesem Zweck die bisherigen Vindicationen und persönlichen Klagen für genügend erachten?

Go fehr ber juriftifche Sinn in biefer alten Beit noch im Urgen gelegen haben mag, fo mußte bier boch auch ber gewohnlichfte Berftand ben Dangel erfennen. Wenn bisher ber heres Sachen und Forderungen eintrieb, fo mar es ibm' um nichts als eben um biefe Sachen und biefe Forberungen gu Sett fand etwas Soberes auf bem Spiel; er mußte nicht bloß flagen, bamit nicht bie einze!nen Gegenftanbe burch eine gewöhnliche (unter ben Regeln bes justus titulus fteben: be) Usucapion verloren gingen, er mußte flagen um mit ber Berausgabe ber Sachen zugleich Die Ufucapion ber ibeellen hereditas. bes Erbrechtes ju vernichten. Alfo mit einer und berfelben Rlage hatte er zwei verschiedene Unspruche burchaufe= ben, von benen ber lettere, auf welchen boch bie Gigenthumb= flage gar nicht birect gerichtet murbe, bei weitem ber wichtig= fte mar. Und eben weil fein Sauptzwed unmittelbar fich gar nicht in ber Bindication aussprach, sondern nur indirect burch biefelbe erlangt ward, fo fonnte ber beres ohne bas ge= ringfte Berfdulben und Berfaumniß boch ben Schaben erlei: ben, ben er verhindern wollte. Ronnte er miffen, welche Ca: den gerade fich im Befit biefes feines Begners befanben? Durch die Unrechtlichkeit beffelben konnte er getaufcht fein, und wenn er nicht alle Sachen von ihm abgeforbert hatte, fo murbe bennoch mit Sulfe ber gurudgebliebenen Theile ber Erbichaft bie hereditas erfeffen.

Sedermann mußte einsehen, wie hier abgeholfen wers ben konne und muffe. Man brauchte nur das bisherige Bers haltniß umzukehren. Während man seither durch personliche Rlagen und Bindicationen das Erbschaftsvermogen, also bie reelle hereditas, eingeklagt hatte, so brauchte man jett nur eine Klage zu geben, welche birect auf die in Gefahr schwesbende ibeelle hereditas, das Erbrecht gehe. Dieses mußte vor Allem erst vom pro herede Besitzenden anerkannt werden, damit der größten Gesahr vorgebeugt werde; nach dieser Anserkennung aber verstand es sich dann ganz von selbst, daß der Beklagte nun auch alles Erdschaftsvermögen insgesammt hers ausgeben mußte, das er ja von jett ohne alle causa besitzen wurde.

Eine folche Klage aber, wie fie hier unumganglich nothig wurde, ift gerade bie hereditatis petitio ganz unzweiselhaft 3), und somit ist benn auch ber Beweis geliefert, baß biese erst aus bem Institute ber pro herede usucapio hervorgegangen sein kann.

Es leuchtet ein, daß diese Abhängigkeit der hereditatis petitio von der pro herede usucapio für das Berständniß der weiteren Entwicklung der Erbschaftsklage von wesentlicher Bedeutung sein muß, indem nun gleich von vorn herein zu vermuthen ist, daß eine jede Beränderung der pro herede usucapio auf die hereditatis petitio nothwendig zurückwirken, und dieser eine andere Gestalt geben mußte. Manches davon soll im Folgenden erwähnt werden.

Gleich hier ist indes noch das Beklagten verhältnis bei der her. pet. etwas genauer festzustellen, weil es mit dem Ursprunge dieser Klage in engem Zusammenhange steht. Die Behauptungen des mit der her. pet. belangten Erbschaftsbesisters kers konnen folgende sein:

<sup>3)</sup> fr. 1. §. 10. de her pet — Itaque qui ex asse vel ex parte heres est, intendit quidem (b. b. ber eigentliche Zweck seiner Rtage ist) hereditatem suam esse (b. h. Anerkennung seines Erbrechts) totam vel pro parte, sed hoc solum ei officio judicis restituitur, quod adversarius possidet, aut totum si ex asse sit heres, aut pro parte, ex qua heres est. cs. fr. 3. eod.

1) er felbft fei Erbe. - Rubrt er bier benfelben Delatis onsgrund wie ber Rlager an, und laugnet ben bes Rlagers nicht, fo behauptet er fein Diterbrecht, und alebann folagt ber Proceg in bas Gebiet bes judicium familiae herciscundae. Bebauptet er bagegen fein alleiniges Erbrecht, fo fommt es auf ben Beweis an. Siegt barin ber Beflagte, fo verlett er ja gar nicht ben (unberechtigten) Rlager, ba er, ber Beflagte, felbft ber Erbe ift, alfo nicht blog pro herede ufucapirt. Siegt aber ber Rlager im Beweife, fo muß ber Beflagte meichen, bem fein Glaube und feine Ungabe, er felbft fei ber Erbe, gar nichts bilft. Freilich wird er nicht als improbus possessor angefeben, ba ihm eben aus bem Inftitute ber pro herede usucapio bie Berechtigung ertheilt ift, bie Erbichaft in Befit zu nehmen. Beil aber bas Recht, auf bas fich ber Beklagte bier in ber That flust, nichts als bie pro berede usucapio ift, fo muß er benn auch vor bem im erften Sahre bes Befiges flagenden beres gurudtreten.

2) Es braucht indes der Beklagte sich auch gar nicht auf einen wahren Delationsgrund der hereditas zu stügen, sondern er kann lediglich sich auf die pro her. us. berusen. Er gesteht also von vorn herein zu, daß er darauf ausgehe, die hereditas zu ersigen, was der Kläger nicht hindern könne, als dis er sein wahres Erbrecht beweise. Gelingt nun diesem der Beweis nicht, so ist der possessor gar nicht gestört, geslingt er ihm, so bort alles Recht des possessor auf.

Wir haben hier also zwei Arten von Beklagten, gegen die allein die hereditatis petitio angestellt werden kann. Sie unterscheiden sich nach den Behauptungen, die sie im Erbschaftsproces vordringen, aber beide sind dem wahren materiellen Rechte nach, welches ihnen zur Seite steht, offenbar ein und dasselbe, sie sind gleichmäßig pro herede Usucapienten. Daß im Proces der Sine irrthumlich etwas behauptet, was der Andere gar nicht unternimmt, kann in der Art der Beweisssuhrung eine Aenderung hervordringen, aber auf ihr rechtliches Berhältnis, wie es wirklich ift, hat es gar keinen Ginfluß. Allerdings war jener Unterschied der anfänglichen, im Berlauf des Processes aber auf dasselbe hinauslaufenden Behauptungen der Beklagten wichtig genug, um beide Fälle durch verschiedene Aus-

brude ju unterscheiben. Man nannte ben, ber felbit Erbe gu fein behauptete, ben pro herede possessor, ber bies nicht that, ben pro posessore possessor, aber baraus barf nicht abgeleitet merben, bag, fo lange überhaupt bie pro herede usucapio nicht verboten war 4), baraus ir: gend ein rechtlich verschiebenes Berhaltniß fur beibe Arten ber possessores, namentlich bei ber Reffitution ber Erbicaft bervorgegangen mare. Die pro berede usucapio mar bis auf habris an feine rechtlich improba, erft feit biefem Raifer tonnen bie Unterschiebe bes bonae und malae fidei possessor aufgefoms men fein. Ueberhaupt aber feben wir, bag bie obige Termi= nologie von pro herede und pro possessore possessor in ber fruberen Beit gar nicht festifebend gemefen ift, indem auch noch von Saius bie possessio beffen, qui seit alienam rem se possidere, eine pro herede possessio genannt wirb. Chenfo muß man alfo auch einen folden Befiger pro herede possessor genannt haben 5).

## II. Das successorium edictum.

§. 7. Den Mangeln, welche aus bem ursprünglichen Nichtz vorhandensein von Deliberationsfristen hervorgegangen waren (f. oben §. 2.), wurde allerdings durch das Institut der cretio und pro herede usucapio theilweise abgeholsen.

Der Sat, daß keine folgende Klasse der früher berufes nen, nicht antretenden, succediren konnte, murde für die testamentarische Erbfolge durch die eretio verändert, indem darin die Möglichkeit der Substitutionen, also verschiedener auf einander folgender Grade, gegeben war. Bei der Intestaterb-

<sup>4)</sup> Mlfo bis auf Sabrian. Gai. II. §. 57,

<sup>5)</sup> Gai. II. 52. — quae species possessionis (et usucapionis) pro herede vocatur. Gaius verfett fich in ben § §. 52 - 54. absichtlich in bie Beit vor Ginführung bes habrianschen Senatusconfuttes gurud.

folge bagegen blieb freilich die Regel, daß keine successio unter ben drei Klassen statt finde, unverändert bestehen, wurde aber doch dadurch wesentlich modissicirt, daß jeht die spätere Klasse, wenn sie den Besit der Erbschaftssachen erlangt hatte, durch die pro herede usucapio den früher Berusenen ausschließen konnte, und es leuchtet doch ein, daß die Ugnaten oder Gentilen, wenn der vor ihnen Stehende sich der Erbschaft nicht annahm, stets am leichtesten in der Lage sein mußten, das Bermögen in Bessit zu nehmen, so daß also der Vortheil der pro herede usucapio in der Regel diesen schon nach den 12 Taseln gerusenen späteren Klassen zugekommen sein wird

Aber babei ist gleich hervorzuheben, daß sie biesen Vortheil boch nie als schon von den 12 Taseln berusene Erben hatten, sondern rein aus dem factum der Besitzergreisung ableiteten; es war dem Zufall anheimgestellt, ob ihnen die Bessitzahme möglich sein werde. Einen Rechtsfatz, daß die civilrechtlichen ordines einander succediren sollten, gab es noch gar nicht.

Ueberhaupt fcheint bie Frage, mer am zwedmäßigften als heres eintreten folle, fobald bie erfte Delation ber Erb= schaft fruchtlos gemefen fei, bie Romer anfangs menig beschäf= tigt zu haben, fie erkannten noch nicht genug bie bebeutenbe Mangelhaftigfeit ihres Rechtszustandes, fonft murben fie berfelben fcon auf andere Beife als burch bie pro herede usucapio abgeholfen haben. Bielmehr murbe von ihnen nur ber zweite oben (S. 2.) erorterte Uebelftand in Betracht gezogen, welcher auch offenbar mehr geeignet ift, felbft bem wenig uber bie 3medmäßigkeit bes positiven Rechts Nachbenkenben ins Muge ju fallen. Beil Pontifen und Creditoren nicht mußten, an wen fie fich halten follten, beghalb ift, wie Saius ausbrudlich fagt und wir es nicht bezweifeln burfen, bie pro herede usucapio eingeführt, und berfelbe Grund mird auch ichon fruber gur Reception ber cretio gewirkt haben. Die zwedmäßigere Regulirung ber successio unter benen, an welche fich Credito: ren und Pontifen ju menden hatten, blieb einer fpateren Beit porbehalten.

Abgefeben bievon ift es nicht fcwer, in bem Inftitute

ber pro herede usucapio, — welches ja nun alle Erbschaftsfälle beherrschte, mogte noch eine Eretionsfrist hinzutreten ober
nicht — noch folgende fehr bedeutende Schwächen zu erkennen.

1) Es wurde dadurch offenbar die Zerfplitterung der Erbschaft ganz außerordentlich befordert. Wer auch nur eine Sache aus der hereditas besaß, ja vielleicht sogar der Schuldener, welcher nicht zahlte, usucapirte die hereditas, das Erberecht, zu einem solchen Intellectualtheile, als sich die Sache oder die Schuld zu einer Quote des Vermögens berechnen ließ. Dadurch aber mußte es den Pontifen und Creditoren bisweilen sehr schwierig werden, ihre Forderungen durchzusehen, so daß also doch das Institut, das um ihrentwillen eingeführt war, ihnen wenig Trost gewährte.

Freilich muß man nicht glauben, bag bergleichen bei ben verschiedenen Erbfallen bas Gewohnliche gemefen fei. ju naturlich, bag nach bem Tobe eines Menfchen biejenigen, welche ihn noch in ben letten Augenbliden umgaben, alfo fein Chegatte, feine Bermandten, fogleich Befit von feinem Bermogen nehmen, als bag man bier an ein baufiges Bufammenftromen fremder Befigergreifenber, und gar an Streitigkeiten berfelben bei ber Befinahme benten tonnte. Aber bergleichen mar boch immer einmal moglich, je nach ben Umftanben, in benen ber Erblaffer geftorben mar, und fcon biefe Moglich= feit einer volligen Berfplitterung bes Bermogens, fo felten fie fich auch wirklich ereignen mogte, und überhaupt die vollige Unficherheit, welche Perfonen ber Bufall ihnen gegenüberftellen murbe, mußte die Creditoren und Pontifen auf ben Gebanken fuhren, daß fich boch ein fehr viel befferes Inftitut gu ihrem Schute benten laffe, ale ben ihnen bie pro herede usucapio gewährte.

2) Dazu gesellte sich aber noch ein anderes Bebenken. — So einfach an sich auch die Argumentation war, auf welche man die pro herede usucapio basirte (s. §. 4 zu Note 4.), so mußte man doch wohl bald darauf kommen, daß sie eine unnaturliche, ja völlig unjuristische sei. Man wollte eine Usucapion der ideellen hereditas, also einer unkörperlichen Sache haben, aber wie wollte man es rechtsertigen, daß der Besig,

ber zu dieser Ersitzung führen sollte, in dem Besitze einer einzelnen Erbschaftssache läge? Man sollte das Eine besitzen, und gar nicht eigentlich dies, sondern etwas ganz Anderes ersitzen, was namentlich auffallen mußte, wenn Jemand einen einzelnen fundus aus der Erbschaft besaß, wodurch er nach Ablauf eines Jahres die hereditas und hierdurch wieder den sundus ersaß, welcher an und für sich eines Besitzes von zwei Jahren bez durft hätte. Das widerstritt doch zu sehr der Regel, daß die Ufucapion nur so weit gehe, als die possessio gereicht batte!

Ferner aber mußte die Schwierigkeit der Berechnung sehr gegen die Anwendung des ganzen Institutes sprechen. Der Usucapizrende kann unmöglich, wie schon oben erörtert ist, eine größere Quote der hereditas usucapirt haben, als wie das Berhältniß der von ihm in Besit genommenen Sachen zum ganzen Bermögen betrug. Aber diese Feststellung mußte doch offenbar wenn das Bermögen mehrsach zersplittert war, wenn man dessen nicht genau kannte, eine sehr schwierige und weitläuftige werzben, bei der die Betrügung der Ereditoren und Pontisen den Usucapienten sehr leicht gemacht war.

Mag es lange ober kurz gedauert haben, endlich mußten boch diese Grunde die Aushebung der pro herede usucapio herbeiführen 1), aber wir sehen aus Gaius, daß man nur das hauptfächlich Unjuristische davon aufgegeben, dagegen das Ues brige durchaus hat bestehen lassen.

Die Borte des Juriften find folgenbe:

II. 54. — Quamvis autem postea creditum sit, ipsas hereditates usucapi non posse, tamen in omnibus rebus hereditariis, etiam quae solo teneantur, annua usucapio remansit.

Das ift alfo bie zweite Periode, welche man bei ber pro

<sup>1)</sup> Aus welcher Quelle sie überhaupt eingeführt fei, wird sich schwerzlich ausmitteln laffen. Wenn eine eigene ben barüber aufgestellt ware, so wurde boch Gaius dies wohl nicht unerwähnt taffen. Aber von der anderen Seite sollte man kaum glauben, daß ein solches Institut aus der Interpretation der Rechtstundigen habe hervorgeben konnen.

herede usucapio unterscheiden kann. Die hereditas selbst, bas Erbrecht, wird nicht mehr usucapirt, sondern nur noch die einzelnen Erbschaftssachen, so daß man also das Grundprincip, daß der Nachlaß etwas Herrenloses und Occupirbares sei, noch durchaus beibehielt 2).

Aber daraus erhellt auch gleich, daß nun mit der pro herede usucapio gar nicht mehr der Zweck erreicht wurde, um dessentwillen sie eingeführt worden, daß sie also von jetzt an nur noch als ein zweckloser Rechtssatz fortbestand, welcher ebendeßhalb in das organische Ganze des Rechtes störend eingreisen mußte 3), und es läßt sich nur aus dem Römischen Charakter erklären, daß in dieser Gestalt das Institut so lange Beit noch gegolten hat, indem man bestehendes Eivilrecht, so bald es nur nicht durchaus widersinnig war, nicht gern aufzhob, und lieber nur indirect durch Prätorische Institute parazlysirte. Ob dies nicht auch in unserem Kalle eingetreten sei, wird an seinem Orte noch besonders untersucht werden.

Bon ber anberen Seite aber ift gleich hier ins Auge zu fassen, baß bas. Bedursniß ber Deliberationsfristen, aus bem bie pro herede usucapio bervorgegangen war, jest, wo dasselbe durch diese nicht mehr befriedigt wurde, mit neuer Kraft wieder hervortreten mußte. Es waren also wiederum andere Institute zu bessen Abhulfe nothwendig, und wenigstens war man jest badurch in einer vortheilhafteren Lage, daß die Erssahrung Belehrung darbot, und man mit einiger Ueberlegung leicht Rechtssähe aufstellen konnte, die den beabsichtigten Zweck besser erfüllten, als der frühere Versuch, welcher von der Gewandtheit der Römer in der Rechtsbildung kein großes Zeugeniß giebt.

<sup>2)</sup> Auch aus biefer Art, wie das Inftitut durch die übereinstimmende Rechtsansicht einer späteren Beit doch nur theilweise aufgehoben wurde, läßt sich vielleicht abnehmen, daß das Ganze sich nicht bloß auch auf eine Rechtsansicht, sondern wirklich auf eine lex gestüßt habe.

<sup>3)</sup> Bon jest an konnte fich allmählig bie moralische Ueberzeugung bilben, daß es eine improba possessio et usucapio sei (Gai. 11. 55); aber juristisch wurde sie erst improba durch die ausdrückeliche Ausbedung bes Gesesebers. Gai. 11. 57.

hiermit find wir benn auf ben Punkt gelangt, von bem aus fich eine richtige Unficht über ben Urfprung ber bonorum possessio faffen läßt.

§. 8. Es ist oben angegeben, baß ber heres fur die sacra eben fo gut haften muß, wie ihm auch die Bahlung ber Schulben obliegt 1).

Es barf nicht angenommen werben, bag ihm beghalb biefe Pflicht obgelegen habe, weil die reelle hereditas. bas Erb= fchaftevermogen, auf ihn gelangt fei. Man fann bie sacra nicht als eine bingliche, mit biefem Bermogen verknupfte gaft ansehen, vielmehr find fie wie bie Erbichaftsichulben an bie ibeelle hereditas gebunden. Derjenige, welcher bas Erb= recht erlangt, b. b. ber in bie Der fonlichteit bes Erblaf= fers eingetreten ift, muß fur bie sacra wie fur bie Schulben haften, mag er nun wenig ober viel aus bem Erbichaftever= mogen in Befit bekommen haben. - Der Beweis hiefur liegt wieder in ber alteren Geffalt ber pro herede usucapio, von ber Baius fo ausbrudlich fagt, bag fie um ber sacra mil-Ien eingeführt fei. Denn wehn im alten Recht die sacra an bas Bermogen gefnupft gemefen maren, fo hatte man ja fcon burch ben Befit ber forperlichen Sachen bagu verpflich: tet werben muffen, und alfo gar nicht nothig gehabt, einen Befit ber ibeellen hereditas baneben ju fingiren, um baran beren Ufucapion gu fnupfen, und nun erft bieraus die Berpflichtung ju ben sacra abzuleiten.

Es fann alfo ber Sat wohl nicht bezweifelt werben, baß,

<sup>1)</sup> Rach bem im § 2 Gefagten haben vielleicht, was bie sepulcra familiaria betrifft, bie Familienglieder mit dem heres zu den sacra concurrirt. Es kann dies fernerhin von uns außer Acht getaffen werden, da aus dem Obigen jedenfalls erhellt, daß in vielen Källen ber heres gewiß allein, in allen Fällen er aber doch immer wenigstens zum Theil zu den sacra verpflichtet war. Es war also stets das Interesse der Pontifen, den heres zu kennen. Im Folgensden ist nur noch der Grund, aus welchem man den heres für verzbunden hielt die sacra zu prästiren, genauer zu bestimmen, woraus sich erst die weitere historische Entwicklung erklären läßt.

fo lange bie pro herede usucapio in ihrer alteren Geftalt befand, ber heres nur befibalb, meil er in bie Derfonlichkeit bes Erblaffers eintritt, megen ber sacra in Unfpruch genommen werben konnte. Test alfo, ale man annahm, baf burch bie pro herede usucapio nicht mehr bas Erbrecht felbit erfeffen werben tonne, burften fich offenbar die Pontifen nicht mehr an ben halten, ber die Erbichaftsfachen in Befit genommen hatte. Es trat baber wiederum bas Bedurfnif ein, bag, wenn ber mabrhaft berufene heres nicht antreten wollte, andere Derfonen ben Pontifen gegenüberftanben. Bare nun bie Rechtsbildung im Rreife bes Civilrechts fo thatig gemefen, baß man gleich an die Stelle ber alten pro herede usucapio ein anderes Inftitut gefett hatte, wodurch im Kalle ber Gaumigfeit bes heres ein Underer als heres ibm fuccedirte, - fo murben bamit bie Pontifen vollig zufrieden gestellt worben fein. Aber bas Civilrecht ging nicht fo rafchen Schrittes, und bennoch mar nach ber Religiofitat ber Romer bie Korberung ber Pontifen eine fo wichtige, baß fie nothwendig einer Giche= rung beburfte.

Es kann baher nicht auffallend erscheinen, daß das Pontisencollegium, welches ja überhaupt auf die Rechtsbildung so großen Einsluß gehabt hat, sich selbst Recht schaffte, daß es Rechtsbegeln ausstellte, nach denen kunftig die sacra prästirt werden sollten. Freilich konnten sie, was gleich bevorwortet werden muß, nicht einen Rechtssat ausstellten, welcher dem der pro herede usucapio gleichgestanden hätte, b. h. sie konnten nicht an die Stelle des vom Civilrecht berufenen heres einen Anderen als heres constituiren, und nun hieraus die Pflicht zu den sacra ableiten, sondern sie konnten nur, unabhängig vom Rechte der hereditas, sesssen, zu adstringantur sacris", — also das eigentliche Erbrecht konnte von ihnen nicht afsiert werden.

Dies fehen wir benn auch aus der berühmten Stelle des Cicero (de legg. II. 19 u. ff.), in welcher die rechtsbildende Thatigkeit der Pontifen genau beschrieben wird. Auf die Ersklarung berselben muß nun noch genauer eingegangen werden 2).

<sup>2)</sup> S. vorzüglich barüber Savigny a. a. D. S. 363-380.

Nachdem Cicero in den schon oben besprochenen Worten gesordert hat, daß die sacra perpetua seien, fahrt er solgens bermaßen fort:

Hoc uno posito, hace jura pontificum auctoritate consecuta sunt, ut ne morte patrisfamilias sacrorum memoria occideret; iis essent ea adjuncta, ad quos ejusdem morte pecunia venerit.

Also bamit nicht Fälle vorkamen, wo mit dem Tode des patersamilias die sacra untergingen, stellten die Pontisen das Princip auf, daß jest diejenigen dafür haften sollten, an welche das Vermögen (pecunia) 3) des Erblassers gelangte. Offens dar ist dies ein ganz neues Princip, denn nach der bisherigen Regel des Civilrechts, wie sie gewiß schon seit den 12 Taseln anerkannt war, galt der heres, also wer in die ideelle hereditas eintrat, als dazu verpflichtet. So hebt denn auch Siecero nachher im c. 21. diese Verbindung der sacra mit der reellen hereditas noch ausdrücklich als einen lediglich aus der Autorität der Pontisen entstandenen Sat hervor:

sacra cum pecunia, pontificum auctoritate, nulla lege, conjuncta sunt.

Hier mußten nun nothwendig, ba das Bermögen in verschiebene Sande gerathen konnte, verschiedene Klassen aufgestellt werden, welche successiv, wenn Niemand aus der vorhergehenden Klasse vorhanden war, für die sacra verhaftet sein follten.

Cicero fuhrt zwei verschiedene Berechnungsarten biefer Rlaffen an, bie altere, welche nur brei Rlaffen enthielt, und bann bie spatere zu seiner Beit gebrauchliche, welche vom Ponstifer Scaevola aufgestellt worden war.

Betrachten wir zuerft bie anfanglich von ben Pontifen proponirte :

— non ita descripta ab antiquis. Nam illi quidem his verbis docebant: tribus modis sacris adstringi,

<sup>3)</sup> Schon Savigny a, a. D. Rote 3 hebt biefen allgemeinen Sinn bes Borts pecunia hervor.

1) hereditate,

2) aut si majorem partem pecuniae capiat,

3) aut si major pars pecuniae legata est, et inde quippiam ceperit.

Den Sat bes Civilrechts, baß ber heres für bie sacra hafte, konnten die Pontisen unmöglich verläugnen, und so mußten sie nothwendig diesem die erste Klasse einräumen. Um so weniger konnten sie dabei ein Bedenken haben, da es auch mit ihrem Principe völlig übereinstimmte. Denn wer die ideelle hereditas hat, dem fällt ja auch die reelle von selbst zu. Es ist also nur das hiebei zu bemerken, daß jest verschiedene Gründe der Haftungsverdindlichkeit des heres bestehen. Nach dem Civilrecht haftet er, weil er in die Perskonlichkeit des Erblassers eintritt, und nach dem neueren Principe der Pontisen auch deßhalb, weil auf ihn das Vermögen fällt.

Die zweite Rlaffe bilben nun bie pro herede Ufu= capienten (- si majorem partem pecuniae [usu -] capiat). Co lange bie pro herede usucapio noch bas Erbrecht felbft ertheilte, fann biefe Rlaffe nicht bestanden haben, benn bann waren die Ufucapienten felbft heredes, und gehorten fcon unter bie erfte Rlaffe, bei ber ja eine Unterscheidung, in welcher Art bie hereditas beferirt werbe, fich nicht findet. Und unmöglich burfen wir boch vermuthen, bag bie Pontifen bier amei Rlaffen bloß aus theoretifcher Genauigkeit unterschieden batten, ba boch praftifch ber nach ben 12 Tafeln Gerufene und ber pro herede Ufucapient burchaus auf gleicher Stufe ftanben, indem fie, gerabe als heredes, ben sacris abftrin= girt waren. Offenbar follen in ben verschiedenen auf einan= ber folgenden Rlaffen bie genannten Perfonen aus verfchie= benen Grunden zu ben sacris verpflichtet fein. Sier aber murbe in beiben Rlaffen berfelbe Grund vorhanden fein, mas bem Sinne ber Romer nicht angemeffen ift, welche unnothigen Diffinctionen nicht eben geneigt maren.

Aber nicht allein eine unnothige, fondern auch eine unrichtige Unterscheidung murbe hier vorliegen, wenn in dieser zweiten Raffe ber gemeint ware, welcher noch die hereditas felbst hatte ersigen konnen. Es ist oben gezeigt, daß ja auch ein nach ben 12 Tafeln gerufener Erbe mit einem pro her. Usucapienten concurriren konnte (f. §. 4 am Ende), woraus folgt, daß sie auch zusammen die saera praftiren mußten. hier aber ist von zwei Klassen bie Rede, die erst eine nach der anderen in Betracht kommen 1). Jenes Zusammentresen Beider ist aber eine Folge des Civilrechts, welche abzuändern weder in der Macht noch im Interesse der Pontisen lag.

Damit ist ber, wie mir scheint, nicht zweiselhafte Beweis geliefert, daß dieses ganze, wenn ich so sagen darf, successorische Edict der Pontisen erst aufgestellt sein kann, nachdem die zweite Periode der pro herede usucapio bereits begonnen hatte, d. h. nachdem darin nicht mehr eine Ersigung der hereditas selbst, sondern nur der einzelnen res hereditariae lag. Und dies Resultat wird nun noch durch Folgendes bestätigt.

Die Scala ber für die sacra Berhafteten ift, wie Cicero sagt, aus dem Principe aufgebaut, daß Jemand das Erbsschaftsvermögen, die pecunia, erlangt haben musse. Sobald die pro herede usucapio ihre zweite Gestalt annahm, war der Usucapient nach dem Civilrechte nicht mehr den Pontisen verbindlich, da er nicht mehr heres wurde. Es wird Niesmand läugnen, daß zu Cicero's Zeit schon diese zweite Periode der pro her. us. bestand, und ebensowenig wird man es in Zweisel ziehen, daß nach jenem Principe der Pontisen auch der Usucapient der res hereditariae zu den sacra gezogen werden mußte. Also gesehlt haben kann er in der Scale der Pontisen unmöglich, und da er eben nicht mehr heres wurde, so kann er auch nicht in der ersten Klasse begriffen sein. Ist es daher anders möglich, als daß er gerade in dieser zweiten Klasse gemeint sei?

<sup>4)</sup> Es ift dies in der Umarbeitung des Scavola ausdrücklich hervorges hoben (Tertio loco, si nemo sit heres, is qui — usu-ceperit), ohne daß ein Grund vorläge zu vermuthen, es sei damit etwas Neues aufgestellt.

Somit wird benn auch verständlich, daß nur der für verpstichtet erklart wird, welcher den größeren Theil des Betsmögens usucapirt habe. In der früheren Periode der usucapio kann dieser Sat nicht bestanden haben, indem damals nicht unmittelbar aus der Bestitzgreifung von Erbschaftsschen, sondern aus der Erwerbung des Erbrechts die Pflicht zu den sacra abgeleitet wird, man also auch, da allgemein jeder Bestitzgreisende die hereditas usucapirte, die aus dem Erbrechte ipso jure solgenden Berbindlichkeiten nicht beschränkt haben kann. (s. §. 4. Note 11.) Dagegen als jetzt die Pontisen den Usucaptor der einzelnen Erbschaftssachen zu den sacra verbindlich machten, war es sehr natürlich, daß sie, um Schwierigkeiten der Berechnung zu vermeiden, sich nur an den Besitzer des größeren Theiles des Bermögens halten zu wollen erklärten.

In berfelben Art ift benn auch bie britte Rlaffe, die ber Legatare, bestimmt, welche auch nur in Betracht kommen, wenn fie bas Legat wirklich erhalten haben (si inde quippiam ceperit) 5).

Bergleichen wir nun mit dieser alteren Gestalt des Ponstisenrechts die spatere Umarbeitung des Scavola. Es scheint von vorn herein einzuleuchten, daß Scavola für seine Person nicht die Macht hatte, die einmal feststehenden Rechtssätze in materiellen Punkten zu verändern, daß es nur eine wissenschaftliche Bearbeitung sein konnte, die daß bereits im bishestigen Rechte Enthaltene durch Distinctionen und Umstellungen nur noch schäfter aussprach, und etwa noch mit dem Civilsrechte, das sich seither geändert haben konnte, wieder in Sinsklang zu bringen suche. Dies wird sich nun auch bei den einzelnen Fällen durchsühren lassen, deren Scavola fünf ausstellt:

- quaeruntur enim qui adstringantur sacris.

1) Heredum causa justissima est, nulla est enim

<sup>5)</sup> Ceperit ift bier wohl nicht in ber Bedeutung von usuceperit gu nehmen.

persona, quae ad vicem ejus, qui e vita emigraverit, propius accedat 6).

2) Deinde, qui morte testamentove ejus tantundem

capiat quantum omnes heredes.

 Tertio loco, si nemo sit heres, is qui de bonis, quae ejus fuerint, cum moritur, usuceperit plurimum possidendo.

 Quarto, si nemo sit, qui ullam rem ceperit, de creditoribus ejus, qui plurimum servet.

5) Extrema illa persona est, ut is, qui ei, qui mortuus sit, pecuniam debuerit, neminique eam solverit, perinde habeatur, quasi eam pecuniam ceperit. Haec nos a Scaevola didicimus.

Das was gewiß zuerst einem Jeben auffällt ist, baß nach Scavola ber Legatar bie zweite Klasse bilbet, mahrend diese Stelle bisher ber pro herede Usucapient einnahm, und man erkennt dies noch in Scavolas Umarbeitung wieder, indem seine dritte Klasse sich mit den Worten si nemo sit heres unmittelbar an die erste Klasse anschließt. Der Grund dieser Beränderung ist gewiß der, daß ja Legatare nur vorhanden sind, wenn auch ein heres da ist, daß nun aber beide, sobald nur der Legatar mit den Erben gleich viel erhielt, gemeinschaftzlich zu den sacra concurriren mußten. Es ist also diese zweite Klasse gar keine ganz selbständige 7).

Eine andere Beranderung in Betreff der Legatare bezieht sich auf die Große bes Legates. Bisher forderte man, daß es großer sei als der Antheil der Erben, jest nur, daß es eben soviel betrage. Es ist dies unzweiselhaft aus der lex Voconia zu erklaren s), welche überhaupt alle Legate über dies Maaß hinaus verbot. — Freilich bezog sich diese lex nur

<sup>6)</sup> Cicero hebt hier ausbrudtlich ben Grund hervor, aus bem icon nach Civilrecht bie sacra praftirt werben mußten. Der heres ift bagu verpflichtet, weil er nicht bloß bie pecunia erhalt, sondern weil er in die Personlichteit bes Erblaffers eintritt.

<sup>7)</sup> Dies ift bereits von Savigny S. 367. hervorgehoben.

<sup>8)</sup> Savigny a. a. D.

auf die in der ersten Klasse censirten Burger, aber indem nust Scavola danach seine Worte faßt, so war doch damit deren Unwendung auf die Testamente der nicht Gensirten nicht ausgeschlossen. — Eine zweite Einwirkung der lex Voconia sieht man darin, daß, während die ältere Theorie der Pontisen nur von Legaten spricht, jest von allen mortis causa capiones die Rede ist <sup>9</sup>).

Dieser Punkt ist außerst bebeutend, um für die ganze bisher dargestellte Rechtsentwicklung eine wenigstens ungefahre Beitrechnung zu erlangen. Die lex Voconia ist vom Jahr 585, und muß doch spater sein als die altere von den Pontissen aufgestellte Scala. Da auch diese erst erlassen sein kann, seitdem die pro herede usucapio nur eine Ersigung der res hereditariae gewährte, so solgt, daß die erste Periode der pro herede usucapio zwischen den 12 Taseln (300) und dem Jahr 585 begonnen und aufgehort haben musse.

Abgesehen nun aber von dieser zweiten Klasse bieten bie übrigen drei von Scavola aufgestellten mehrkache Schwierigkeizten dar. Wenn wir sie namlich mit dem alteren Rechte verzgleichen, so mussen doch alle brei zusammen dem correspondizren, was bisher allgemein durch die pro herede usucapio bezzeichnet wurde. Es ließe sich dies aus dem Grunde in Zweizseld, weil ja doch Scavola hier als Pontiser angeführt werde, also nur als Reprasentant und Sprecher des ganzen Pontisencollegiums anzusehen sei, welches gewiß seine früheren Rechtsbestimmungen wieder abandern, also auch jetzt zu der alten Stufensolge neue Klassen hinzusügen konnte. Danach ware es überhaupt eine unrichtige Prämisse, daß die drei letzten Klassen des Scavola genau das enthalten müsten, was man bisher ohne weitere Distinctionen mit den Worten: si majorem partem pecuniae capiat bezeichnet hatte.

Allein ich zweifle, ob biefe Argumentation richtig fei. Gi= nestheils ift davon bei Cicero feine Andeutung zu finden, und

Gai. II. 226. — postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine mortisve causa capere liceret, quam heredes caperent.

anderntheils mogte die Ciceronianische Darstellung derselben sogar positiv entgegenstehen. Er stellt beide Eintheilungsarten nebeneinander, unter denen er offenbar die Wahl laßt, und sich selbst mit den Worten "sed pontiscem sequamur" zu der des Scabola bekennt, als einer der Sache angemesseneren. Damit ist aber doch ausgeschlossen, daß diese letztere wirklich neues Recht an die Stelle des alten geseht habe, denn dann war gar kein Zweisel, daß man ihr folgen muffe.

Dies wird benn auch durch die Rucksicht auf die brei einzelnen Fälle bestätigt. Der erste betrifft ben ursprünglichen Begriff der pro herede usucapio, d. h. wo Jemand durch den wahren Besitz einer körperlichen Sache das Eigenzthum derselben erlangt 10). Allein man blieb bei diesem urssprünglichen Begriff nicht stehen, man gestattete auch eine singirte pro herede usucapio, und als eine solche kündigt sich der dritte Fall selbst an, indem der nicht zahlende Schuldener: "perinde habeatur, quasi eam pecuniam (usu -) ceperit". Ift es nun wohl wahrscheinlich, daß während der erste und letzte dieser drei Fälle die pro herede usucapio betreffen, der mittelste sich auf etwas ganz Anderes bezogen haben soll?

Aber dabei bleibt doch immer die Schwierigkeit, wie die Worte diefes mittleren Falles positiv zu erklaren feien, welche von jeher ein Stein des Anstoßes gewesen find 11). Es muß

<sup>10)</sup> Defhalb ift absichtlich in ben Worten qui . . . . usuceperit plurimum possidendo — bies Wort possidendo um bes Nachsbrucks willen ans Ende gestellt.

<sup>11)</sup> Die Literatur über biese Stelle s. bei Savignn S. 374 Note 23. — Derselbe, bemerkt sehr richtig, daß die wortgetreue Uebersetzung der Stelle einen höchst bedenklichen Sinn gebe. Wie können die Römer darauf gekommen sein, zu den sacra den creditor zu verpflichten, welcher von seiner Forderung am meisten rettet, also nur den Zuftand seines früheren Bermögens wiederherstellt? — Und auch als wortgetreu kann dieser Sinn nicht einmal gelten, da servare, wenn es retten heißt, nur das bedeutet, was man durch Zurück beshalten vor Untergang bewahrt. hier aber behält der Ereditor nichts zurück, sondern er verschafft sich etwas aus einem fremden Bermögen.

bem Urtheile der Rundigen überlaffen bleiben, ob folgende Interpretation paffend fei.

Servare beißt behalten, bemahren, gurudhalten, und bas servet bilbet gerade ben Gegenfat von ceperit. Die eigents liche pro herede usucapio geschieht nur burch capere, Ergreis fen. Beanehmen von Erbichaftsfachen, wogegen bas Burud'= behalten von Erbichaftsfachen nur als eine uneigentliche pro herede usucapio aufgefaßt merben fann, welche aber jenem Kalle offenbar fo nabe fteht, bag man fie unbebenflich angenommen haben wird. In ber Lage Erbichaftefachen gu: rudgubehalten, find aber bie Greditoren, benen folche gum Schut ihrer Forberung als pignora in ben Befit gegeben Diefelben fonnten ja von bedeutend hoherem Berthe fein, als ibre Forderung, und wenn man boch gewiß bie pro herede usucapio babei noch viel ehr gulaffen burfte, als beim nicht gablenben Schuldner, fo ift auch umgekehrt gar fein Grund, weghalb man nicht ben ufucapirenden Glaubiger, fo= weit ber Berth ber Cachen Die Forberung überftieg, ben saeris batte verpflichten follen.

Die Worte in biesem Sinne zu verstehen, hindert auch nicht, daß doch von pignora oder vom creditor pignoraticius darin gar nicht ausdrucklich die Rede ist. Es kommt unendlich oft in den Quellen der Ausdruck creditor für Pfandglaubiger vor 12), namentlich wenn es sich aus dem Zusammenhange ergiebt, daß er Sachen des Schuldners in Besit habe. Und

Savigny sethst erklärt bie Stelle burch Streichung bes "de", — so baß: qui creditoribus ejus plurimum servet ben meistbietenben bonorum emtor bebeute, welcher burch sein Meistgebot ben Ereditoren ja auch das Meiste rettet. — Das Gezwungene bieser Ausbruckse weise fühlt er sethet, vermuthet aber darin eine Beziehung auf atte uns unbekannte Formeln, die beim Soncurs gebräuchtich gewesen, und jedem Römer den Sas leicht verständlich gemacht haben mögen. — Nach unserer Erklärung von dem Inhalt der sacra könnte übrigens überhaupt nur von dem Falle die Rede sein, wenn das insolevente Vermögen eines Verstorbenen verkauft wird. — Im Terte ist eine Erklärung versucht, bei der auch die Streichung des de nicht nöthig ist.

<sup>12)</sup> G. 3 B. fr. 19. pr. de damno inf. fr. 30. de noxat. act.

bas ist boch hier offenbar ber Fall, indem, wie schon bemerkt, bas qui ullam rem ceperit, und qui plurimum servet absichtlich einander gegenübergestellt wird.

In dieser Beise hat Scavolas Schema einen vollsommenen logischen Zusammenhang. Man hatte zuerst bei der pro herede usucapio nur von dem gesprochen, der als ein Occupant die Erbschaftssachen ergreift. Erst mit der Zeit mögen sich die noch weiter ausbehnenden Fälle daran geknüpft haben, wo Jemand Sachen des Erblassers bereits in Besig hat und nun retinirt, oder gar nur seine Schuld, also einen Gegensstand der gar nicht im Eigenthum des Erblassers gestanden hatte, retinirt. So wäre damit auch gerechtsertigt, was von vorn herein so sehr wahrscheinlich erscheint, daß nämlich diese drei Fälle des Scävola ganz an die Stelle dessen getreten sind, was man bisher im Allgemeinen mit: si majorem partem pecuniae capiat bezeichnet hatte.

Raffen wir die bargeftellte Rechtsbildung ber Pontifen jest furg gufammen, fo finden wir, bag nach einem neuen Grundprincipe eine Reibe von Perfonen ben sacris fucceffiv verpflichtet wurden, bamit nicht aus ber Umgeftaltung ber pro herede usucapio ein Schaben fur bie fehr wichtigen relfgibfen Gebrauche hervorgebe. - Dan tonnte bei biefer Rechtsbildung noch Gins vermiffen. Die fruberen Inflitute ber cretio und ber alten pro herede usucapio batten, neben anderen 3meden, auch biefen, bag bie sacra bald geleiftet merben follten. Much bei ihnen bilbet ber Sat, baß eine successio von Einer Perfon auf eine Undere Statt finden folle, ben Saupt= fern bes Inftitutes, aber es ift baran noch eine bestimmte Krift gefnupft, nach beren Ablauf die successio eintritt, fo baß alfo die cretio und pro herede usucapio mahre Deli= berationsfriften enthielten. Dies nun icheint bei ben bier befprochenen Regeln ber Pontifen nicht ber Fall ju fein, und boch mar es ihr Intereffe, bag nicht bloß ficher (benn bas erreichten fie jest jedenfalls), fondern bag auch bald ihnen Semand um ber sacra willen gegenüberftanbe.

Sebenfalls leuchtet es ein, daß die Pontifen nicht Fri-

sten ansehen konnten, nach beren Ablauf irgend Jemand des Rechtes, das er sich an der Erbschaft beilegt, verlustig gehen solle. Sie wollen ja überhaupt Niemand Erbrecht beilegen, und aus diesem Erbrecht eine Pflicht zu den sacra ableiten, sie lassen dasse vielmehr ganz außer Acht, und knüpsen die Last der sacra an den, welchem die pecunia zufällt. Also bei den Klassen, die sie ausstellen, und die auch nur für das Sacralrecht Bedeutung haben, konnte von Deliberationsfristen gar nicht die Rede sein; nur in der Art lassen sich Fristen hier denken: binnen welcher Zeit die Pontisen das Recht gehabt hätten, bei den verschiedenen successiven Klassen von der einen auf die andere überzugehen, so daß die spätere nicht mehr mit dem Vorhandensein einer früheren sich entschulzbigen und den sacris entziehen konnte.

Daß nun in ber That bergleichen Rriften bestanden haben. lagt fich leicht nachweifen. Bas zuerft die (nach Scavolas Eintheilung) zweite Rlaffe betrifft, fo ift oben gezeigt, bag, wenn fie überhaupt vorhanden mar, fie mit ber erften gu= fammen an ben sacra participirte. Fur beibe fann alfo auch nur biefelbe Frift gelaufen fein. - Ihnen gegenuber fteben bie letten brei Rlaffen wieder unter bem gemeinsamen Gefichts: punfte ber pro herede usucapio, und barin liegt, baß bie Pontifen fich an biefe jedenfalls erft nach Ablauf eines Sabres balten fonnten. Unter fich aber ftanben biefe brei Rlaffen nicht in dem Berhaltnig, daß die Pontifen erft nach Beendigung einer gemiffen Beit von ber einen gur anderen übergeben tonn: ten; benn fur eine folche Unnahme findet fich weber in ber Gi= ceronianischen Stelle bie geringfte Undeutung, noch in ber Sathe felbft ein irgend haltbares Urgument. Bielmehr fann es wohl nicht anders gewesen fein, als bag bie Pontifen, wenn fich im erften Sahre ein Erbe anfand, fich an biefen und ben allenfalls neben ibm ftebenben Legatar hielten, baß fie aber nach Ablauf biefes Sahres fich gleich an ben Befigergreifer, bei beffen Richtvorhandenfein an ben Pfandglaubiger, und wenn auch ein folder nicht ba war, an die Erbichaftofchuloner mand: ten. Es lagt fich auch nicht gut benten, bag biefe brei Ufucapienten fich bamit hatten entschuldigen tonnen, bag jest nach Ablauf bes Sabres noch ein heres erschienen fei, welcher nun

wenigstens doch an den sacra mit Theil nehmen musse. Da einmal die Sacralpsticht an das Innehaben der pecunia gesknüpft war, und da sie, die Usucapienten, davon jedenfalls den größten Theil in Handen hatten, so lag ihnen auch durchs aus die damit verbundene Pslicht ob; und wenn man auch mit Rücksicht auf das frühere Civilrecht den heres vor Allen den sacris adstringirt erachtete, so konnten jene sich denselben doch auf keinen Fall ganz entziehen, vielleicht sogar hat man den heres, da er doch einmal den größten Theil des Vermögens verloren habe, von seiner Verbindlichkeit völlig freigesprochen.

§. 9. Die Pontifen hatten, wie nunmehr gezeigt ift, fich felbst geholfen, seitdem ihnen die spatere Gestalt der pro herede usucapio keinen Schutz für die sacra mehr gewährte; sie hatten dies auf dem Grunde eines Principes gethan, welches lediglich für ihren Zweck brauchbar, zu einer Ausdehnung für das Interesse anderer Personen nicht geeignet war.

So hatte namentlich bisher das Interesse der Erbschaftsgläubiger mit dem der Pontisen gleichgestanden, beide mußten
nach der Regel des Civilrechts vom heres gleichmäßig befriebigt werden. Als daher die pro herede usucapio kein Erbrecht mehr ertheilte, hatten die Ereditoren ebensowohl wie die
Pontisen denjenigen verloren, an den sie sich stete halten konnten, wenn der eigentlich berufene heres sich der Erbschaft nicht
annahm. Ebensowenig aber wie das neue an die Stelle tretende Recht der Pontisen sur je paßte, konnte auch von ihnen
selbst irgend eine rechtsbildende Thatigkeit, um sich Schuß zu
gewähren, ausgehen.

In Ruckficht auf die sacra hatte man sich es gefallen lassen, daß die Verpflichtung zu benfelben nicht mehr aus dem Rechte des Erbeseins, der ideellen hereditas, sondern aus dem Innehaben des Vermögens, also der reellen hereditas abgeleitet werde, aber für die Bezahlung der Schulden konnte man dies unmöglich zugeben. Die sacra waren an die sepulcra geknüpst, bei diesen aber konnte man, als bei einer körperlichen Sache, kein Vedenken an einer Uebertragbarkeit derselben von einer Person auf eine andere sinden. Bei Forderungen und Schulden aber war der allgemeine Sat, daß,

wenn fie überhaupt dieselben bleiben follen, eine Uebertragung in eine andere hand unmöglich sei Eben deshalb nahm man, um ben heres in Forderungen und Schulden eintreten laffen zu können, ihn gar nicht als eine andere Person, sondern als Fortsuhrer ber Personlichkeit des Erblassers an.

Darin liegt aber auch, baß es nicht möglich war, eine andere Person auszubenken, an die sich die Erbschaftsgläubiger in Ermangelung des eigentlichen heres hatten halten konnen. Wenn ihnen Schutz gewährt werden sollte, so mußte es ein Institut sein, das, ebenso wie die alte pro herede usucapio, im Falle der Saumigkeit des wahren heres einen Underen, gerade in der Eigenschaft eines heres, in dessen Stelle succediren ließ.

Inbeffen mar bies Intereffe ber Greditoren feinesmegs bas Einzige, mas eines befferen Schutes und einer umfichti= geren Organifirung bes positiven Rechtes bedurfte. Es ift oben (S. 2.) bereits bervorgeboben morben, wie aus bem Man= gel von Deliberationefriften und einer nach beren Berlauf eintretenden successio ber folgenden Rlaffe ber große Uebelftand bervor ging, bag überhaupt fur biefe folgenden Rlaffen nur ein hochft unficherer Erbichaftserwerb moglich mar. Allerbings wurde bem bereits burch bie cretio und bie pro herede usucapio halb und halb abgeholfen, indem jest doch ber Tefta= tor mit Bulfe ber auf die cretio gebauten Substitutionen mehre Rlaffen fucceffive zur Erbichaft rufen, und auch wenn er bies unterlaffen hatte, eine fpatere Inteftatflaffe mit Bulfe ber pro herede usucapio gur Erbichaft gelangen fonnte (f. S. 7. im Unfange). Aber ich habe bereits bemerkt, wie Diefe Succeffion einer fpateren Rlaffe in bas Recht bes voran= ftebenben, aber hinweggefallenen heres boch noch gar nichts Sicheres mar, indem ben fpateren Rlaffen fein birect verfolgbares Recht ber successio zustand, sondern sie vielmehr von dem jufalligen Factum der Befigergreifung ber Erbichafts= fachen abhingen, worin ihnen jeder Dritte guvorkommen fonnte.

War alfo dies schon an und fur fich ein hochst mangels haftes Recht, so wurde baffelbe nun gar mit bem Beginn ber zweiten Periode der pro herede' usucapio ganz aufgehoben, indem freilich eine spätere Klasse digenthum der in Besits genommenen Erbschaftsfachen erlangen, nie aber eine eigentzliche successio d. h. ein völliges Eintreten in das Recht des zuerst Berusenen in Anspruch nehmen konnte. Und es ist doch so äußerst billig, daß wenn einer früheren Klasse die Erbschaft vergeblich deferirt worden ist, dies ebenso angesehen werden musse, als sei sie von Ansang an nicht vorhanden gewesen, daß also die spätere Klasse eintreten musse, als wenn ihr gleich ansänglich die Erbschaft deferirt worden ware.

Aus biesen Gründen muß oft der Fall vorgekommen sein, daß wenn der Testator durch Substitutionen nicht vorgebaut hatte, das Bermögen erblos wurde, auch wenn noch aus den civilrechtlichen Erbklassen genug Personen vorhanden waren, welchegern die Erbschaft erworden hätten. Es fragt sich, was nun die Ereditoren gethan haben werden, die ganz schutzlos dastanden? Sie werden sich sactisch selbst geholsen, und sich aus den bona vacantia bezahlt gemacht haben, auf welche in dieser Beit ein Recht des Aerarium noch nicht bestand!). Dabei bildete sich ein gewisses vom Prätor geleitetes Berfahren, über welches endlich vom Prätor Rutilius bestimmte Regeln ins Edict ausgenommen wurden (ums Jahr 649.) 2), wobei wir übrigens, wie schon mehrfach bemerkt worden ist 3), vermuthen dürsen, daß dies Berfahren bereits geraume Zeit vor Aufnahme ins Edict in Gebrauch gewesen sei.

Diese Besithnahme ber Guter mußte schon beshalb verhaßt sein, weil baburch ber gute Name des Verstorbenen afficirt wurde, und wenn man bedenkt, wie nahe es lag, den anz gegebenen Uebelftanden entgegenzutreten, kann es wahrlich nicht in Erstaunen sehen, wenn wir das helsende Rechtsinstitut nun in der That ins Leben eingeführt sinden.

§. 10. Die beiden im vorigen § bargeftellten Rechtsman:

<sup>1)</sup> Es ift bics erst burch bie lex Iulia und Papia aufgefommen. Ulp. XXVIII. 7.

<sup>2)</sup> Gai. IV. 35.

<sup>3)</sup> Pügge im Rhein. Duf. II. 90. Baper Concurs : Proc. G. 17.

gel sind ber Art, daß die Abhulfe des einen zugleich auch die des anderen enthält. Man wollte nämlich ein Institut, welz ches sicher und bald den Creditoren den heres gegenüberstellte. Man wollte aber auch dem civilrechtlichen Sage entgegentrezten, daß unter den verschiedenen ordines keine successio sei, um das Vacantwerden der bona zu verhindern.

Beibe Puntte ließen fich burch eine umfichtigere Fortbilbung bes schon in der cretio und pro herede usucapio liegenden Gebantens febr leicht erreichen. Aber ebe mir fragen, mie bas neu einzuführende Rechtsinstitut gestaltet fein mußte, ift nach ber Quelle ju forfchen, aus ber baffelbe am beften ber= vorgeben tonnte. Die Sache jum Gegenftanbe einer lex ju machen, wie bies vielleicht bei ber pro herede usucapio ber Rall gemefen mar, lag nicht febr nabe, ba überhaupt die Romer bei rein privatrechtlichen Gegenstanden farg mit Gefeben maren. Und gerade die pro herede usucapio feben mir noch lange in ihrer zweiten Geftalt fortbefteben, worin fie boch ben 3med. um beffentwillen fie eingeführt mar, gar nicht mehr erfullte. Wenn man nun burch eine lex ben anfanglichen Bedanten ber pro herede usucapio fortgebilbet hatte, fo murbe es nicht gu erklaren fein, weghalb man nicht fogleich die jest zwecklofe pro herede usucapio aufgehoben haben follte. Endlich aber geht baraus, daß wir die Pontifen um ber sacra willen fich' felbft Recht schaffen feben, hervor, bag man auch nicht an ein Ginfcreiten ber Gefengebung jum Schute ber Creditoren bachte. weil bann zugleich bem Intereffe ber Pontifen Genuge geleis ftet morben mare.

Noch weniger aber, wie an eine lex, barf man baran benken, daß hier ein gewohnheitsrechtliches Institut wie die cretio habe entstehen können. Etwas das sich durch den Willen der Testatoren sestssehen ließ, konnte allerdings Gegenstand des Gewohnheitsrechtes werden. Dagegen ist hier von einem Institute die Rede, welches auch hauptsächlich für die Intestaterbfolge Wirkungen haben sollte, und da nun die Erbprätendenten und die Ereditoren von ganz verschiedenen Interesen geleitet wurden, so war die zur Bildung eines Nechtssates nottlige Volksübereinstimmung von selbst nicht wohl zu erreichen. Es mußte der Impuls von Seiten eines Oberen hin-

zukommen, welcher ben verschiebenartigen Interessen mit geboriger Umsicht ben rechten Plag anweisen konnte. Und bas ist bei den Romern der Prator.

Dem Prator also lag es ob, eine ber cretio und pro herede usucapio anliche Rechtsregel einzusühren, wo durch bem heres eine Deliberationsfrist gesetzt würde, nach beren unbenutem Ablauf ein Anderer in bessen Stelle succediren könnte, eine Rechtsregel, die einestheils nicht wie die cretio auf eine Art der Succession beschränkt, und anderntheils nicht dem Tadel unterworfen sein durste, welchem die pro herede usucapio in ihrer alteren Gestalt ausgesetzt war.

Siernach laßt fich bie Rechtsanderung, welche bie Umsftande bringend genug forberen mogten, in folgende Punkte faffen.

- 1) der Prator mußte mit Unberaumung gewisser Delibes rationsfristen eine Succession unter allen ordines bes Civilrechts einführen,
- 2) er mußte vor Allem durch Darbietung von Bortheilen den vom Civilrecht felbst gerusenen heres zur Antretung der Erbschaft innerhalb der ihm dargebotenen Frist zu bewegen suchen; war dagegen diese Frist abgelaufen, so mußte er den folgenden ordo zur Erbschaft rufen, um den saumigen heres namentlich den Creditoren gegenüber zu reprafentiren.
- 3) Inbeffen konnte biefem Succeffor boch nur ein folches Recht ertheilt werben, baß, sobalb ber wahre heres noch vorhanden war, er baß seinige immer noch gegen jenen geltend machen burfte.

Durch diese Sate war offenbar den Mangeln der alten pro lierede usucapio ausgewichen. Sie hatte jeden beliebisgen deitten zur Erbschaft gerusen, während nun die successio den späteren ordines des Civilrechtes angedoten wurde, welche boch, sobald der wahre heres sich nicht melbete, nach Billigkeitssgrundsähen die meisten Unsprüche auf die Erbschaft hatten. Ferner ward jest eine zu große Dissipation des Vermögens vermieden, welche bei der pro herede usucapio so leicht entsstehen konnte. Endlich aber war ein Punkt erreicht worden, der sich aus der beschränkten Macht des Prators von selbst ergiebt,

und einen großen Borzug vor der pro herede usucapio entshalt. Wenn namlich der Prator eine successio einführte, so konnte er damit unmöglich dem civilen heres sein Erbrecht ganz entziehen, vielmehr mußte dieser noch immer gegen den successor die hereditatis petitio anstellen könen. Also durch den Ablauf der Deliberationsfrist und das Eintreten des successor war jeht ebenso wie bei der pro herede usucapio Semand gesunden, der den Ereditoren gegenüberstand, ohne das doch, was sehr hart erscheinen mußte, dem säumigen heres sein Erbrecht völlig genommen wäre.

Was hiermit nur hypothetisch als der Inhalt einer vom Prator vorzunehmenden Rechtsänderung hingestellt ist, das sinz den wir wirklich bei den Römern eingeführt, und wir können darin den Ursprung der gesammten bonorum possessio erkenznen, eines Institutes, das nach und nach auf alle Theile des Erbrechtes einen so wesentlichen Einfluß ausgeübt hat, und um dessentillen gerade hier diese ganze Voruntersuchung anzgestellt worden ist. Die Beweise, aus denen sich dieser Urzsprung ergiebt, mussen jeht sogleich zur Prufung vorgelegt werden.

§. 11. — I. Wir finden in dem vollfommen ausgebilz beten Spstem der bonorum possessio einen eigenen Abschnitt, das successorium edictum genannt, 1) wodurch gezwisse Deliberationsfristen eingeführt worden waren 2), in denen successorium verschiedenen ordines des Civilrechts die Erbschaft angeboten wird. Des Civilrechts sage ich, denn in dem Begriff des successorium edictum liegt nur, daß unter den bestehenden Erdschaften eine gewisse Reihenfolge Statt sinden solle, von einer Ausstellung neuer Pratorischer ordines ist darin noch nichts angedeutet. Lettere muß viels

<sup>1)</sup> Tit. Dig. XXXVIII. 9.

fr. 1. §. 12. in fine. eod. — si deliberare se adhuc dicant, praecipitandi non sunt. —

mehr noch besondere Beranlassungsgründe gehabt haben, und es ist möglich, daß dieselben in eine spätere Zeit fallen, als in welcher das successorium edictum eingeführt wurde. Alst dann aber mußte es sich an fangs lediglich auf die civilrechtslichen Klassen, mithin bloß eine Abanderung des civilrechtlichen Sages, daß unter ihnen keine successio statt sinde, bezwecken.

Wenn also die Moglich teit fest steht, daß es ein successorium edictum gab, ehe noch vom Prator neue Erbilafe fen eingeführt waren, so ist boch aber von der anderen Seite sein Bestehen nicht ohne die Unnahme folgender Sage bent-bar:

Das Civilrecht ruft immer nur eine Rlaffe ber heredes. Wenn aus ber fruberen Jemand vorhanden ift, fo tann Dies mand aus ber folgenden Unspruche auf Die Erbichaft machen, er fann gar nicht beres genannt werben. Ja vielleicht laßt fich biefer Sat, wie fpater noch genauer unterfucht werben wird, auch gang allgemein fur ben Kall annehmen, menn felbft ber fruher Berufene burch Tob ober Bergicht wieber binweggefallen mar. Indem jest ber Prator auch beim Borban= benfein eines Underen fruber Gerufenen eine successio eintres ten lagt, fo fann er ben successor nie gum heres machen, und baburch jenem fein Erbrecht entziehen. Aber ba er boch Jemanben haben will, ber gegen britte Perfonen ben mabren Erben reprafentire, fo mußte er ihn nothwendig als heres fingiren. Durch biefe Fiction, bergleichen ja ber Prator fo baufig fehr paffend anwandte, feben wir auch bier auf die natur= lichfte Beife ben 3med erreicht, bag bie Erbschaft als ein Banges ficher und bald an die rechten Perfonen gelangte. Denn hielt ber mahre heres felbft bie Deliberationsfrift ein. fo fiel Fiction und Birklichkeit jufammen, und um bies in ber That ju erreichen, mußten ihm Bortheile geboten merben, welche alsbald ausführlicher ju befprechen find. Ließ aber ber heres die Frift verftreichen, fo fingirte ber Prator ben Kolgenden als den heres, b. i. er gab ihm die factifche Berra. fchaft über bie Erbichaft (bonorum possessio), und bie Macht bamit als Erbe zu ichalten, alfo bie Erbichaftsfachen dinguforbern, die Schulben gu tilgen, und die Schuldner aus:

zuklagen. Gab es ein wirkfames Mittel ben wahren heres, falls er überhaupt wollte, zur Geltendmachung feines Rechtes, bas ihm noch immer nicht entzogen war, zu treiben, so war es dies. Unterblieb aber, sei es aus welchem Grunde, diese Einforderung, so befand sich die Erbschaft in Handen berer, welchen man sie offenbar am ersten gonnen mußte, und es war ein Bacantwerden der bona verhindert.

Diefe Gabe folgen, wie ich nicht anders einsehen tann, mit Rothwendigkeit, aus bem fingirten Erbrechte bes bonorum possessor, biefe Kiction aber folgt wieber unzweibeutig aus ber Aufstellung eines successorium edictum. - Sobalb man nun bie Richtigkeit biefer Argumentation jugiebt, fo ift bamit auch, wie leicht einzusehen, ber Beweis geliefert, bag bas successorium edictum ben Urfprung ber bonorum possessio in fich faßt. Denn bie eben aufgestellten Gabe ent: balten, wie aus ber weiteren Darftellung biefes Buches ber= vorleuchten wird, ben Rern bes gesammten Syftems ber bonorum possessio. Benn nun aber bas successorium edictum mit Allem, mas es nothwendig in fich begreift, jugleich bas Inftitut ift, welches von allen Romifchen Rechtsinstituten allein geeignet ift, ben Rechtsmangeln abzuhelfen, welche nach unferer bisberigen Darftellung bas altere Recht enthielt, und beren Abhulfe ein bringendes Bedurfniß mar, fo muß es doch mobl gur Abstellung biefer Mangel eingeführt fein, und fo bie gange b. p., beren Rern in ihm enthalten ift, bervorgerufen haben. Bogegen die übrigen Theile ber b. p., welche noch andere, im successorium edictum nicht liegende Beranlaf= fungegrunde vorausfeben, bann nur als fpatere Bufabe gu bem ichon außerbem beftebenben Inftitute aufgefaßt merben fonnen -

Es ift nicht unwichtig biese Art ber Beweisführung sogleich im Allgemeinen mit benen zu vergleichen, welche bisher in so großer Anzahl über ben Urfprung ber b. p. geliefert worden sind.

Ich glaube aus den Quellenzeugniffen und der Natur der Berhaltniffe nachgewiesen zu haben, daß es ein Bedurfniß der damaligen Zeit war, fur den aus den 12 Tafeln berufenen nachsten Erben, nach einer bestimmten Deliberationsfrift, eine

successio zu haben, indem das eine zu diesem Zwede eingeführte Rechtsinstitut in zu enge Granzen eingeschlossen, das
andere allgemeinere, wegen seiner unjuristischen Grundlage
wieder hinweggefallen war. Der Begriff des successorium
edictum genügt völlig diesem Bedürfniß, und weil ich aus
dem succ. ed. die ganze bon. poss. glaube entwickeln zu konnen, so setze ich in dasselbe auch den historischen Ursprung des
Ganzen.

Diefelbe Art ber Beweissuhrung liegt nun auch allen ansberen Ansichten über die Entstehung ber bon. poss. zum Grunde. Directe Quellenzeugnisse konnten zum Beweise bersfelben nicht geltend gemacht werben, so wurde benn für die älteren Beiten ein Mangel des Civilrechts, von dem wir nicht direct wissen, wie ihm abgeholfen sei, es wurde ein Satz der b. p. gesucht, der geeignet war, diesem Mangel abzuhelsen, und es wurde dann versucht aus diesem Satz das ganze Institut der b. p. abzuleiten, so daß er auch historisch als dessen Ansangspunkt gelten konne.

Gegen bie Art biefes burch eine Combination geführten Beweises ist an sich burchaus Nichts einzuwenden; aber die Sute ber einzelnen Durchführung derselben hangt natürlich von der Deduction jener voraufgegangenen Mängel, und von der größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit ab, wie aus der Abstellung solcher Mängel sich die ganze b. p. entwickeln konnte.

§. 12. — II. Es stehen unserer Ansicht indeß noch ans bere Argumente zur Seite, als ein aus der inneren Natur ber Berhaltniffe abgeleiteter Combinationsbeweis. Bor Alsem scheint mir folgende Betrachtung von nicht geringem Geswichte:

Es ist auch aus anderen Theilen des Römischen Rechtes zu ersehen, besonders aber im Erbrechte gar nicht zu verkenenen, daß der Prator, wie ja auch ganz natürlich war, streng am bestehenden jus civile sesthielt. Nur wo eine offenbare Harte sich herausstellte, suchte er durch eine geringe Berändezung schon bestehender Rechtssätze die juris scrupulositas zu entsernen, und so sind alle von ihm ausgehenden bedeutenden

Rechtsänderungen nur schrittweise vor sich gegangen. Indem dies Berfahren, das mit Nothwendigkeit aus den Gränzen der prätorischen Amtsbefugnisse folgt, die Garantie war: daß das Römische Recht in einer so durch und durch vollendeten Weise fortgebildet wurde, ist es auch unsere Pslicht, wenn wir dem Gange der Römischen Rechtsentwicklung nachspuren, und uns stets auf sicherem Boden befinden wollen, jenes Princip, das der Prätor stets befolgte, nie aus den Augen zu lassen.

Biernach fcheint mir g. B. ber Gebante, bie b. p. fei eingeführt, um Perfonen, die bisher noch gar fein Erbrecht hatten (wie die Cognaten), ein foldes zu verleihen, in fich felbst unwahrscheinlich 1). Es mar Nichts vorhanden mas mit biefer Rechtsanderung fo nabe in Berbindung ftand, daß fie baran auf eine leichte Beife angefnupft werben fonnte, indem bie Behauptung, als fei bie b. p. Nichts als die Berleihung einer pro herede usucapio gemesen, sich nicht mohl rechtfertis gen laßt. Der Prator murbe ja bier eine pro berede usucapio eingeführt haben, welche begonne, nachdem boch nothwendig den Civilerben Friften gefett und abgelaufen maren, alfo zu einer Beit, wo bie civilrechtliche usucapio pro herede eines jeden Dritten ichon erreicht fein mußte, jene alfo ihren Bred berfehlte. Außerdem aber icheint es mir nicht benfbar. wie fich aus biefer blogen Berleihung ber Ufucapionebe= fugniß auch in noch fo langer Beit die Geftalt ber bonorum possessio, wie fie fpater boch unzweifelhaft ift, habe entwideln konnen, worin eine gleich vom Unfange ihrer Ertheilung an geltende fictio here dis lag. Denn diefe Fiction ent= halt, wie noch ausführlicher gezeigt werben wird, feineswegs ben Character einer vollendeten Ufucapion, fo bag man fie etwa mit ber Publiciana actio in eine Reibe ftellen fonnte.

Bei unserer Unsicht bagegen sehen wir auf eine ganz aufsfallende Urt, wie der Prator an bereits geltende Rechtsfahe seine nothwendige Neuerung anknupfte. Dem Mangel einer

<sup>1)</sup> Es muß später von biefer Savignyschen Ansicht — (Zeitschrift f. gesch. R. B. V. S. 14. ff.) noch ausführlicher bie Rebe fein.

nach Ablauf ber Deliberationsfrift eintretenben successio mar burch bie bunberttagige Cretionsfrift und burch bie aus ber pro her. us. bervorgebenbe Sahresfrift einftweilen abgeholfen worben. Sest wo an ber Stelle ber pro herede usucapio ein anderes auch bas Gebiet ber cretio umfaffenbes allgemeines Rechtsinftitut nothig murbe, finden wir in dem successorium edictum Diefelben Friften von hundert Tagen und einem Sabre wieder 2). Freilich nicht in allen Dunften mit ben Bedingungen jener Friften übereinstimmend, benn bas rin lagen auch gerade bie Mangel. Bielmehr fehrte ber Pras tor es um; mabrent vorber nur ein Theil ber testamentarifchen Erben unter ber Frift von 100 Tagen geftanden, bie ubrigen burch bas Ufucapionsjahr befchrankt maren, gab er nun bloß ben parentibus et liberis bie jabrige Beit, ben Uebrigen, alle Teftamentserben mit inbegriffen, nur bie 100 Tage 3).

Sollten wir aber biefe, burch bie angegebenen Berfchiebenheiten feineswegs geschwächte Uebereinstimmung in ben Fris ften einem merkwurdigen Bufall jufchreiben? Dber follen wir nicht vielmehr fagen, daß ber Prator, indem er die Man= ael bes bisherigen Civilrechtes verbeffern wollte, gerabe an Diefem Punkte feine Rechtsanderungen anknupfte? Dag eben biefe Friftbestimmung mit ber bamit vereinten successio bas ursprungliche Inftitut mar, aus bem fich bas gange Suftem ber b. p. entwickelt hat? - Ber bie b. p. aus einem gang anderen Principe herleitet, etwa aus der Berleihung einer blo= gen pro berede usucapio, und sich bas successorium edictum vielleicht erft fpater bingugekommen benft, ber kann und barf fich jenes merkwurdige Busammentreffen boch immer nur als Bufall ober etwa als fleinliche Nachahmung civilrechtlicher Mormen, aus der aber gar fein innerer Busammenhang folge. erklaren. Aber auf bloge Spielereien fich einzulaffen, mar nicht bes Prators Cache.

<sup>2)</sup> Schon bie Titelüberschrift bes Theobosianischen Cober IV. 1, de cretione vel bonorum possessione deutet auf den Bussammenhang beider Institute, und vielleicht hat dieser Titel ursprungslich nicht bloß eine einzige Stelle enthalten.

<sup>3)</sup> fr. 1. §. 8-16. de succ. edicto.

III. hieran knupft fich ein anderer nicht minder wichtis ger Punkt, ber fich aus einer genaueren Busammenhaltung

ber cretio gur bon. poss. ergiebt.

Savigny hat mit gewohntem Scharssinn barauf ausmerks sam gemacht, daß die Berechnung des utile tempus eine verschiedene ist bei der Klagverjährung und bei der bonorum possessio 4). Bei jener werde nur darauf gesehen, ob Zemand experiundi potestatem habe, also bloß auf die äusßeren Hindernisse, welche der Klaganstellung entgegenstehen 5). Dagegen auf das innere Hindernis, das bloße Nichtwissen, daß eine actio nata sei, wird gar nicht in der Art gesehen, daß es für utile tempus von Bedeutung wäre, also daß diese Zeit des nescire gleich von der lausenden Frist abzgerechnet würde. Dagegen steht bei der bonorum possessio das nescire dem non posse gleich 6).

Savigny erklart biefen Unterschied aus bem allgemeinen Grunde, daß "wer über sein Klagrecht unwissend sei, in der Regel dem Borwurf der Nachlässigkeit unterliege, anstatt daß Keiner den Beruf habe, den Erbschaften nachzuspuren, die ihm etwa zusallen mögten". Allein es ist die Frage, ob dieser Erkläzrungsgrund hinreiche, um die so ganz allgemeine Unterscheisdung zu rechtsertigen. Denn, wie Savigny selbst (durch die Borte: in der Regel) zugiebt, lassen sich doch leicht Fälle benken, in denen Jemand ohne alle Nachlässigkeit nichts von seinem Klagrechte weiß, und umgekehrt scheint mir die Rückssicht auf die Erbschaftsgläubiger so wichtig, daß dagegen is

<sup>4)</sup> Snftem. IV. S. 434 ff.

<sup>5)</sup> fr. 1. de divers temp. praescr.

<sup>6)</sup> fr. 2. pr. quis ordo. — Ita autem utile tempus est, ut singuli dies in eo utiles sint; scilicet ut per singulos dies et scierit et potuerit admittere. Ceterum quacumque die nescierit aut non potuerit nulla dubitatio est, quin dies ei non cedat. — Ganz so schorff, wie es von Saviany geschieht, darf inbes ber unterschied boch nicht aufgestellt werden, indem Fälle vorkommen, in denen auch das nescire unter das experiundi potestatem non habere gestellt wird. fr. 6. de calumniator. — Indes fann hierauf nicht weiter eingegangen werden. S. Puchta Pand. (2 Ausg.) 5. 76. Note d.

ner Sittlichkeitsgrundsat, Niemand burfe nach Erbschaften spuren, leicht in ben Schatten treten konnte. Daher glaube ich, obgleich jener Grund keineswegs ganz geleugnet werden soll, baß er doch nicht Kraft genug gehabt hatte, ben ganzen Unterschied bei ber Berechnung des utile tempus allein hersvorzurufen.

Dagegen bietet sich aus bem angegebenen Ursprunge ber bonorum possessio ein historischer Erklärungsgrund bar, welcher eben die Richtigkeit dieses Ursprunges in klares Licht zu stellen scheint. Die cretio hatte sich durch die Gewohnheit so gestaltet, daß die meisten Testatoren den heres solgenderzmaßen einsehten:

Titius heres esto, cernitoque in diebus proximis centum, quibus scies poterisque?).

Eben weil diese Formel die gewohnlichste war, wurde sie die vulgaris cretio genannt; und indem nun der Prator ein Institut einsuhrte, welches auch das Gebiet der cretio umfassen sollte, indem er von ihr die hunderttägige Frist entlehnte, kann es uns Wunder nehmen, daß er auch die Eigenthumlichzkeit der Fristberechnung recipirte, welche indeß auf Klagverzjährung in dieser Beise auch diese indeß auf Klagverzdenung in dieser Beise auch diese Uchereinstimmung ein merkzwurdiger Zufall sein?

Ferner aber scheint die aufgestellte Unsicht vom Urfprunge ber bon. poss. geeignet, die Rathfel zu lofen, welche und die Geschichte ber cretio barbietet 8), und baburch muß wiederum jene einen neuen halt gewinnen.

Sugo's ungetrubter Blid bemerkt bei ber cretio folgengende Schwierigkeiten, welche ich nicht beffer als mit feinen eignen Worten wiedergeben kann:

"Irgend etwas Befonderes muß aber noch bei ber cre-"tio gewesen sein, was wir nicht mehr wissem. Warum "tam sie in dem vierten Zeitraume ab, und zwar ehe "bas Inventarium sie einiger Maßen unnothig machte? —

<sup>7)</sup> Ulp. XXII. 33. Gai. II. 165.

<sup>8)</sup> G. oben §. 3 am Enbe.

"Barum hatten die Romischen Testirer sich damals wdie Muhe gegeben, zu bestimmen, in welcher Zeit der "heres sich erklaren sollte, da dies doch in der Folge "nicht mehr geschah, und auch bei uns nicht mehr gesuschieht, wenn der Testamente gleich nicht wenigere sind? "Daß der bloße, bei uns schon dem Rechte nach Statt "sindende Zwang sich zu erklaren, etwa auch das Inwentarium, es geandert habe, ist doch nicht wahrscheinz "lich.

Es ift nicht meine Sache zu entscheiben, ob bie Untwort, Die ich auf biefe Fragen ju geben vermag, genugend fei. Da bie cretio vom Billen ber Teffatoren abbing, alfo nicht einmal fur bie gange testamentarifche Erbfolge eine Deliberationsfrift gewährte, so war die pro herede usucapio wohl absichtlich fo gang allgemein gefaßt worden, bamit in jedem Falle, auch wenn ber Teffator nichts barüber angeordnet hatte, fur bie testamentarifche Succeffion eine Deliberationsfrift eintrete. bem jest bas successorium edictum ben Plat ausfullen follte, ber burch Aufhebung ber pro herede usucapio in ihrer ålteren Geftalt leer geworben mar, mußte es nothwendig auch aur cretio in baffelbe Berhaltniß treten, als bie pro her. us. gestanden hatte; b. h. es mußte allgemein fur die testamenta= rifche Erbfolge anordnen, mas bisher nur im Willen ber Te-Der Prator fonnte biefen Gat noch fatoren gelegen batte. viel fachgemäßer burchführen, als burch bie pro herede usucapio gefchehen mar, recipirte alfo bie Cretionsfrift gang und gar auch uber bie teftamentarifche Erbfolge hinaus, und ließ nur fur parentes et liberi, bie Jahresfrift ber pro herede usucapio befteben.

Indem nun also schon dem Pratorischen Gbiete gemäß die Deliberationsfrist lief, so war dadurch die besondere Ansordnung der Eretion in gewiß sehr vielen Fallen unnothig geworden. Aber erhalten mußte sich das Institut doch noch immer, um Substitutionen vornehmen zu können 9), und um ganz sicher den Erben in eine Deliberationsfrist zu zwängen,

<sup>9)</sup> Unter biefem Befichtepuntte wird es hauptfachlich von Saius und

welcher ja fonft bie Ugnition ber b. p. hatte vermeiben ton: nen, und bann boch fur bie civilrechtliche Untretung ber hereditas in feine Beit eingeschrankt mar. - Aber in ber Rais ferzeit verlor fich ber Cat, bag eine Gubftitution nur burch Unordnung einer cretio moglich fei, namentlich ba fcon feit Marcus ber cum cretione Inftituirte auch burch blofe pro herede gestio ben Gubstituten ausschließen fonnte 10). Go tam eine viel freiere Form ber Substitution auf, wie fie Do= bestin in fr. 1. §. 1. de vulg. et pup. subst. vortragt. Und auch ber andere Fall, in bem man von ber cretio noch neben ber bonorum poss. Gebrauch machte, mußte fich verlieren, als in ber fpateren Raiferzeit die Agnition ber b. p. fich immer mehr ber civilrechtlichen Erbantretung naberte, alfo auch nicht mehr bavon bie Rede fein fonnte, bag ein Berufener ber b. p. auszuweichen, und fich auf fein Civilrecht zu befcbranten Grund gehabt hatte.

Freilich können diese Punkte hier noch nicht weitert erörtert werden, aber das wird wenigstens aus dem Gesagten hervorzleuchten, daß die Geschichte der cretio sich an die der bonoram possessio knupse, und daß jemehr die Letztere an Umfang gewann, jene ebensoviel verlieren mußte, dis sie zuletzt völlig unterging. Daraus werden wir auch schließen dursen, daß die b. p. schon in ihrem Ursprunge mit der cretio in Zusammenhang gestanden habe.

§. 13. — IV. Einen ferneren Beweis für die aufgestellte Ansicht, daß das successorium edictum ben Ursprung der b. p. enthält, sinde ich in dem Ausdrucke selbst. Derselbe ist von den Juristen aufgebracht worden, aber in ihm ist schon ausgedrückt, daß die Rechtstegel, welche damit bezeichnet wird, nicht erst durch Schlußfolgerungen der Juristen aus anderen Bestimmungen des Edictes abgeleitet sein kann. Vielmehr da sie selbst edictum genannt wird, muß sie einen eigenen Abschnitt, ein eigenes Capitel des ganzen Edictes ausgemacht

Ulpian aufgefaßt, welche bie Substitution gleich bei ber Cretion ab-

<sup>10)</sup> Ulp. XXII. 31. - cf. Gaius II. 177. -

haben. So finden wir in allen anderen Fällen mit dem Borte edictum nur Rechtsregeln bezeichnet, welche, wenn sie auch mit anderen Theilen des ganzen Edicts zusammenhängen, doch in sich etwas Selbständiges, so zu sagen, eine eigene Lehre bilden, wie Carbonianum edictum, edictum de conjungendis etc. Danach kann ich nicht glauben, daß wenn die bonorum possessio aus einem Principe eingeführt wäre (z. B. um den Cognaten Erbrecht zu verleihen), wobei sich nur als ein Nebenpunkt die Bestimmung gefunden hätte, daß diese Cognaten erst nach den Civilerben rangiren sollten, daß hier dieser Nebenpunkt ein eigenes edictum genannt worden wäre. Er wurde so nothwendig aus dem Hauptpunkte, welcher in der That den Ursprung der b. p. enthielte, solgen, daß eine Hervorhebung desselben als einer selbständigen Lehre gar keiznen Sinn hätte.

Wenn also mit bem Musbrucke: successorium edictum bie Unnahme nicht zu vereinigen ift, bag baffelbe als Rebenpunkt jugleich mit ber eigentlichen hiftorifchen Grundlage ber b. p. eingeführt mare, fo lagt fich noch weniger moglich benten, bag es erft fpater als ein felbftanbiges Inftitut gu ber fchon beftebenden b. p. hinzugefommen fei. bings wird gerade ein folcher fpaterer befonderer Bufat vorjugemeife edictum genannt; aber bas successorium edictum enthalt eine Rechtsregel, von ber es einleuchtet, daß ihre Einführung eine vollige Revolution in ber bisher etwa fcon bestehenden b. p. hatte hervorbringen muffen, bag bas fruber vorhandene Inflitut etwas gang Underes gemefen mare, was es burd bas Singufommen bes succ. ed. murbe. Denn bicfes greift in alle Theile ber b. p. ein, und beren Saupt= fate find nothwendig burch baffelbe bedingt. Co bat benn auch jeder Beweis, ber ben fpateren Urfprung bes succ ed. vorausfette, an ber Schwierigfeit icheitern muffen, eine Brude über jene Rluft zu bauen, welche zwischen bem, mas man als fruber Beftehendes vermuthete, und bem, was nachher beftand, in der Mitte liegt, und die boch überschritten werden muß. ba fich jenes in biefes umgebilbet haben foll 1).

<sup>1)</sup> Dies gilt namentlich von ber Fabricius'fchen Unficht, welcher noth=

Wenn nun aber bas successorium edictum nicht Theil ber bonorum posesssio fein kann, welche boch einen anderen Ursprung gehabt hatte, so bleibt nichts übrig, als daß es selbst der Ansangspunkt der bonorum possessio gewesen fein musse.

Dieses Resultat wird auffallend badurch bestätigt, baß wir in unseren Quellen den Ausdruck successorium edictum ganz augenscheinlich in dem weiteren Sinne gebraucht sinden, daß dadurch nicht bloß die Feststellung einer successio nach Ablauf gewisser Fristen, sondern daß ganze, sich auf daß Pratorische Erbrecht beziehende Edict, also die gesammte bonorum possessio bezeichnet wird. Namentlich gehört hieher Ulpian fr. XXVIII. 12:

Hi, quibus ex successorio edicto bonorum possessio datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur beneficio Practoris.

Rabricius, ber Gingige, bei bem ich bies bemertt finbe, aber ohne daß er Belegstellen anführt, vermuthet baraus, baß Dies vielleicht "bie alte achtromifche Bedeutung gewefen fein moge." 2) Er fcheint bies, wenn man ibm nicht einen fchnei: benben Biberfpruch gegen feine eigene Unficht vom Urfprunge ber b. p. Schuld geben will, fo gu verfteben, als wenn success. ed. anfangs nur bas Ebict bedeutet habe, wonach über: haupt Jemand burch ben Prator berechtigt worden fei, ben Rachlaß eines Berftorbenen an fich zu nehmen, alfo biefem Berftorbenen (menn auch nur fur bie Dauer bes Erb: ichafteffreites) ju fuccebiren. Erft fpater als ber Prator bie Regel aufgestellt habe, daß Jemand auch in die Stelle eis nes berufenen aber meggefallenen heres fuccebiren tonne, fei bann bie engere Bebeutung von successorium edictum auf: gekommen, wie fie offenbar in ber Ueberschrift bes Digeften= titels 38, 9. ober in fr. 1. §. 3. de juris et fact. ign. (22. 6.) genommen ift.

wendig das fpatere hinzukommen des successorium edictum annehmen mußte. S. beffen "Ursprung und Entwicklung der b. p." S. 69.

<sup>2)</sup> M. a. D. G. 68 Rote 87.

Allerdings kommt der Ausbruck successor und successio sehr häusig in dem Sinne des Eintretens in das Recht eines Berstorbenen vor 3). An und für sich könnte also successorium edictum wohl das Edict bedeuten, wodurch dies Eintreten gewährt wird. Aber daß die Römer es so genommen haben, ist doch durchaus nicht wahrscheinlich, ja es kann wie ich glaube mit gutem Gewissen bestimmt abgeleugnet werden. Denn in die sem Sinne ist es auch in der angeführten Stelle Uspians nicht genommen. Derselbe nennt die ganze b. p. nur deßhalb successorium edictum, weil sie verschiedene ause ein ander solgende Erbklassen wielst, und er will gerade das Recht dieser solgenden Klassen darstellen, welche, ohne heredes zu sein, (qui heredes non sunt) in deren Platzuccediren (sed heredis loco constituuntur).

Wenn also wohl keine Stelle angeführt werden kann, welche auf die Bedeutung leitete, welche Fabricius vermuthet haben muß, so läßt sich der allgemeinere Sinn, der aus Ulpians Worten nicht wegzuleugnen ist 1), nur so erklären, daß er mit der hier aufgestellten Ansicht über den Ursprung der b. p. übereinstimmt. Die Aushebung des Sates: in legitimis hereditatibus nulla successio est, enthält kurz gesagt die ursprüngliche Gestalt der p. b. Aber diese Aushebung konnte nichts bloß Negatives sein, es liegen darin, wenn sie etwas bedeuten soll, auch eine Reihe von positiven Säten, welche im §. 11. bereits angedeutet sind, und deren Erörterung den weiteren Inhalt dieses ersten Buches bilden wird. Beis

<sup>3)</sup> So with ja die hereditas gerade durch successio in universum jus quod defunctus habuit definirt. fr. 62. de R. J. Das "heres ceterique successores with Manchem meiner Lefer genugfam bekannt sein. cf. z. B. fr. 63. §. 2. pro socio. fr. 14. §. 16. de religios. fr. 31. §. 2. eod. fr. 20. §. 13. de her. pet.

<sup>4)</sup> Hi quibus ex successorio edicto bon. poss. datur kann boch nur heißen: "biejenigen welche nach ben Erforberniffen ber einzelnen Klassen des Sdictes die b. p. erhalten". Es sind also alle im Sdict aufgestellten Erfordernisse gemeint. Ulpian hätte auch sagen können: ex edicto de bonorum possessionibus proposito, wenn er zweismal die Worte: bonorum possession hätte wiederholen wollen.

bes, das Regative und bas Positive, ist durchaus ungertrennlich. Wollte man aber das ganze Pratorische Institut mit einem kurzen Namen benennen, so konnte man denselben von seiner negativen Seite hernehmen, und das geschah durch den Ausdruck successorium edictum, oder von seiner positiven, welche sich sehr einsach durch hereditatis oder bonorum possessio bezeichnen ließ.

Freilich hat das Institut mit der Zeit vieles Andere aufgenommen, was gar nicht mehr aus seinem ursprünglichen Principe folgt, so daß also jett ein bedeutender Unterschied sich bildete zwischen dem gesammten positiven Inhalt, und der negativen ansänglichen Bedeutung des Instituts, und danach entstand denn auch derselbe bedeutende Unterschied zwischen den Ausdrücken bonorum possessio und successorium edictum. Aber wenn man nun gleich gewöhnlich den ganzen Indegriff der positiven Sahe mit bonorum possessio bezeichnete, ist es zu verwundern, daß wir dafür auch noch später bisweisen das Wort successorium edictum gebraucht sinden, obgleich nicht mehr wie früher alle Theile der bonorum possessio darunter pasten, und man es daher in der Regel als einen engeren Begriff der bon. possessio entgegensehte, oder vielmehr es als Theil dieser lebteren auffaste?

Sch mögte fagen, daß es im Gegentheil zu verwundern ware, wenn diese weitere Bedeutung von successorium edictum, die das Zeugniß der historischen Entwicklung ift, sich nicht vorfande.

Noch muß hier ein Punkt erwähnt werden, woraus man vielleicht ein Argument gegen unsere Ansicht ableiten könnte. Wenn das successorium ed. der historische Ansangspunkt der b. p. war, warum steht es nicht in den Digesten, die ja hier ganz der Ordnung der Bücher ad edictum folgen, vornan?— Aber die bereits angegebenen Gründe widerlegen auch diesen Einwurf. Die einzelnen Klassen des successorium edictum gewannen nach und nach für sich selbst einen solchen Umfang und solche Ausbildung, ja sogar es kamen aus anderen Verzanlassungen ganz neue Klassen auf, daß man für ein jedes einzelne ein eigenes Capitel machen mußte, und natürlich das sie Alle gemeinsam Betressend, das Bindemittel des Ganzen

erst verstehen konnte, nachdem die einzelnen Punkte bereits feststanden. So rudte in den wissenschaftlichen Darstellungen, die ja überdem sich auf die von Salvius Julianus getroffene Ordnung des Edictes stügen, das successorium edictum an das Ende des Ganzen, welches erst von ihm ausgegangen war.

§. 14.—V. Die Untersuchung ift jest so weit vorgerudt, um die Quellenausfpruche felbst in Betracht zu ziehen, aus benen die ganze bisher erörterte Ansicht geschöpft, und mit Rudficht auf welche die Darftellung von vorn herein abgefast worden ift.

Daß die Römischen Juristen nicht nach bem Ursprunge eines so unendlich wichtigen Institutes wie die b. p. war, gestragt haben sollten, ist ganzlich undenkbar, und ebenso wenig durfen wir einen Zweisel darein segen, daß sie auf diese auch noch die richtige Antwort gewußt haben werden. Justinian aber hat so viel Historisches in die Pandekten ausgenommen, wie sich gerade aus dem 37 und 38 Buche beweist, daß wenn man überhaupt mit einiger Ueberlegung bei der Compisation zu Werke ging, man auch eine historische Notiz über den Ursprung des Institutes ausnehmen mußte, zumal da Justinian so gern den Schein eines antiquitatis contemtor vermeiden will 1).

Nun finden wir in der That folgende bisher lange nicht genug brachtete Erzählung Ulpians in fr. 1. pr. de succ. ed.:

Successorium edictum ideireo propositum est,

- ne bona hereditaria vacua sine domino diutius jacerent.
- 2) et creditoribus longior mora ficret.

Sier find also zwei 3wede fur die Einführung des successorium edictum angegeben; die Aufstellung eines dominus der Erbschaftsguter (naturlich eines fingirten) und die Besfriedigung der Gläubiger durch diefen.

Bergleichen wir hiermit fogleich eine andere Stelle beffel:

<sup>1) 1. 22. §. 13.</sup> C. de jure deliber.

ben Ulpian, fr. 1. de b. p., worin Alles bas angegeben wird, was man burch Agnition einer jeben b. p. erlangt:

Bonorum possessio admissa commoda et in commoda hereditaria, itemque dominium rerum, quae in his bonis sunt, tribuit; nam hace omnia bonis sunt conjuncta. (fr. 2. parenthesenartig aus ber Ebiststeihe eingeschoben) In omnibus enim vice heredum bonorum possessores habentur. — Borauf bann in fr. 3. Uspians unmittelbar mit fr. 1. zusammenhängende Worte folgen. —

Diese Stelle, welche ben Anfang ber gangen Lehre bilbet, ift häufig gang erstaunlich migverstanden worden. Wenn wir aber ohne vorgefaßte Meinung, die Worte lediglich überseben, so ist

barin, fo viel ich einsehen tann, Folgendes gefagt:

ber bonorum possessor tritt ein in die Erbichafts for aberungen (commoda bereditaria) und in die Erbichafts fculb en (incommoda), fo wie er auch bas Eigenthum ber in ber Erbichaft enthaltenen forperliachen Sachen erhält.

Fabricius (a. a. D. C. 45. Rote 54.) meint, es unterliege wohl keinem Zweifel, bag bas Bort domininm interpolirt fei, mabrent Ulpian possessionem geschrieben habe. Umgekehrt balte ich feine Interpolation großeren Zweifeln unterworfen. Er vermeift auf Ulpians Titel XXVIII. S. 12 u. 13, und Gai. III. 32 und IV. 34. Darin aber heißt es, bag ber bonorum possessor nicht wirklicher, fondern fictus heres, loco heredis ift, bag wenn er in rem flagt, er nicht in= tendiren fann: rem meam esse fondern: si Titii heres essem, tum si fundum ex jure Quiritium meum esse oporteret, bag er alfo fingirter dominus ex jure Quiritium ift. In jenem fr. 1. de b. p. fteht nun freilich nicht, baß bie b. p. bloß ein fingirtes dominium ertheile, bern es ift gang allgemein von dominium bie Rebe, aber bag Ulpian boch nur an ein fingirtes bente, mar entweder aus bem Borbergebenden bes Ulpian zu erfeben, ober menn wir annehmen bies fei ber Anfang von Ulpians Commen: tar uber bie b. p., fo geht es boch noch immer gang unzweifelhaft aus ber Stelle felbft bervor. Denn bie

ermahnten commoda et incommoda hereditaria bezeichnen offenbar im Gegenfat ju ben torperlichen Erbichaftsfachen ben gangen Compler ber perfonlichen Rlagen, in welche ber bonorum possessor als Rlager und Beklagter eintritt, und fur biefe miffen wir ja auch gang entschieben, bag es nur fictitiae actiones waren 2). Dennoch aber fpricht ibm Ulpian gang allgemein biefe commoda und incommoda gu, obne gu ermahnen, baß er boch nur fingirter Inhaber berfelben fei, weil dies eine fo bekannte Sache mar, bag Ulpian ficher fein fonnte, auch ohne beren Ermahnung nicht migverftanden gu werben. Bas aber von ben perfonlichen Rlagen b. b. ben unforperlichen Sachen gilt, bas muß Ulpian auch ebenfo von ben biefen entgegengefetten forperlichen Gachen gemeint haben, beren volltommen gleichmäßige Behandlung fo beutlich aus Gai. IV. 34. erhellt. Alfo ebenfogut wie ber bonorum possessor activ und paffiv ber fingirte Inhaber ober herr 3) ber unforperlichen Erbichaftsfachen wird, fo wird er auch ber fingirte dominus ber Erbichaftsfachen, und fo muß' benn auch Ulpian nothwendig bas Bort: dominium ge= fcbrieben haben. Fabricius burdet ibm eine vollige Ungereimt= beit auf, indem er fagen foll:

Bon. poss. ift bie Befugniß zu ben comm. et inc. her., und zur possessio ber in ber Masse befinds lichen Sachen; benn bies Alles liegt im Begriffe ber bona.

Also die possessio selbst ist schon Theil ber bona, mithin ist bon. poss. nicht gleichbedeutend mit: Besit der Guter, sondern für "bonorum possessio" kann auch bloß "bona" gesett werden, benn in ben bona ist schon die "possessio" enthalten! —

Wenn hiernach bas fr. 1. schon fur fich felbft nicht bas geringfte Bebenten hatte erregen sollen 4), so ift es noch we-

<sup>2)</sup> Gai. IV. 34 om Enbe.

<sup>3)</sup> Uns fehlt ein Wort, um im Mugemeinen bas vollfommene Betheiligts fein an einer Obligation ju bezeichnen. Defhalb bott man fo oft vom "Eigenth um an einer Forberung" fprechen.

<sup>4)</sup> Much Cuigcius in ben Paratitla g. b. Dit, finbet in bem Borte do-

niger die Schuld der Compilatoren, daß man diese Stelle mißzverstanden hat. Sie sahen ein, daß, mas Ulpian als sich von selbst verstehend vorausseht, doch zu ihrer Zeit weniger bekannt sein könnte, und oben deßhalb schoben sie das sr. 2. ein, um zu zeigen, daß dies Eintreten in das ganze Erbschaftsvermdzen, nur vice oder loco heredis geschah, m. a. W. daß es nur ein singirtes war. Kann man eine größere Deutlichzkeit verlangen?

Rebren wir ju ber Bergleichung bes fr. 1. de b. p. mit bem fr. 1. de suce. ed. surud. Ich alaube es wird Jebermann gleich auf ben erften Blid einleuchten, und baber faum eines Beweises bedurfen, bag es burchaus Gin und baffelbe ift, mas Ulvian in ber einen Stelle überhaupt als Inhalt einer jeben bon. poss., und mas er in ber anderen als 3med ber Ginfubrung bes successorium edictum an= giebt. Es follte, fagt Ulpian, ein dominus ber bona ba= fein b. i. nach feiner eigenen Erflarung ein herr ber forperli= den Erbichaftsfachen und ein Gubieft fur Die commoda und incommoda hereditaria. Daf in ber That Ulpian auch bier ben Musbrud bona bereditaria in bemfelben meiten Ginne wie im fr. 1. de b. p. nimmt, wird gewiß niemand bezweis feln, ba er felbit faat, es fei bies bie gewohnliche Bedeutung 5), und ba im fr. 1. de succ. ed. ausbrudlich bingugefügt wird, es werbe ein dominus ber bona conftituirt, bamit fie nicht als vacantia bem Riscus gufielen. Diefer Unfall an ben Sis: cus ift aber bekanntermaßen eine Universalsucceffion, b. b. es geben die bona nicht bloß als Inbegriff ber activa fondern auch ber passiva auf ihn uber. Mithin muß Ulpian auch gleich im Unfang unter ben bona hereditaria nicht bloß bie res hereditariae fonbern auch die commoda und incommoda verstanben haben.

minium Schwierigfeiten, aus benen er fich nur burch bie Ertfarung: "dominium possessionis non proprietatis" zu retten vermag.

<sup>5)</sup> fr. 3. pr. de b. p. — Bona autem hic, ut plerumque solemus dicere, itá accipienda sunt, universitatis cujusque successionem, qua succeditur in jus demortui, suscipiturque rei commodum et incommodum.

Daraus folgt aber, daß hier das Wort dominus ebenfalls in einem weiteren Sinne genommen ist, indem derselbe
nicht bloß Eigenthumer der Erbschaftssachen, sondern auch
Inhaber der Forderungen und Schulden wird 6). — Und ebenso folgt, daß Ulpian in den Worten: et creditoribus longior
mora sieret, gar nichts Neues, sondern Etwas anführt, was
bereits implicite in dem Sage: ne bona hereditaria vacua
sine domino diutius jaccrent enthalten ist, was er aber noch
ausdrücklich daraus ableitet, weil gerade diese Rücksicht auf die
Ereditoren der vorzüglich dringende Grund zur Einführung des
successorium edictum gewesen war.

Bir tonnen hiernach die Stelle folgendermaßen überfe-

gen:

Das successorium edictum ift eingeführt worben, bas mit ein herr bes gesammten Erbschaftsvermogens vorshanden fei, alfo:

1) überhaupt bas Bacantwerden ber bona (ne vacua sint) verhindert werde, und

2) namentlich ben Crebitoren eine, zu belangende Perfon ge-

Die Gedanken, welche Ulpian in biese kurzen und boch beutlichen Worte zusammendrängt, sind demnach von zweierlei Art; er giebt gleich den Hauptpunkt an, welcher in der Aufstellung des successorium edictum enthalten ist, nämlich die Constituirung eines dominus der bona, und zweitens giebt er die Gründe an, aus denen dies geschehen ist, deren wiederum zwei sind: die Berhinderung der bona vacantia und das Interesse der Ereditoren. Daraus das Ulpian diesen letzteren Grund noch besonders abtrennt, sehen wir, daß er mit jenem ersteren hauptsächlich noch auf etwas Anderes hindeutet, und dies kann nichts Anderes sein, als daß der Prätor gewissen Personen lieber die Erbschaft zuwenden wollte, ehe sie vacant würde.

Wenn bas Gefagte richtig ift, fo tonnen wir nun auch

<sup>6)</sup> Es pagt hier auch fur bie Lateinische Sprache bas oben in Rote 3 Bemertte.

burch Combination bes fr. 1. de succ. ed. und fr. 1. de b. p. folgenben Schluß ziehen:

Das succ. ed. enthätt die Constituirung eines dominus der bona, nichts Anderes enthält aber auch die bonorum possessio. Wenn nun aber dieser dominus aufgestellt ist, um das Bacantwerden zu verhindern und die Creditoren zu befriedigen, so liegt darin, daß überhaupt die ganze bonorum possessio wegen dieser Zwecke und durch Einführung des successorium edictum entstanden ist.

Und bamit ift benn unsere obige Unficht bewiesen.

§. 15. Diefer Beweis mag vielleicht Manchem, auch wenn im Einzelnen Nichts bagegen einzuwenden ift, beshalb nicht behagen, weil darin zu großes Gewicht auf jedes einzelne Bort gelegt sei, was möglicherweise gar nicht einmal von Ulpian, als er die Stelle niederschrieb, so genau überdacht worz den ware. Aber ein solcher Einwurf ist hier nicht am Orte, weil Ulpian selbst seine Borte wohl noch nicht ausführlich genug gefunden haben muß, indem er gleich einen weiteren Commentar hinzusügt, aus welchem sich denn unsere obige Zergliederung der Gedanken vollkommen rechtsertigt.

Er fahrt in fr. 1. de suec. ed. folgenbermaßen fort:

- A. E re igitur Praetor putavit
  - 1) praestituere tempus his, quibus bonorum possessionem detulit,
  - 2) et dare inter eos successionem,
- B. ut maturius possint ereditores scire, utrum habeant eum quo congrediantur, an vero bona vacantia fisco sint delata, an potius ad possessionem bonorum procedere debeant, quasi sine successore defuncti.

Buerst fallt es auf, daß in diesem Sate wieder die zwei Frasgen getrennt sind, welche wir bereits in den vorhergehenden Worten bemerkt, und hier durch Romische Buchstaben angebeutet haben, nämlich was der eigentliche Inhalt des successorium edictum sei, und was der außere Zweck, den damit

ber Prator erreichen wollte. Beibe Puntte muffen noch genauer in Betracht gezogen werben.

A. Das was im Boraufgehenden nur furz durch die doppelte Regation (ne — sine domino) angedeutet war, namlich die Berufung eines dominus bonorum, beschreibt jest Uspian weitzläuftiger. Es sei dies dadurch geschehen, daß Deliberationsfriften für die einzelnen Klassen, und eine successio der einen auf die andere angeordnet wären; also gerade das, was oben als der Inhalt der in der damaligen Beit nothwenzbigen Rechtsänderung dargestellt wurde.

Es ift aber wohl gu bemerfen, wie hiebei der bonorum

possessio felbft Ermahnung gefchieht. Ulpian fagt:

"der Prator führte Friften ein fur die, welchen er die "bonorum possessio gab (detulit)

er sagt nicht: "welchen er die bonorum possessio gegeben hatte" (detulerat), so daß man sich das Ertheilen der bonorum possessio nicht als etwas Früheres denken kann, welches dann erst später in gewisse Fristen eingeschlossen worden wäre, sondern indem er gewisse Fristen eingeschlossen worden wäre, sondern indem er gewisse Fristen einstührte, ertheilte er überhaupt erst eine bonorum possessio. Die Worte haben also denselben Sinn, als wenn es hieße: e re Praetor putavit, praestituto tempore deserre bonorum possessionem. Damit aber sind wir wieder zu demselben Resultate wie im vorigen § gelangt, indem dort der dominus, welcher erst durch das successorium ed. geschassen wird, gerade auch der bonorum possessor ist, dessen Beschränkung in eine Zeitfrist auch bereits durch die Worte: "diutius" und "longior mora" angedeutet wurde.

Dagegen enthalten die Worte: et dare inter eos successionem etwas Neues, was Ulpian im Vorhergehenden noch nicht erwähnt hatte, was er offenbar jest hinzusügt, um den Namen successorium edictum zu erklären. Freilich sagt er hier nicht deutlich, auf was für Klassen sich diese Einsührung der successio bezogen habe, ob bloß auf die civilrechtlichen oder auch auf neue erst von ihm eingeführte, denn das "cos" ist ebenso unsicher, als das "his, quidus", auf welche das durch verwiesen wird. — Aber da Ulpian es überhaupt als einen so hervorstechenden Theil der Prätorischen Rechtsänderung

aufstellt, daß man eine Succession der Klassen anerkannt habe, so kann sich dies doch nur auf das Civilrecht beziehen, welchem dieselbe fremd war, mahrend, wenn das successorium edictum gleich die Aufstellung neuer Pratorischer Klassen enthalten hatte, Ulpian dies als das Hauptsächliche hervorheben mußte, wogegen die bloße Unordnung einer successio unter denselben sehr in den Hintergrund zu verweisen war.

Ueberbem ift icon bemerkt, bag biebalbige Mufftellung eines dominus um ber Creditoren millen ber porberrichende Beranlaffungegrund bes Ebictes mar. Ulpian rebet abfichtiet nicht bloß von einem fingirten dominus, fonbern auch pon bem mabren heres. Denn wenn man biefen gur Ginbal: tung ber Rrift bewegen fonnte, fo mar bas boch offenbar bas Beffe; nur mo bies nicht moglich mar, follte bann ein Undes rer in feine Stelle fuccebiren und fingirter dominus fein. Darin aber liegt, baf man nothwendig die civilrechtli= den ordines im successorium edictum voran ftellen mußte, um bem mahren heres überhaupt bie Erlangung ber bon. poss. moglich ju machen; und wenn wir bavon Ausnahmen finden, fo merden mir bies von vorn berein fur fpatere Bu= fabe erflaren burfen, benen eine gang andere Beranlaf: fung, als bas Intereffe ber Creditoren, jum Grunde liegen Ebenso auch ift gleich auf ben erften Blid nicht febr mabricheinlich, daß ber Prator alsbald bei ber erften Ginfubrung bes successorium edictum icon neue ordines binter ben cipilrechtlichen angeknupft habe, wenn man nur ben Bang ber Romifchen Rechtsentwidlung in Betracht giebt, ber ftets ein allmabliger mit ber Beit fortichreitender war. Die Ginführung ber successio unter ben civilrechtlichen ordines ift ber Schritt. ber nothwendig vorangegangen fein muß, aber es muß auch wohl eine nicht turge Beit verfloffen fein, ebe man ben zweiten Schritt that, und bie successio auf neue vom Prator erbachte ordines ausbehnte. -

Diese Sate, welche hier nur aus den allgemeinsten Grunz ben angedeutet sind, welche aber wie ich hoffe an ihrem Orte volltommen bewiesen werden können, mußten bei ben Romern vorzugsweise bekannt sein, wahrend der Ursprung der b. p. aus dem Interesse der Creditoren zu Ulpians Zeit leichter verwischt sein konnte. Deshalb beutet berselbe, indem er bloß die Einsuhrung einer successio erwähnt, damit nur indirect an, daß ansangs das successor. ed. keine neue Erbklassen anthielt. Und er läßt sich auch nicht weiter darauf ein, das Interesse hervorzuheben, welches schon ganz selbstständig darin liegen mußte, den späteren ordines des Civilrechts beim Wegfallen der früheren zur Erbschaft zu verhelsen, da dies ein inneren Grund ist, den ein Ider, sobald er überhaupt den Inhalt des succ. ed. erfährt, sogleich vermuthen wird, während der Imposis, den die Erbschaftsgläubiger gegeben hatten, mehr außerzhalb des Gesichtskreises liegt, und deshalb, weil er historisch doch das Wichtigste gewesen war, nun auch von Ulpian ganz vorzüglich ins Auge gesaßt wird.

B. Die Art inbessen, wie Ulpian dies Interesse ber Erebitoren barftellt, fonnte uns überhaupt zweiselhaft machen, ob seine Worte zu irgend einem historischen Beweise brauchbar seien. Er sagt, ber Zweck bes Prators sei gewesen, bag bie

Creditoren frubzeitig wiffen follten;

1) ob ihnen Jemand wahrhaft als Erbe gegenüber= ftanbe,

2) ober ob bie Guter bem Fiscus jugefallen maren,

3) ober endlich, ob fie gu einer possessio bonorum foreiten mußten.

Roch 1) hat in der That auf diese Worte fußend, eine Unsicht über den Ursprung der b. p. aufgestellt, wie sie nicht unhistorischer gedacht merden kann. Da erst durch die lex Julia de bonis vacantibus dem Aerar ein Anspruch auf die erbslosen Guter zugestanden wurde, so mußte, wenn die b. p. eingesührt ware, um benselben wieder mehr in den hintergrund zu drängen, die b. p. später als die lex Julia sein!

Und daß fogar die b. p. bereits fruher bestanden habe, als die vom Prator Rutilius eingeführte bonorum venditio,

<sup>1)</sup> Bonorum possessio. Literarifdes Teflament, nebst Commentar, Cobicill u. Revision — (1799) S. 39 ff. "Das Pratorifche Successionssiftem war im Grunde nur zum Nachtheil ber Nation ober bes Souverains und beffen Staatskaffe, ober nachher bes Fiscus, und zum wahren Bortheil ber Burger entstanden und geformt."

(f. oben 6. 9. am Ende) hat, wie fpater noch genauer gezeigt merben wird, die übermiegenden Grunde fur fich. Es bleibt alfo, wenn wir bem Ulpian nicht benfelben Rebler Schuld geben wollen, ben Roch gemacht, nichts Unberes ubrig, als an= junehmen, bag Ulpian bier gar nicht bloß ben hiftorischen Beranlaffungsgrund bes successorium edictum habe angeben wollen, fondern auch außerdem die Zwede, welche es zu fei= ner Beit in ber practifchen Unwendung erfullte. Aber biefe Unnahme scheint auch so naturlich, bag wir ihr mohl ohne alles Bedenken beitreten burfen, und alfo bie hiftorifche Beweiskraft unferer. Stelle baburch nicht vermindert wird. ben oben erorterten Unfangeworten ermahnt Ulpian nur, baß bie bona nicht vacua ober vacantia fein follten, und bie Cre-Ditoren nicht langer bingehalten murben. Bon einem Rechte bes Riefus 2) und ber Creditoren auf eine missio ift noch nicht bie Rebe. Ulpian fagt nur, man habe einen dominus ber bona ben Creditoren gegenuber haben wollen. Diefe Confti= tuirung eines dominus fei, fo fahrt er bann fort, burch Un= ordnung von Deliberationsfriften und einer successio gefcheben. Aber bie Ungabe bes 3medes, welche nun folgt, bat, wie mobl zu bemerken ift, eine gang andere Geftalt als vorher. Dort hatte er im Conjunctiv bes Imperfectum gesprochen (jacerent, fieret), jest rebet er im Prafens, alfo er will ben 3med, den bas success. ed. ju feiner Beit hatte, angeben. Das, mas er voranstellt (utrum habeant, cum quo congrediantur) ift offenbar daffelbe wie: ne bona hereditaria vacua sine domino diutius jacerent, et creditoribus longior Durch bie Biederholung im Prafens foll nur mora fieret. angebeutet werben, bag ber urfprungliche 3med auch noch forts mabrend gultig fei, aber barum will ber Jurift auch nicht un= terlaffen, bas Berhaltniß ju beftimmen, in welchem bas In: flitut ber b. p. ju ben fpater entftanbenen Rechten bes Fistus und ber Eroffnung eines Concurfes ftebe.

Somit Scheint mir biefe Stelle bie vollkommene Beftati=

<sup>2)</sup> Abfichtlich fdeint Ufpian bas Bort vacua und nicht vacantia ju gebrauchen, um ben Gebanten an bas Recht bee Biecus auszuschließen.

gung meiner obigen Unficht uber ben Urfprung ber b. p. gu gemahren. Es bleibt nur noch ubrig, bas Befagte mit ben im §. 13 aufgeftellten Gaben jufammenzuhalten, indem badurch Beibes eine gegenseitige Stube erhalt. Es ift bort nachgewiefen, bag Ulpian bas Bort successorium edictum in einem weiteren Ginn, als ben Inbegriff bes gangen Cbiftes uber bie b. p., gebraucht habe. Bon born herein geht baraus ichon bie Moglichkeit hervor, bag berfelbe Ulpian bies. Bort auch bier im fr. 1. de success. ed. in bem namlichen weiteren Ginne nehme. Und bamit mare bann gang birect ber Urfprung ber b. p. bemiefen. Aber wir burfen noch weiter geben; inbem wir es nicht allein als moglich, fondern als gewiß anneh: men fonnen, daß bier bem Musbrucke succ. ed. bie weitere Bebeutung jum Grunde liege. Denn wir haben nachgewiesen, bag Ulpian ale Ginführungsgrund bes succ. ed. baffelbe aufftellt, mas er in fr. 1. de b. p. auch als Inhalt ber b. p. annimmt, und fo muffen wir alfo bas fr. 1. de succ. ed. fo verfteben, als wenn es biege:

Bonorum possesio ideireo introducta est, ne bona hereditaria, vacua sine domino diutius jacerent etc.

§ 16. Das fr. 1. de succ. ed. ift übrigens nicht ber ein: gige Quellenausspruch, ber uns uber ben Urfprung ber b. p. Aufschluß giebt. Much in ben Institutionen wird uns Giniges bavon ergablt, und wenn wir gleich im Gangen auf bie biftorifchen Untersuchungen ber Compilatoren nicht viel geben fonnen. fo burfen wir boch wohl annehmen, bag bie Berfaffer ber Inftitutionen fich bei einem fo hochwichtigen Rechtstheile, wie bie b. p., uber ihren Urfprung bei einem alten Suriften werben Raths erholt haben. Freilich fonnen wir bei ihnen nicht vermuthen, daß fie es fur wichtig genug gehalten hatten, bie Angaben ber fruberen Schriftsteller vollig getreu wiebergu= geben. Bielmehr burfen in folden hiftorifchen Gachen bie Inftitutionen nur als ein Echo gelten, welches vom gerufenen Borte bochftens einzelne Gilben, und meift auch nur bie lebten gang verftanblich wiedergiebt. Go fann es uns nicht munbern, bag bie Institutionen auch meiftens bloß bie fpatere Bestalt ber b. p. vor Augen haben, aber vielleicht ift es moglich, ba wir jest bereits sichere Anhaltspunkte gefunden, auch bas Borangegangene im Echo wieder zu erkennen.

Der Institutionentitel de bonorum possessionibus fangt folgenbermagen an:

Jus bonorum possessionis introductum est a Praetore emendandi veteris juris gratia.

Es ift fehr die Frage, ob wir hierin bloß ein Urtheil ber Comvilatoren erblicken durfen, ober ob es nicht vielmehr bloß ein Sat ift, ben fie aus einem fruberen Juriften ausgeschrieben haben 1). Die Urt wie überhaupt die Inftitutionen gusammen= aefebt find, fcheint uns die Regel an die Sand ju geben, baß wir ftets bies Lettere prafumiren muffen, wo fich nicht 2) ent= fcbieben bas Gegentheil aus der Darftellung felbft ergiebt. Mit ber von uns aufgestellten Unficht aber ftimmen biefe Borte vollkommen überein, ba in ber Ginführung einer successio unter ben civilrechtlichen ordines offenbar eine Emendation bes alteren Rechtes liegt. Dagegen fann auch nicht eingewen= bet werden, daß Juftinian gleich im Folgenden von ben neuen Intestattlaffen rebe 3), welche ber Prator aufftellte, bag er alfo gerade barein ben Urfprung ber b. p. lege. . Er fann bies nicht meinen, weil er baran gleich bas bem postumus alienus ertheilte Recht fnupft, und wenn man jene Schluß: folgerung annehmen wollte, fo mußte man zugleich auch biefe bem alienus post. zugefagte Bulfe als Ginfuhrungsgrund ber b. p. gelten laffen, mas boch gewiß Niemanbem einfallen wird. Bielmehr ift ber Gedankengang ber, bag ber Befichts: punkt, aus bem die Entstehung bes Inftitutes aufzufaffen fei. turg und ohne weitere Erklarung vorangestellt mird, worauf bann gleich die einzelnen Beftandtheile, welche bas gefammte Syftem gur Beit feiner Bollenbung enthielt, nicht nach ber

<sup>1)</sup> Francke muß bies freilich leugnen, indem er S. 97. bes Notherbens rechts fagt: "Eing ef ührt ift ursprünglich die ganze b. p. keiness wegs emendandi juris civilis gratia."

<sup>2)</sup> Bie 3. B. im §. 2 u. 3. J. de testam. ordin.

Nec solum in intestatorum hereditatibus vetus jus eo modo emendavit, sicut supra dictum est, sed in eorum quoque, qui testamento facto decesserint. Nam si alienus postumus etc.

Beitfolge, sondern nach ihrem inneren Character angegeben werden sollen, jenachdem sie emendandi, impugnandi ober confirmandi jur. civ. gratia proponirt waren. Sehr naturlich knupft daher Justinian an die Bemerkung über den Ursprung ber b. p. gleich die Haupttheile an, welche auch aus dem Gesichtspunkte der Emendation hervorgegangen waren. Offenbar aber will er damit nicht sagen, daß gerade in ihnen bieser Ursprung zu sinden sei.

Diese Erdrierung ber einzelnen Saupttheile ber b. p. wird bann bis jum S. 8 fortgeführt; und erft hier ber in ben erften furgen Borten angefangene Kaben ber Ergablung wieber

aufgenommen:

Quum igitur plures species successionum Praetor introduxisset, easque per ordinem disposuisset, et in unaquaque specie successionis saepe plures exstent dispari gradu personae, — ne actiones creditorum differentur, sed haberent, quos convenirent, et ne facile in possessionem bonorum defuncti mitterentur, et eo modo sibi consulerent, ideo petendae bonorum possessioni certum tempus praefinivit. ch ift diese Stelle, quan für sich allein betrachtet, nicht

Freilich ift Diefe Stelle, gang fur fich allein betrachtet, nicht geeignet einen richtigen Begriff uber ben Urfprung ber b. p. su bilben, aber wenn wir benfelben ichon aus anderen Beweis fen geschopft haben, fo lagt er fich benn auch bier, nament= lich burch bie Bergleichung mit fr. 1. de succ. ed., gang entschieden herauskennen. Much bier fann Juftinian nicht bloß bie neu vom Prator eingeführten ordines im Muge gehabt haben, mas man allenfalls aus ben Unfangsmorten : quum plures species . . . . introduxisset fcliegen mogte, fonbern ce muffen alle 7 vorber aufgezählten Rlaffen gemeint fein, alfo gleichmäßig bie confirmandi, emendandi und corrigendi j. c. gr. proponirten, weil gerade bie gleich ermahn= te successio ordinum, (,,easque per ordinem disposuisset") offenbar auf alle Theile ber b. p. bezogen merben foll. Es hat alfo ben Ginn, als wenn gefagt mare : quas memoratas species successionum Praetor per ordinem disposuit 4).

<sup>4)</sup> Sehr fonderbar gefaßt find bie folgenden Borte, womit bie succes-

Noch einen anderen Zweifelsgrund bieten indeß die Worte durch die Eigenthumlichkeit der Construction, indem das Berzbum des Bordersages im Plusquampersectum (quum introduxisset), das des Nachsages bagegen im Persectum steht (praefinivit). Daraus könnte geschlossen werden, daß die verschiesbenen species successionum bereits bestanden hätten, als dann später noch die Deliberationskristen hinzugekommen wären. Aber dies Interpretation ist deshalb undenkbar, weil Justinian auch das Auseinanderfolgen der ordines im Plusquampersectum erwähnt, und dieses doch ohne eine Ansegung von Fristen gar nicht Statt sinden konnte. Wir dursen es also wohl nur auf Rechnung der schlechteren Latinität sezen, das wir nicht auch im Ansange das bloß erzählende Persectum sinden.

Abgesehen von biefen Ungenauigkeiten, bie fich bem Beit= alter Juftinians febr mohl vergeben laffen, finden wir nun aber unfere Stelle burchaus mit bem oben Befagten und namentlich mit fr. 1. de succ. ed. übereinstimmend, fo bag wir wohl nicht zweifeln burfen, daß biefelbe aus einem alteren Juriften entlehnt fei. Ihr Ginn ift, bag bie Mufftellung verfchies bener auf einander folgender Succeffionstlaffen mit Reftfebung gemiffer Friften um bes Intereffes ber Creditoren willen ge= fchehen fei, und gerabe weil bier bas Recht bes fiscus an ben bona vacantia nicht ermahnt wird, burfen wir wohl fcbließen, baß bie von ben Compilatoren benunte Quelle nicht bas fr. 1. de succ. ed. felbit ift. Freilich fann man aus Juftinians Borten nicht erkennen, melde species successionum zuerft aufgestellt worben fein, benn er rebet bier, an bas Borberge= bende anknupfend, absolut von allen Rlaffen, von ber b. p. als einem Bangen; und beghalb fann er auch nicht meinen, bag wirklich ber Conftituirung jeber einzelnen Rlaffe biefes Bangen bas Intereffe ber Crebitoren jum Grunde gelegen ba=

sio graduum in ben einzelnen Rlassen angebeutet ist. Man erwar, tet einen Sab, bessen Berbum auch wieder eine Thätigkeit des Präztors ausbrückte, etwa so: "und da er auch in den einzelnen Rlassen eine successio der in verschiedenen Graden stehenden Personen anerskannt hatte."

be; wie er ja 3. B. für die b. p. unde cognati felbst einen ganz anderen 3wed angiebt 5): Eben barin aber liegt es, daß er solche aus einem anderen 3wed hervorgegangenen einzelnen Theile als spätere Bufage ansehen muß, indem er sonst der eigenen Angabe des allgemeinen Einführungsgrundes der b. p. widersprechen wurde.

Wir können darans die General=Regel ziehen, daß wo wir bei einzelnen Rlassen die Erreichung ganz besonderer Abssichten wahrnehmen, wir auch einen späteren Ursprung derselben annehmen mussen, und danach wird aus unseren späteren Untersuchungen genugsam erhellen, daß weil allen vom Prator neu errichteten ordines ein eigener Zweck zum Grunde liegt, die früheste Gestalt der b. p. sich nur auf die civilrechtlichen Rlassen bezogen haben kann.

Co scheint mir benn auch burch biese Institutionenftelle bie Richtigkeit meiner Unficht bargethan ju fein.

§. 17. — VI. Um ben Beweis über ben Ursprung ber b. p. zu vervollständigen, muß nun endlich noch versucht werben, die Zeit zu ermitteln, in welche man benselben zu seigen hat. Dabei wird es möglich sein, das Berhaltniß genauer festzustellen, in welchem man sich bas im §. 8 untersuchte Edict ber Pontisen zur bonorum possessio benken muß.

Es ist namlich nach der ganzen bisherigen Entwicklung wohl nicht zu verkennen, daß beide Rechtsinstitute in einem engen historischen Zusammenhange stehen mussen. Die pro herede usucapio ist, wie Gaius sagt, um der sacra und Crezbitoren willen eingesührt. Jenes Pontisenedict (wie ich es kurz nennen will) betrifft lediglich das Interesse der sacra, die bonorum possessio dagegen ist, wie nunmehr wohl anz genommen werden darf, aus dem der Créditoren hervorgeganz gen. Während Beides vereint die pro herede usucapio hervorgerusen hat, so ist dann noch jedes für sich die Ursache zweier anderen Rechtsinstitute geworden. Außer diesem inneren Zusammenhange ist nur aber noch nachzuweisen, daß auch

<sup>5) §. 3.</sup> J. de legit, agn. succ.

bie historische Aufeinanderfolge dieser drei Institute so gewesen sein musse, wie er bisher nur vermuthungsweise angenomsmen ist.

Daß das Pontifenetict späteren Ursprungs sei, als ber Ansang der zweiten Periode der pro herede usucapio, glaube ich nach dem im §. 8 zu Note 4 Gesagten als sicher annehmen zu durfen. Es muß daher nur noch dargethan werden, daß die Entstehung der bonorum possessio wiederum noch hinter das Pontifenedict zu stellen sei.

Daß die bonorum possessio am Ende ber Republik bereits eine geraume Beit beftanben hatte, miffen mir aus Cicero 1), aber niemand batirt fie fo weit gurud, bag fie noch fruher mare, als die pro herede usucapio in ihrer alteren Ge= Und man wird auch biefen Bedanken nie plaufibel finden, wenn man bedenft, wie febr die lettere mit ihrer engherzigen und unjuriftifchen Interpretation ben Character gleich ber nach= ften auf die 12 Tafeln folgenden Beit an fich tragt, mahrend man die Aufstellung neuer Rechtsfabe burch ben Prator erft viel fpateren Beiten zuweisen barf. - Aber eine gang andere Frage ift es, ob man nicht ben Urfprung ber b. p. in bie erfte Periode ber pro herede usucapio legen folle, indem gerade baburch ber Prator eine geregeltere Urt und Beife, wie Semand bie hereditas erfigen tonne, habe einführen wollen. Diefe Unficht ift in ber That bereits aufgestellt worden 2), und es wird am paffenden Ort eine ausführliche Biderlegung gegeben werden. Sier foll nur Folgendes bemerkt werden, mas aber boch hinreichen wird, einer folden Auffaffung ber Sache Die nothige Bafis zu entziehen.

Es handelt sich namlich hier um das Grundprincip, auf welchem man das ganze Gebäude der b. p. aufbauen will. Wenn man nun die ursprungliche b. p. als die Berleihung einer pro herede usucapio durch die das Erbrecht selbst ersfessen wurde, auffassen will, so muß man zugestehen, daß doch wenigstens in der spateren Gestalt, wie sie uns von den klasse

<sup>1)</sup> In Verr. II. 1. 44. in fin. "et hoc vetus edictum translatitiumque esse,"

<sup>2)</sup> Bufchte in ben Richterfchen Jahrbudern 1839. G. 12. u. 13.

fifchen Buriften bargeftellt wirb, bie bon. poss. auf einem gang anderen Principe ruben muffe. Das beweift jedenfalls Gaius, ber gang allgemein aussagt, die pro herede usucapio, als eine Erfigung bes Erbrechtes fei nicht mehr in Bebrauch. Und er follte es überfeben haben, bag in ber fo wichtigen und weitgreifenden b. p. noch immer die altere pro herede usucapio fortbeffande? - Es beweifen bies aber auch Die uns überlieferten positiven Darftellungen von ber b. p., indem ber bonorum possessor von Unfang an, und nicht erft nach Ablauf eines Sahres als heres gilt. Freilich nur als ein fingirter heres, aber biefe Riction ift feinesmegs auf bie als vollendet angenommene Usucapion gebaut, benn bann mare ja wiederum die altere pro herede usucapio noch in Beltung gemefen, indem boch die einstweilen fingirte Erfitung nach Ablauf ber gemiffen Beit wirklich hatte vollendet merben Bielmehr ruht die Fiction, wie fpater noch weiter ausgeführt werden wird, auf gang anderen Borausfebungen.

Wenn man nun also zugeben muß, daß das Grundprinzip ber b. p., wie wir es spater erbliden, mit der pro herede usucapio in gar keinem Zusammenhang steht, so fragt sich, was uns auf die Ansicht bringe, daß in der früheren Beit allerdings dieser Zusammenhang bestanden habe? Bemerzkungen unserer Quellen sühren uns nicht im Geringsten darzauf hin, noch weniger aber eine innere Wahrscheinlichkeit. Denn es leuchtet ein, daß die b. p., welche nichts wie eine pro herede usucapio war, und die b. p. der späteren Zeit, durchaus verschiedene Institute sind, daß also mit dem Ganzen eine völlige Revolution vorgegangen sein musse, aber können wir eine solche wohl vermuthen, wenn uns auch nicht einmal ein Wink unserer Quellen darauf binführt?

Statt bessen aber finden wir eine ausdrückliche Bemerstung, welche gewiß nicht zuläßt, daß wir eine so wesentliche Umschmelzung des Institutes annehmen durften. Denn vor Cicero mußte sie doch jedensalls geschehen sein, und dieser sagt a. a. D.: posteaquam jus Praetorium constitutum est, semper hoc jure usi sumus, etc.

Dazu tommt endlich noch folgender Grund: Wenn die b. p. zur Beit ber alteren pro herede usucapio eingeführt ware, so mußte sie auch früher sein, als das Pontisenedict, welches erst in der zweiten Periode der pr. her. us. ausgesstellt sein kann. Aber ist es wohl denkbar, daß die Pontisen hierauf noch gekommen sein könnten, wenn die bon. poss. bereits bestanden hatte, ein Institut welches doch gewiß bei den meisten Erbfällen zur Anwendung kam, und dann auch immer den Pontisen zur gehörigen Prästation der sacra verhalf? Damit soll nicht gesagt werden, daß die b. p. das Pontisenedict durchaus unnöthig gemacht habe. Es konnte allerdings noch in manchen Källen, namentlich wenn Niemand b. p. agnoscieren wollte, bedeutend werden 3), aber es ist doch eine andere Frage, ob etwas für einzelne im Berhältniß geringe Källe sortbestehen bleibe, oder ob es eigends erst für dieselben constituirt werden solle, wo doch der Prätor nun sehr viel einsacher hätte abhelsen können 4).

Danach barf also angenommen werden, daß die b. p. nicht bloß spater sein musse als die erste Periode ber pro herede usucapio, sondern auch spater als das Pontisenedict. Da dies Letztere aber noch vor der lex Voconia (585) ausgezstellt ist, (§. 8. Note 9.) so kann die b. p. auch schon vor diesem Gesetze entskanden sein, und wenn nun auch die Verzhinderung der Mission der Creditoren in den oden erdrterten Stellen als Grund ihrer Einsührung angegeben wird, so scheint doch das am Ende des §. 9 Gesagte zu genügen, um den Gedanken zu verhindern, daß der Ansang der b. p. etwa erst nach der Rutiliana actio, also nach dem Jahre 649 zu seen sei.

An biefe Erorterung knupft fich von felbst die Frage, welschen Plat nun das successorium edictum in dem schon besstehenden Pontisenedicte, das überhaupt das Borbild für die Pratorische Rechtsanderung gewesen zu fein scheint, eingenommen habe?

<sup>3)</sup> Und es beftand ja auch ju Gicero's Beit neben ber b. p.

<sup>4)</sup> Etwa burch einen neben der ordentlichen b p. hergebende missio in possessionem.

Savigny 5) meint, es habe bie britte Rlaffe (nach Scavolas Theorie) hauptfachlich gerade ben bonorum possessor enthal= ten: (is qui de bonis, quae ejus fuerint, quum moritur, usuceperit plurimum possidendo); obgleich bamit freis lich auch ber gewöhnliche Kall ber pro ber. usucapio gemeint fei, welche Jemand burch eigenmachtige Befigergreifung ausubt. Diefer Gat bangt eng mit ber gangen Unficht Savignn's über ben Urfprung ber b. p. jufammen, welche bier noch nicht ber genaueren Prufung unterworfen werden fann. beg muß fogleich an biefem Orte Folgendes bemerkt merben.

Allerdings fonnten bie Pontifen ben bonorum possessor, wenn er ben größten Theil bes Bermogens in Befit be= fommen, und nach einem Sahre usucapirt hatte, als pro herede Usucaptor zu ben sacra anhalten. Aber barin liegt boch. baß eigentlich nicht die Ertheilung ber b. p. ber mahre Berpflichtungsgrund ju ben sacra ift, fonbern ber Cat, baß jeber Befiber ber corpora hereditaria fie praffiren muffe, gleich= viel auf welche Urt er ben Befit erlangt habe.

Bier aber ift bie Frage, ob nicht icon in ber blogen Er: theilung ber b. p. alfo in ber Constituirung eines fingirten heres eine Berbindlichkeit zu ben sacra liege, welche alfo auch nicht erft bavon abhangig ift, ob wirklich ber b. possessor ben Befit vom größten Theil bes Bermogens erlangt, und ein Sahr burch bewahrt hat. Benn man eine folche Berbinblich: feit nicht annehmen wollte, fo murbe man fur eine Reibe von Rallen zugeben muffen, baß bie Pontifen fich an Diemanben halten konnten. Wenn g. B. bie b. p. mehren Perfonen nach gleichen Theilen gegeben, und banach bas Bermogen vertheilt mar, fo brauchten fie, wenn fie nicht fcon als b. possessores bafteten, gar feine sacra ju praffiren, weil Reiner ben große= ren Theil bes Bermogens usucapirte. Dber wenn gar feine forperliche Sachen (fonbern vielleicht nur Forderungen) fich in ber Erbichaft befanden, fo fonnte von einer pro herede usucapio nicht die Rebe fein, wohl aber b. p., bei ber indeg bie Pontifen leer hatten ausgehen muffen.

<sup>5)</sup> In ber bereite citirten Abhandlung über bie sacra privata. G. 367 u. ff.

Es ift nicht wahrscheinlich, daß die Pontisen sich dabei zus frieden gestellt haben sollten, und es entsteht die Frage, ob nicht überhaupt die bonorum possessio in eine ganz andere Alasse zu stellen sei. Wenn dies aber der Fall ware, so leuchtet es ein, daß nur von der ersten Alasse (heredum causa justissima est) die Rede sein konne. Daß nun wirklich hierin auch die b. p. begriffen sei, läugnet Savigny (S. 365) ganz entsschieden, "indem es wohl keines Beweises bedürse, daß in einer "Regel, die sich so lange vor Ciceros Zeit gebildet hatte, der "Ausdruck heres im strengen Sinne, nämlich allein vom Cizwilerben verstanden werden musse, da ja noch in weit spätez "ren Zeiten dieser bei genauer Rede beobachtet werde." 6).

Einestheils geht aus bem bereis oben Gefagten berbor. baß auch ich nicht glaube, heres habe ursprunglich bier mehr bebeutet, als ben civilrechtlichen Erben, indem ich gezeigt habe, baß bas Pontifenedict alter fein muffe, als bie b. p. Aber anderntheils meine ich auch, bag bie fpater hinzugekommene b. p. nun in biefelbe Rlaffe mit ber hereditas gehore. lich erkennt man an, baß ber bon. possessor fein heres fei, aber es wird boch gleich hingugefest, bag er loco heredis fei, alfo ebenfo behandelt werbe. Es außert fich bieg gleich barin, baß er von ben Creditoren belangt werben fann. Dun aber muß man boch ben Unspruch ber Erbichaftsglaubiger und ben ber Pontifen gang auf biefelbe Stufe geftellt haben, ba ja fruber gleichmäßig fur beibe bie pro herede usucapio einges führt worben mar. Go fann man benn auch Dichts bagegen gehabt haben, bag ebenfo wie bie Creditoren ben b. possessor als heres belangten, in berfelben Gigenschaft fich auch bie Pontifen an ihn halten konnten 7). Ein Schaben ward badurch Niemandem jugefügt, benn entweber mar ber b. possessor felbft ber heres, und fo auch allein zu ben sacra verpflichtet,

Ulp. XXVIII. 12. — hi, quibus b. p. datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur.

<sup>7)</sup> Danach erklärt sich, bag in fr. 12. §. 4. de religios bie Begrabnisppslicht, (bie der Erblasser Niemanden insbesondere aufgelegt hat), als den heredes ganz nach der Reihe des successorium edicium obliegend, bargestellt wird.

ober es war eine Person, ber ber heres die Erbschaft noch wieder absordern konnte, und dann dursten ja diesem wieder die Verwendungen berechnet werden, welche der bonorum possessor für die sacra gemacht hatte.

Daß dies wirklich sich so verhalten haben musse, zeigt endslich noch folgender Umstand. Die zweite Klasse nach Scavosla's Theorie betrifft die Legatare, und es ist oben entwickelt, daß sie als eine Nebenklasse an die der heredes sich anknupft. Num kann doch wohl nicht bezweiselt werden, daß die Legatare wenn sie von einem bon. possessor secundum tadulas ihr Recht ableiten, nicht weniger von den Pontisen zu den sacra angehalten werden; aber dann muß man auch den bon. possessor in die erste Klasse gerechnet haben, weil die zweite nur von der ersten ihr Bestehen ableitet; und man muß den den possessor secundum tadulas selbst neben den Legataren an den sacris haben Theil nebmen lassen. —

Somit scheint das Verhältnis des Pontisenedictes zur b. p. ermittelt, und nun kann denn auch endlich erklart werden, warum in den Stellen über den Ursprung der b. p. nur von einer den Creditoren, nicht auch den Pontisen zu gewährenden Hulse die Rede ist. Den Impuls gaben nur die Creditoren, da die Pontisen sich bereits durch eigene Hulse geschützt hatzten. Aber das neue Institut ward dann auch den Legteren nühlich, namentlich weil die b. p. wie gleich gezeigt werden wird, sehr bedeutend der pro herede usucapio (in ihrer zweizten Periode) entgegenwirkte, also die Pontisen, wenn sie in Ermangelung eines heres sich bloß an den pro herede Usucapienten hatten halten können, leicht ganz leer ausgegangen wären.

## Bweites Kapitel.

Subjecte ber bonorum possessio.

6. 18. Denn ich glaube in bem erften Rapitel bie richtigen Gefichtspunkte uber ben Urfprung ber b. p. an= gegeben zu haben, fo ift boch bamit noch nicht genug gefches um bereits ben Begriff berfelben icharf conftrui= und mit ben Definitionen gufammenhalten gu tonnen, melde mir von unferm Institute in ben Quellen finden. mehr muffen die einzelnen Theile bes Bangen, welche bisber nur furg ermahnt merden fonnten, einer genaueren und abge= fonderten Prufung unterzogen werden, und mahrend bisher nur bie Beweise porgebracht murben, welche fich auf bas gange Inftitut beziehen, fo ift jest die Beweisfuhrung auf die ein= gelnen Theile beffelben ju richten. Diefe laffen fich febr na= turlich unter die beiden Fragen , nach ben Gubjecten und nach ben objectiven in ber b. p. enthaltenen Rechten gu= fammenftellen. Erftere merben ben Begenftand biefes zweiten, lettere ben bes britten Rapitels ausmachen. Aber babei ift ftets festauhalten, bag in biefem gangen erften Buche nur bas= jenige feine Stelle findet, was mit bem Begriffe ber b. p. in nothwendigem Bufammenhange fteht, fo daß Alles mas entschieben erft fpaterer Bufat ift, ober mas andere Beranlaf= fungsgrunde hat, als ber im vorigen Rapitel bargeftellte, bier ausgeschloffen bleibt.

Darnach wird es Niemand auffallen, bag bie eigentliche Definition ber b. p. erft am Ende bes britten Rapitels fich finden fann, daß aber auch in biefem gangen zweiten und britten Rapitel feine weiteren Untersuchungen vorfom= men werden, mann bie einzelnen besprochenen Theile ins Gbict aufgenommen fein mogten. Die gefammte Darftellung wird eben bas umfaffen, mas ber Rern ber b. p. ift, mas alfo auch feit ihrer erften Ginführung beftanben haben muß. Damit foll freilich nicht behauptet werden, bag Alles biefes nothwendig von einem und bemfelben Prator aufgeftellt fei. Manches bavon fann von fpateren Pratoren allerdings noch flarer gefaßt ober in ein feineres juriftifches Gewand gefleidet fein, aber ber Reim war benn boch fcon bei ber erften Ginfuhrung ber b. p. vorhanden, und wenn wir nur alle biefe Reime entbeden, die aus einer und berfelben Burgel bervorgeschoffen find, fo ift damit ber Sauptvortheil ber hiftorifchen Forfchung errungen. Bohl lohnt es fich nachzuspuren, ob mehre ineinanber vermachfene 3meige aus verschiedenen Burgeln emporge= trieben feien, aber es fommt weniger barauf an, ju wiffen, welche von mehren Schöflingen einer Burgel bie fruberen. welche die fpateren feien. Go 3. B. halte ich die fictitiae actiones und das Interd. quor. bon. für urfprungliche Beftandtheile ber b. p., bagegen bie Mufftellung neuer Erbflaffen fur fpatere Bufage, und ber Beweis, bag bem fo fei, ift allerbings bochft bedeutend, weil bei ber entgegengefesten Unficht bie gange Behre eine andere Geffalt gewinnen muß.

Umgekehrt aber ist es fur ben Begriff und die bogmatissche Erkenntniß der b. p. nicht von Wichtigkeit, ob vielleicht bieselbe bereits zu einer Zeit bestanden habe, wo es noch keisnen wahren Interdictenproceß gab, also auch die Form des Interdictum quor. bon. noch nicht vorhanden war. Denn mag dies auch der Fall gewesen sein, so mußte doch von Unfang an ein Pratorischer Schutz vorhanden sein, der, wenn auch noch nicht in das juristische Gewand des Int. quor. bon. gekleidet, dieselben Dienste leistete. Hier können wir als so auch der historischen Untersuchung ein Ziel sehen, ganz absgesehen davon, daß die Beantwortung dieser Frage wegen

alles Mangels von Unhaltspunkten immer eine fehr mifliche fein murbe.

Die Darstellung ber Subjecte ber b. p. theilt sich nach bem im ersten Kapitel Gesagten in zwei Theile. Es war die Hauptabsicht des Prators, vor Allem den heres selbst, also ben vom Civilrecht gerusenen Erben, zur Einhaltung der aufgezstellten Deliberationsfrist zu bewegen, und nur, wenn dies nicht gelungen war, einen Anderen an seiner Statt zu beruz fen. Wir fragen also:

1) durch welche Mittet fuchte der Prator ben heres gur

Beobachtung ber Friften anzuhalten? (§. 19-21)

2) Wem gab er das Recht der successio in locum heredis? (§. 22 ff.)

§. 19. Die Mittel, welche ber Prator anwenden konnte, um den vom Civilrecht berufenen heres zu bewegen, daß er eine ihm zur Erbantretung gesehte Frist respectirte, konnten theils Nachtheile sein, welche an die Versaumung der Frist geknüpft wurden, theils Vortheile, die er umgekehrt für die Befolgung derselben darbot. Daß Etwas der Art im Gezbiete der b. p. bestanden haben musse, muß nothwendig gleich hier nachgewiesen werden, um selbständig den aufgestellten Sat zu rechtfertigen, daß es wirklich vor Allem die Absicht des Prators war, den heres zur Erbantretung zu bewegen.

Aber vorher muß boch noch gefragt werden, welche Art der Antretung der Prator hier vom heres überhaupt verlangt habe, und dabei wird uns das oben im §. 5 in Beziehung auf die pro herede usucapio Gesagte auf den richtigen Gezssichtspunkt leiten. Wenn bloß von der formellen Erklarung die Rede ware, die Zemand rücksichtlich der Annahme oder Ausschlagung der hereditas abgiebt, so mußte nothwendig ein Unterschied zwischen dem suus und dem extrancus heres aufzgestellt werden, und für Beide die Anwendbarkeit einer Deliberationsfrist eine ganz verschiedene sein. Denn beim suus (mag er ex testamento oder ab intestato erben) versteht sich diese Erklarung von selbst, er wird ipso jure Erbe, es braucht

alfo ihm feine Deliberationsfrift geftedt zu werben. Alsbann fonnte baber auch beim suus heres gar nicht an eine Unbietung ber bon. poss. gedacht werben. Uber wenn wir uns bie Grunde vor Mugen ftellen, welche im §. 5 gur Unnahme führten, baß anfangs auch gegen ben suus heres bie pro herede usucapio gelaufen haben muffe, fo werben wir hier eben= fo bie Unmenbbarteit ber b. p. auf benfelben verfteben fonnen. Ebensogut wie die pro her. usucapio erft burch die factische Befin ahme bes Bermogens ausgeschloffen murbe, fo wollte jest auch ber Prator, ber an bie Stelle ber pro herede us. ein befferes, aber benfelben 3med erfullendes Inftitut ju feben beabsichtigte, bag ber heres fich noch in anderer entschie: benerer Beife ber Erbichaft annahme, als bas Civilrecht gur hereditatis aditio erforberte. Belcher Gebante lag bier na= ber, bamit es vollig ficher mare, ber heres wollte ben Grebi= toren ju Recht fteben, und fich auch ben sacra nicht entzies ben, - als bag ber Prator eine vor feiner Derfon ge= Schehene Erklarung ber Erbichaftsannahme fordern mußte, baß er nur hiedurch von anderen Magregeln abfteben zu konnen erklarte, mittelft beren auch ohne ben civilrechtlichen heres ben Greditoren Recht geschafft murbe?

Aber von ber anderen Geite fonnte man auch vom heres nicht mehr, als biefe vor bem Prator vorgenommene hereditatis aditio verlangen. Das Intereffe ber Glaubiger mar baburch vollig ficher geftellt, und fo konnte alfo bas neue Inftitut eine viel paffenbere Beftalt gewinnen, als bie pro herede usucapio gehabt hatte, wobei ber heres nur burch facti= fche Befignahme bes Bermogens bas Ginruden eines Unberen ju verhindern vermogte. Das mas bisher Erforberniß einer genugenden Erbantretung gemefen mar, ließ fich jest leicht zu einer wohlthatigen Folge berfelben ummanbeln, b. h. mabrend ber heres vorher fo gut es geben wollte felbft Befit ergreifen mußte, fo fonnte ibm jest, fobalb er nur ber in Begenwart bes Magiftrats vorzunehmenden hereditatis aditio genugt batte. umgekehrt bie Pratorifche Sulfe gur factifchen Befigergreifung gemabrt werben, wodurch fich offenbar bie berfelben etwa im Bege ftebenden Sinderniffe fehr viel leichter hinmegraumen ließen.

hieraus erklart fich vollftanbig einestheils bie Form, unter welcher bie b. p. ertheilt wird, und anberntheils ber Sat, bag bie b. p. auf alle Arten von heredes anwendbar ift.

- 1) Die Form namlich, in der die b. p. ertheilt wird, zerlegt fich in zwei handlungen, von denen beiden eine jede durchaus wesentlich ift, da darin zwei fehr bedeutende Rechts-geschäfte verborgen liegen.
- a) Zuerst die in Gegenwart bes Magistrats vorgenommene Erbschaftsantretung. Daß diese wirklich in dem Nachsuchen der b. p. von Seiten des heres liege, wird von Niemand bezweiselt, aber man muß noch weiter gehen, und sie nicht bloß für eine zufällige Nebenwirkung, welche aus der b. p. agnitio ganz von selbst hervorgehe, halten, sondern für den eigentlichen Kern dessen was der Prätor beabsichtigte. Es sollte von jetzt an eine formellere Untretungsart der Erbschaft statt sinzben, als wie das Civilrecht ersorderte, und gerade in der Form, die dem Civilrechte hinzugesugt wurde, nämlich in dem Beisein des Prätors, lag die Bürgschaft, welche die Sicherheit der Creditoren erheischte.
- b) Wenn aber biese hereditatis aditio vorgenommen ist, so ertheilt nun auch der Prator dem heres zur Belohnung dafür, daß er die Frist eingehalten, und den Creditoren sich gestellt hat, das beneficium, daß der heres sich bei der factischen Besitzergreifung der Pratorischen Husse bedienen dark. Indem der Prator ausspricht: ", do bonorum possessionem" 1), ist damit alle Macht seines Imperiums dem heres zugesichert, dessen Besitzergreifung sich irgend ein Anderer wurde entgegenssetzen wollen.

In ber fpateren Beit fagte ber Agnoscirende, wenn er vor dem Prator erschien, vielleicht bloß: peto bonorum possessionem, und fur biefe spateren Beiten ift dies vollig er- Marlich, aber im Unfange mußte feine Erklarung gewiß fo

<sup>1)</sup> S. v. Sonr Magaz. III. S. 285. Es ift nach der bald genauer zu interpretirenden Stelle des Sicero (Verr. 1. 45) sehr wahrscheinlich, daß in früheren Zeiten die Erklärung des Prators nicht lautete: do tibi b. p. sondern do tibi hereditatem.

gefaßt fein, daß darin, falls er wirklich heres war, auch bie hereditatis aditio flar ausgesprochen lag.

- 2) Weil nun aber nach des Prators Willen die hereditatis aditio eine formellere sein soll, als das Civilrecht verlangt, so folgt, daß sie auch von denen gesordert wird, bei welchen nach Civilrecht sie ganz ipso jure mit der Delation eintritt, bei den sui heredes. Ginen anderen Erklarungsgrund, dafür daß bei ihnen eine b. p. eintritt, kann ich mir nicht denten, aber ich halte auch den angegebenen für völlig genügend.
- §. 20. Nach dieser Boruntersuchung, welche gezeigt hat, baß die b. p. auf alle heredes anwendbar ift, konnen bie Mittel in Betracht gezogen werden, burch die man fie bazu bringen wollte, vor bem Prator die Erbschaft anzutreten.
- 1) Bei ben gebrohten Rachtheilen, welche ber heres fur Nichtbefolgung Diefer Borfchrift zu befurchten hatte, barf man feinenfalls baran benten, baß es je in bes Prators Mb= ficht habe liegen fonnen, ihm bas Erbrecht, welches er in ei= ner bestimmten Frift nicht geltend gemacht hatte, nach Ablauf berfelben ganglich, etwa burch eine Denegation ber Rlage, gu entziehen. Gine folche Barte mar gerabe in ber alteren pro berede usucapio enthalten gemefen, und es lag nahe genug, baß man fie jest zu vermeiben habe, aber auch fehr leicht ver= meiben fonne. Gben bas, was man burch bie pro herede us. erreicht hatte, wollte man auch jest haben, namlich eine Derfon, die ben Creditoren und Pontifen gegenüberftande. Aber war es nothig, ihr nun auch befinitives Erbrecht gugugefteben ? Wenn man fie als interimiftifchen Reprafentanten bes faumigen heres (loco heredis) auffaßte, welcher fo lange gang nach eigenem Billen mit ber Erbichaft ichalten und malten tonnte, bis ber heres fein Erbrecht von ihm einforderte, fo mar offen: bar ber Bred vollftanbig erreicht, und babei eben bem heres Die Moglichkeit gelaffen, trot feiner Gaumigkeit fein Erbrecht noch gegen ben Reprafentanten geltenb ju machen.

Dies sind nun in der That die Grundsate, die wir in der b. p. sinden. Der nach dem heres Gerusene ist nur sein Repräsentant (loco heredis) bis der wahre Erbe mit der hereditatis petitio auftritt; aber er darf bis dahin über die Erbs

schaft frei herrschen und versügen. Die weitere Aussührung dieser Sabe wird im dritten Kapitel gegeben werden, hier waren sie bereits zu erwähnen, um das Interesse des heres selbst anschaulich zu machen, welcher doch, wie sich von selbst verssteht, bedeutenden Nachtheil dadurch leiden kann, wenn einem Anderen das Recht gegeben wird, über seine Erbschaft nach Belieden zu disponiren. Wenn er also überhaupt nicht auf dieselbe verzichten wollte, so mußte ihm dies ein Anreizungsmittel sein, wie ein bonus patersamilias keines stärkeren bewurste, — sich in die ihm vom Prätor gesehte Frist zu sügen, und durch seine eigene solenne Erbantretung das Einrücken eiznes Fremden zu verhindern.

2) Es mare möglich, bag ber Prator fich hiermit gang beanugt hatte. Er fonnte ficher fein, daß in den meiften Rallen ber heres baburch bewogen werben murbe, ben aufgeffell= ten Regeln nachzutommen. Aber jebenfalls mußten biefelben noch viel fcnelleren und allgemeineren Gingang finden, wenn er auch positive Bortheile bem gehorchenden heres barbot. Daß er bies wirklich gethan habe, barauf fuhrt uns ichon bas im vorigen & Gefagte, wo gezeigt murbe, baf bie Form ber Ertheilung ber b. p. fich in zwei Theile auflofe, in bie vor bem Prator vorgenommene Erbichaftsantretung, und in bie gur Belohnung bafur vom Prator jugeficherte Bulfe bei ber Befitergreifung. Dort mar bies nur aus einer Bergleichung mit ber alteren pro herede usucapio abgeleitet, melche Bergleichung fich aus bem genauen Bufammenhang beiber Inflitute rechtfertigt, wie er im borigen Rapitel bargeftellt mor: ben ift.

Sett last sich bies nun auch, um keinem Zweifel mehr Raum zu lassen, burch bestimmte Quellenzeugnisse barthun. Gaius III. 34. spricht von ben beiben Intestatklassen, welche zu feiner Zeit allein noch aus ben alteren Civilrecht übrig waren, ben sui und ben Ugnaten, und erbrtert bie Bedeutung, welche für sie bie b. p. habe:

Item ab intestato heredes suos et agnatos ad honorum possessionem vocat. quibus casibus beneficium ejus in eo solo videtur aliquam utilitatem habere, quod is, qui ita honorum possessionem petit, interdicto cujus principium est: quorum bonorum uti possit, cujus interdicti quae sit utilitas suo loco proponemus, alioquin remota quoque bonorum possessione ad eos hereditas pertinet jure civili.

Dies Interdictum quorum bonorum ift adipiscendae possessionis, mit anderen Worten: es soll badurch die Besitzergreifung realisirt oder erleichtert werden. Dies wird als das alleinige beneficium ("in eo solo") d. h. als der positive Vortheil angegeben, welchen der heres durch die bonorum possessio gewinne, und das ist es ja auch, was im Grunde lediglich in den Worten bonorum oder hereditatis!) possessio liegt. So sieht man also schon aus dem Namen selbst, daß der vorzügliche Zweck des Prators das Heranziehen des heres war, dessen Folgeleistung dann mit dem benesicium der erleichterten Besitzergeisung besohnt wurde.

Freilich ist nun die Bedeutung dieses Interd. quor. bon. ausnehmend bestritten, was uns im dritten Kapitel zu einer sehr ausstührlichen Untersuchung veranlassen wird. Aber jedenfalls ist das hier Gesagte unzweiselhaft, während die weistere Frage, wie eigentlich durch das Int. quor. bon. die Bessißergreifung erleichtert worden sei, jenem späteren Orte zugeswiesen bleiben muß 2).

<sup>1)</sup> Dag bona bier gang gleichbebeutend genommen ift mit hereditas, sieht man schon aus ber §. 14 Rote 5 citirten Stelle. Es wird sparter gezeigt werben, bag ber ursprüngliche Name unseres Institutes hereditatis possessio nicht boporum possessio war. —

<sup>2)</sup> Reben bie angeführte Stelle bes Gaius, ist noch eine Aeuserung bes Paulus in der Collat. XVI 3. 5. zu stellen, über deren richtige Lesart man, wie ich glaube, nicht zweiselhaft sein dars. Die Worte lauten in der Blumeschen Ausgade: Qui sui heredes sunt, ipso jure heredes etiam ignorantes constituuntur, ut suriosi aut infantes et peregrinantes, quidus don. possessio propter praetoriam actionem non erit necessaria. — Wenn wir Paulus nicht bie entgegengesche Ansicht im Bergleich zu Galus beilegen wollen, (und das geht doch unmöglich), so müssen wir vor dem propter ein nisi einschieden. Man kann dies wohl unbedenklich, weil die Hanbschriften possessionis oder possessiones haben, (s. die

Indessen täßt sich ein das Interdict betreffender Punkt absondern, und gleich hier untersuchen, einestheils weil er biseher noch nicht in die über das Interdict herrschenden Streitigekeiten bineingezogen ist, anderntheils weil er sich auf den eben im vorigen Kapitel erduterten Zusammenhang der b. p. mit der pro herede usucapio bezieht, welcher für das ganze Versständnis der b. p. von so entschiedener Wichtigkeit ist, daß man ihn so viel wie möglich gleich zu Ansang sestgestellt zu sehen wünschen muß.

§. 21. Die Formel bes Int. quor. bon. ift uns in fr. 1. pr. quor. bon. aufbewahrt und lautet folgendermaßen:

(Ait Praetor): Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides, possideres ve 1) si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo malo fecisti, uti defineres possidere, id illi restituas.

Aus ben gesperrt gebruckten Worten sieht man, daß das Interdict auch zu einer Revocation der pro herede usucspio bienlich war, indem der sich auf dieselbe Berusende angesehen werden soll, als besäße er nur noch pro herede oder pro possessore, als habe er also die Usucapion noch nicht vollendet.

Nun wissen wir aus Gaius, daß für das Civilrecht erft durch Habrian die pro herede usucapio aufgehoben ift, und zwar in derselben Art, wie sie durch das Interdict verznichtet wird, nämlich indem gegen den hereditatis petitor sie als unvollendet angenommen wird 2).

Blumesche Ausgabe) worin ja bas possessio nisi fast ganz unversstümmest erhalten ist. — Daß hier bas Int. quor. bon. "praetoria actio" genannt wird, macht keine Schwierigkeit. fr. 37. pr. de o. et a. "Interdicta quoque actionis verbo continentur". —

<sup>1)</sup> Daß hier Beibes, pro herede und pro possessore aus bem Borshergebenden hinzugudenken ift, und nicht bloß das Lehtere, hat Arnotes in der icon citirten Abhandlung über die her. pet. S. 89 u. ff. nachgewiesen.

<sup>2)</sup> Gaj. 11. 57. - Sed hoc tempore etiam non est lucrativa, nam

Sett entsteht die Frage, ob jener Passus im Interd. quor. bon. erst in's Edict aufgenommen sei, nachdem durch das Hadrianische Senatusconsult der her. petitio die Revocationstraft der pro her. us. verliehen war, so daß also die civilrechtliche Rlage Vorbild und Veranlassungsgrund für die Erweiterung des Pratorischen Rechtsmittels gewesen ware, oder ob man sich den historischen Zusammenhang gerade umgekehrt zu benken habe?

So viel ich weiß, wird heutzutage allgemein das Erstere angenommen 3), und doch scheint mir das Lettere so sehr viel wahrscheinlicher zu sein. Eine Notiz darüber findet sich freilich in unsern Quellen nicht. Aus Gaius haben wir ja überhaupt erst das Hadrianische SC. kennen lernen. Wir muffen uns also mit inneren Gründen begnügen, und diese scheinen mir gegen die bisherige Ansicht, welche ohne alle Gründe als sich von selbst verstehend hingestellt ist, zu überwiegen.

Das Argument, daß zu Hadrians Zeit überhaupt nur noch Weniges in's Soict aufgenommen wurde, beweist doch jezbenfalls so viel, daß wir für die Sinführung einer Neuerung nicht gleich in dieser Zeit präsumiren, und es als sich von selbst verstehend annehmen durfen, das Prätorische Recht folge hier dem Civilrechte.

Bliden wir nun aber zurud auf die Ursachen, aus denen oben der Ursprung der b. p. abgeleitet ift. Wenn es wahr ist, daß der Prator, um nicht allein sicher, sondern auch bald die Creditoren befriedigt zu sehen, eine successio unter den civilrechtlichen ordines einsuhrte, so mußte sich die Sache offenbar folgendermaßen gestalten. Das Civilrecht hat vier Klaffen, die testamentarischen Erben, die sui, die Ugnaten und die Gentilen. Die vom Prator aufgestellten Fristen sind für die parentes et liberi ein Jahr, für die Uedrigen 100 Tage 4).

ex auctoritate Hadriani senatusconsultum factum est, ut tales usucapiones revocarentur; et ideo potest heres ab eo qui rem usucepit hereditatem petendo perinde eam rem consequi, atque si usucapta non esset.

<sup>3)</sup> Savigny in feiner Beitichr. V. S. 22. Arnote a. a. D. S. 93.

<sup>4)</sup> Es liegt ber Gebante febr nabe, bag bie Jahreefrift fur bie paren-

Da bie testamentarischen Erben boch gewöhnlich fremde Personen sind, so folgt, daß die letzte, die den Gentilen deferirte Frist, ein Jahr und zweihundert Tage nach dem Tode des Erblassers eröffnet wird, was noch um hundert Tage früher sein kann, wenn sich beweisen ließ, daß berselbe intestatus gez storben war 5).

Damit scheint gesagt zu sein, die Frift der b. p. sec. tab. muffe erft abgelaufen fein, ebe die b. p. intestati gegeben werde, moge nun ein Teftament vorhanden sein oder nicht. Allein fr. 1. §. 3. si

tes et liberi nach einer fehr viel späteren Beit aussieht, ale worein ber Ursprung ber b. p. zu sehen ift, und bag sie sich anfänglich nur auf bie su i bezogen habe.

<sup>5)</sup> Gegen biefen Sag wird vielleicht zweierlei erinnert werben, weghalb gleich hier einige Grunde fur benfelben angegeben werben muffen:

a) Es gelte ja bei ber b. p. bas utile tempus, mahrend bier bie Rriften als continua gerechnet ichienen. - Aber utile tempus bebeutet nur bie Bergunftigung, von einem Beitraume gemiffe Theile, in benen man an ber Bornahme einer Sandlung verhindert mar, abrechnen gu burfen, fo bag berfetbe, obaleich er eigentlich ichon verftris den ift, noch fortgerechnet wirb. Alfo man berechnet beim tempus utile auch immer ein continuum, welche bas normale ift, von bem man nur megen bes bestimmten Borbringens einer Perfon wieder abs geben fann. Bei ber b. p. geftaltet fich alfo bie Cache fo, bag, menn fie g. B. ben erften brei Rlaffen vergeblich beferirt ift, bie Gentilen gang fo gerufen werben, ale wenn bie Friften fur bie anberen Rlafe fen continua gemefen maren. Und bas utile tempus bebeutet nur, baß jest mo bereite ben Gentilen beferirt ift, Jemand aus ben fruberen Rlaffen auftreten und es rechtfertigen fann, bag ibm bie b. p. gebuhre, woburch bann allerdinge bie ben Gentilen beferirte gufams aufamenfällt (data non intelligitur). - fr. 1, 8, 10, de succ. edicto. "Quibns ex edicto b. p. dari potest, si quis eorum .... in diebus statutis non admiserit, tunc ceteris b. p. perinde competit, ac si prior ex eo numero non fue-

b) Man könnte nach fr 1. §. 1. quis ordo in b. p. glauben, daß jedenfalls erst die Frist der b. p. sec. tab. abgelausen sein musse, ese die intestati cröffnet würde, und es käme nichts darauf an, ob man darthun könne, es sei gar kein Testament zurückgelassen worden. Die Worte lauten: Sive tabulae testamenti non exstent, sive exstent, si secundum eas, vel contra eas b. p. nemo accepit, intestati datur b. p.

Das ift eine Beit, wie fie unmöglich furger genommen werben fonnte, um nicht die einzelnen Erbflaffen wieder zu febr burch ju geringe Friften beeintrachtigt ju feben. Und fie mar von ber anderen Geite auch furg genug, weil boch jeben= falls in den erften zwei Jahren die Creditoren und Pontifen ihre Befriedigung erhielten. Freilich hatte die altere pro herede usucapio meift fcon nach Ablauf bes erften Jahres ba= au geführt, aber man muß bebenten, bag wenn es einestheils bei ber b. p. ein Sahr langer bauere, anberntheils die Erban= gelegenheit auch in viel furgerer Beit abgemacht werben fonn= te, und es außerdem ja nicht bloß ber 3med bes Prators mar, ein recht eiliges, fondern auch ein ficheres Berfahren einzuführen. Bei ben mancherlei Rucffichten, Die nach allen Seiten zu nehmen maren, und wodurch fich gerade bas Pratorifche Inftitut vor ber mangelhaften pro herede usucapio auszeichnete, fann man die in zwei Sahren eingeschloffene Erb= schaftsregulirung eine fo rafche nennen, als nur irgend gu er= reichen ftanb.

Indessen ist boch sicher, daß in den am långsten dauerns ben Fällen die b. p. über den Zeitraum binausreichte, in welschem die als eine Ersigung der res hereditariae fortbestehende pro herede usucapio vollendet werden konnte. Damit aber erhebt sich das Bedenken, wie in solchen Fällen die b. p. eiz gentlich ein wirksames Institut habe sein konnen. Denken wir

tab. test. null. u. fr. 1. § 8 de succ. ed. zeigen, daß die Worte anders zu verstehen sind. Denn wenn durch ben Beweis, daß der seriptus heres republirt habe, oder gestorben sei, schon vor Abtauf ber ihm gesetzten Frist die intest. b. p. eröffnet werden kann, so muß dieß boch auch durch den Beweis möglich sein, daß gar kein scriptus heres wegen des Mangels eines Testamentes auftreten werzebe. fr. 3 unde lib.

Tene Worte find so zu verstehen, daß der Zwischensach si — accepit lediglich zu den Worten sive exstent, nicht auch zu den vorshergehenden sive non exstent gehört; wodurch denn das im Text Gesagte direct bestätigt wird. Man kann sich nämlich den Sach sive exstent die accepit ganz wegbenken, und so sagt der Jurist:

si tabulae testamenti non exstent, (statim) intestati datur b. p.

uns ben Kall, es feien ben brei erften Rlaffen bie Rriften nach einander vergeblich beferirt worben, und es feien auch wirklich feine heredes aus biefen Rlaffen vorhanden, fo maren bie Bentilen bie vom Civilrecht berufenen Erben, von benen wir einmal annehmen wollen , baß fie, weil britte Perfonen ihnen gu= vorgefommen waren, ben Befit ber Erbichaftsfachen nicht ergriffen, und überhaupt feine hereditatis aditio vorgenommen hatten. Der Prator berief fie nun erft 1 Jahr und 200 Tage nach bem Tobe bes Erblaffers zu ber vor ihm zu vollziehenden Erbschaftsantretung 6), welcher bann bas beneficium ber bonorum possessio b. h. ber burch ben Prator bewerkftelligten Befigergreifung folgte. Dies beneficium, welches burch bas Interd. quor. bon. realifirt wird, ift boch offenbar gegen jes ne britten Befigergreifer gerichtet, welchen jest burch bas Pra= torifche Imperium genommen werben foll, was auf anbere Beife nicht von ihnen ju bekommen mar. Run aber wird baffelbe erft zu einer Beit ertheilt, mo fie bie res bereditariae bereits usucapirt haben, mithin als Gigenthumer ihre Berausgabe verweigern tonnen. Darin liegt, bag bem nach Bollenbung ber pro herede usne. bie b. p. Erhaltenben bas Int. quor. bon. feinen Bortheil mehr gewährt, und boch fpricht Baius es fo bestimmt aus, bag fur bem civilrechtlichen Erben lediglich bierin ber Rugen ber b. p. lage, ein Rugen ber ibm nun aber boch auch wirklich zu Gute gekommen fein muß, wenn Baius richtig gesprochen haben foll 7).

Danach scheint mit Rothwendigkeit angenommen werben

<sup>6)</sup> Dag es eine b. p. unde gentiles gegeben habe, lagt fich nicht bes zweifeln, wie alsbalb wird nachgewiefen werben.

<sup>7)</sup> Es ist wohl zu bemerken, wie Gaius das hadriansche SC. vorträgt, welches die Revocation der pro herede usucapio durch die heredit. petitio einführt. Er stellt zuerst II. 52—56 die pro her. us. als ganz practisches Recht dar, und knüpft daran erst im §. 57 die neue aushebende Berordnung. Wenn das im Int. quor. bon. liegende beneficium erst seit hadrian allgemeine Bedeutung bekommen hätte, so würde er III. 34. die Sache ebenso dargestellt haben. Statt dessen aber trägt er rein das Prätorische Recht vor, das beneficium muß also wohl ebenso lange bestanden haben, als überzhaupt der Prätor die civilrechtlichen Erben zur b. p. ries.

ju muffen, daß das Int. quor. bon., ganz abgesehen von ben materiellen darin liegenden Rechten, wenigstens nicht von der Beit abhängig gewesen sein könne, binnen welcher, vom Lobestage an, die b. p. ertheilt worden war. Ober mit anderen Worten, das Int. quor. bon. muß von Unfang an die Revocation die pro herede usucapio enthalten haben, welche wir in seiner in den Digesten enthaltenen Form sinden. Ein in vielen Fällen unnüges Institut kann der Prätor nicht haben einführen wollen.

Bu biefem Bebenten gefellt fich noch ein anderes.

Es ift oben nachgewiesen worben, bag bie erfte Periobe ber pro herede usucapio jebenfalls icon vor ber lex Voconia beenbigt gewesen fein muß, ba bas Pontifenedict, welches als ter als biefe lex ift, jene usucapio als eine Erfigung ber Erbschaftsfachen voraussett (6. 8 ju Rote 9). Alfo bereits feit bem Sahre 585, und vielleicht noch eine geraume Beit früher gewährte bie pro herede usucapio nicht mehr bas, um beffentwillen fie eingeführt mar. Gie war mithin ein unnubes Inftitut geworben, und je ftorenber fie nun boch in bas Recht bes eigentlich berufenen heres eingriff, um fo mehr mußte man fie alsbalb als eine "improba usucapio", wie Gaius 4) Dies Refultat liegt fo erstaunlich fich ausbrudt auffaffen. nabe, bag bamit bie Rachricht bes Gaius, Die pro herede usucapio fei erft unter Sabrian (alfo etwa 300 Sabre nach ber lex Voconia) unschablich gemacht worben, in einem schreis enden Digverhaltniß fteht.

Bare in der That in dieser ganzen Zeit die pro her. us. de jure völlig zulässig gewesen, wie sollen wir es erklaren, daß in den uns ausbewahrten Schriftstellern, namentlich Cicero, sich nicht die geringste Klage darüber findet, da sie doch der Schrecken aller Erben sein mußte, und dem Cicero, wie wir aus seinem Aerger über die lex Voconia ersehen konnen 9), gewiß nicht gefallen haben wurde.

Dagegen erklart fich bie Sache gang von felbft, wenn wir

<sup>8)</sup> II. 35.

<sup>9)</sup> Verr. II. 1. c. 41 - 45. de republ. III. 10.

annehmen, bag bie Revocation ber pro her. us. bereits biefe gange Beit hindurch mittelft bes Int. quor. bon. moglich gemefen fei. Sest mar bem Gingelnen ein Mittel gegeben, bas ihn vollkommen ichuten konnte, und von ber anbern Seite laßt fich nun leicht einfehen, wie die bon. poss. ein fo allgemein gangbares Inftitut werben tonnte, bem fich fo leicht wohl kein vom Civilrecht gerufener beres entzog. Da es nicht in ber Macht bes Prators lag, ben heres jum Geborfam unter feine Borfdriften ju zwingen, fo fann ber mirtlich alls gemein geleiftete Beborfam nur die Folge folder erorbitanter Bortheile gemefen fein. Und nun fann es uns auch nicht Bunber nehmen, bag man, weil Gulfe genug vorhanden mar, fo viele Sahrhunderte lang gar nicht baran bachte, bas im Pratorifden Recht Geltenbe auch auf bas Civilrecht zu übertragen, und auch ber her. pet. Die Revocationefraft beigules gen, bis benn endlich unter Sabrian biefer allerbings noch im= mer munichenswerthe Schritt gefchab.

Dies Resultat stimmt auch ganz mit den Gesichtspunkten überein, unter denen der Ursprung der b. p. dargestellt worden ist. Es war die Absicht des Prators ein besseres Institut an die Stelle der hier weggefallenen alteren pro herede usucapio zu setzen. Darin aber liegt schon unmittelbar, daß er nun auch den zwecklosen Wirkungen entgegentreten mußte, welche aus der pro herede usucapio in ihrer zweisten Gestalt hervorgingen. Es handelt sich ja nicht darum, darzuthun, daß überhaupt das Int. quor. don. eine Revocation der pro herede usuc. enthalten habe, sondern nur, daß dies nicht ein späterer Zusatz sein, und dasur ist der so genaue Zusammenhang mit dem eigentlichen Beranlassungsgrunde der b. p. von unmittelbarer Beweiskraft 10).

§. 22. Ich gelange zu ber zweiten Frage, welche in diefem Rapitel zu erortern ift (§. 18), wen namlich ber Prator,

<sup>10)</sup> Ein letter, bedeutender Beweisgrund für die hier vorgetragene Anficht tann erft unten bei ber Entwicklung bes Int. quor. bon. feine
Stelle finden.

fobald ber heres die ihm anberaumte Deliberationsfrist versstreichen ließ, an bessen Stelle habe succediren lassen? Die darauf oben bereits gegebene Antwort, daß hierzu anfangs nur die übrigen Alassen des Civilrechts gerufen worden seien, muß jest genauer ausgeführt werden. —

Es leuchtet auf ben ersten Blid ein, baß mit dieser Antwort nichts Absolutes, sondern ein rein relatives Berhaltniß ausgebrückt ist. Der heres kann ja in der ersten Erbklasse stehn, er kann auch in der letten berufen sein, wenn namlich aus den frühez ren Klassen Riemand vorhanden ist. Ist Letteres der Fall, so sinz det allerdings in soweit eine b. p. statt, als gerade auch diese lette Klasse zur Erbantretung vor dem Prator berufen wird; wenn aber auch diese lette Frist unbenutzt verstrichen ist, so muß hier anfangs das Institut der b. p. ihr Ende gehabt haben. Die Creditoren, die Niemand hatten, der ihnen gegenübertrat, schritzten alsbann zur eigenmächtigen Besitnahme der Güter.

Sanz anders gestaltet sich die Sache, wenn der heres in einer früheren Erbklasse siehet. Es besinden sich hinter ihm noch Andere, die das Civilrecht gerufen haben wurde, wenn jener nicht vorhanden ware. Hier läst nun der Prator diese spatezern Klassen in die Stelle des säumigen heres eintreten, daz mit die leidige Beschlagnahme des Vermögens von Seiten der Creditoren verhindert wurde. In einer je früheren Klasse als so der wirklich vom Civilrecht gerusene heres steht, desto mehr Klassen sind vorhanden, die dann successive hinter ihm drein gerusen werden.

Ehe nun aber biefe ordinum successio nach ihren einzelnen Theilen geprüft wird, muß untersucht werden, in wie weit denn eigentlich dem alteren Civilrecht dieselbe fremd gewessen sei. Um den Faden der Entwicklung nicht zu storen, ist diese Frage, so weit sie sich nicht ganz unzweiselhaft beantworzten läßt, im vorigen Kapitel absichtlich vermieden worden; es ließ sich dies unbedenklich thun, weil das was davon sicher ist, hinreichte, um den Ursprung der b. p. darzustellen.

Sicher namlich ift, baß bas altere Civilrecht, fo lange aus bem vorhergehenden ordo Jemand vorhanden ift, niemals eine neue Delation vornimmt, m. a. B. es fann dem fruher Berufenen nie gegen seinen Willen (etwa durch Zeitablauf) sein

Erbrecht, auch wenn er es noch nicht acquirirt hat, genommen und auf einen Anderen übertragen werden. Die 12 Tafeln knüpfen überhaupt bei den späteren Intestatklassen die Bezgründung des Erbrechts an das Nichtvorhandensein der vorshergehenden Klasse 1), und auch wieder die erste Intestatklasse, die sui, sind ebenso durch das Vorhandensein eines scriptus heres 2) ausgeschlossen, wie sie selbst den Agnaten und Gentilen alles Recht nehmen. Diese Sähe genügten, um den Ursprung der b. p. zu verstehen, in welcher ebenso unzweiselhaft die dem Civilrecht entgegengesetzte Regel statt sindet, daß nämlich das Vorhandensein von Personen aus einer früheren Klasse nach Ablauf einer gewissen Zeit die Delation an die solgende Klasse nicht hindere.

Aber wir mussen jest einen Schritt weiter geben. Wenn die b. p. dem folgenden ordo beferirt wird, selbst beim Borshandensein des früheren, so versteht es sich von selbst, daß basselbe auch eintreten muß, wenn der frühere ordo, ohne angetreten zu haben, definitiv hinwegg efallen ist, was durch Tod oder ausdrücklichen Berzicht geschehen kann. Wie vershält sich dies nun im Civilrecht? Läst es nicht wenigstens in biesen Fällen eine Berufung der folgenden Klasse zu, oder war auf sie ebensowenig wie auf Beitablauf eine ordinum successio gebaut?

In Beziehung auf die brei Intestatklassen laßt fich dies leichter beantworten. Der suus steht in einem ganz anderen Berhaltniß, als die übrigen zur Erbschaft Berusenen. Da er die Erbschaft ipso jure erwirbt, so kann sein Tob nicht der Grund einer neuen Delation an die Agnaten werden, denn

Gai. III. §. 9. — si nullus sit suorum heredum, tunc hereditas pertinet ex eadem lege XII tabularum ad agnatos. — §. 17. si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum gentiles ad hereditatem vocat.

<sup>2)</sup> Natürlich fete ich ein civilrechtlich gultiges Testament voraus. — Ein Notherbenrecht ber sui war zur Zeit ber 12 Tafeln noch nicht vorshanden, aber auch als es später auftam, erhielt es nicht die Gestalt, als wenn baburch ein Uebergang ber Delation vom scriptus heres auf ben praterirten suus bewirkt werbe.

wir fprechen bier naturlich nur von bem vor ber Untretung erfolgten Tobe bes berufenen Erben. Dit ber Acquifition ber Erbichaft ift bas Schickfal berfelben befinitiv entichieben, fann alfo von feiner meiteren Berufung bie Rebe fein. Gben= fo ift aber auch bas Gintreten ber Ugnaten fur ben Fall un= bentbar, bag ber suus auf fein Erbrecht vergichten wollte. Denn er ift jugleich necessarius heres, er barf gar nicht ber Erbichaft entfagen, und wenn ihm auch vom Prator bas beneficium abstinendi gegeben ift, fo geht bies boch jebenfalls nicht fo weit, bag baburch eine neue civilrechtliche Dela= tion ber Erbschaft (und bavon ift bier allein bie Rebe) mog= lich gemacht murbe 3). Aber auch von ben Manaten auf bie Gentilen ift, wie uns Gaius ausbrudlich fagt 4), fein Uebergang ber Berufung im Kall bes Tobes ober bes Bergichtes moglich; was fich leicht baraus erklart, bag bie 12 Zafeln bie folgende Rlaffe nur berief, wenn aus ber vorhergehenden gar Reiner gur Tobeszeit bes Erblaffers vorhanden ift (f. Rote 1). weghalb benn bas fpatere Sinwegfallen gar nicht in Betracht fommen fann.

Wenn also ber Sat: in legitimis hereditatibus successio non est im weitesten Sinne zu nehmen ift, so daß das Intestaterbrecht ein "hochstpersonliches" Recht war, welches, wenn auch der Berufene es nicht geltend machen wollte, doch nie im Folge des Gesehes einem Anderen übertragen werden konnte 5), — so bleibt nur noch ein Punkt zweiselhaft, wie

fr. 30. §. 10 u. 12. de fidei comm. lib. fr. 1. §. 7. si quis omissa. fr. 28. de reb. auctor. judic.

<sup>4)</sup> III. 12. — Nec in eo jure successio est; ideoque si agnatus proximus hereditatem omiserit, vel antequam aderit decesserit, sequentibus nihil juris ex lege competit. Reuerdings ist indes doch diese Reget in Beziehung auf das Eintreten der Gentilen in die Stelle des proximus agnatus von berühmten Juristen bezweifelt worden. Es wird sich dies weiter unten (§. 33) passender widerlegen lassen, und möge deshatb hier noch ignoritt werden.

<sup>5)</sup> Eben beshalb fand man es nöthig, wenigstens vertragemäßig biefen Uebergang bewirken zu können. Daher die in jure cessio ber noch nicht angetretenen legitima hereditas. Gai. II. -35.

es fich namlich mit dem Uebergange von der teftamentaris fchen gur Inteftatsucceffion im Civilrecht verhalten habe?

- 1) Daß berfelbe, wenn sich wirklich ein (mit ber Antretung zögernber) scriptus heres vorsand, durch Zeitablauf anfangs nicht möglich war, ist oben zur Genüge nachgewiesen. Es erklärte sich gerade daraus die Entstehung der cretio und der pro herede usucapio; und daraus folgt wieder, daß nach, dem die Lehtere ihre zweite Gestalt annahm, eine gesehliche und allgemein gultige Berjährung des deferirten testamentarischen Erbrechts nicht mehr bestand, dieselbe vielmehr von der Disposition der die cretio vorschreibenden Testatoren abhängig war.
- 2) Sest ift aber zu unterfuchen, ob nicht, abgefeben bom Beitablauf, menigftens aus anderen Grunden, welche bas befis nitive Begfallen bes scriptus heres nach bem Tobe bes Teftatore bewirten tonnen, eine Succeffion ber Inteftaterbfolge auf bie testamentarifche moglich gewefen fei. Ginestheils gebo= ren babin bie ichon bei ben Rlaffen ber Inteftaterbfolge er= mabnten Kalle bes Tobes und bes Bergichtes (destitutum testamentum), anderntheils einige ber teftamentarifchen Gucceffion eigenthumliche Ralle, Die im Gebiete bes notherbenrechtes liegen 6). Wenn nämlich vom Richter bas testamentum für inofficiosum erklart wird, fo tritt jest in ber. That Inteftat= fucceffion ein, mabrend bisher bas Teftament als ein gultiges angeseben worben mar. Gbenfo gilt bas Testament, in bem ein postumus praterirt ift, und es mirb erft fpater burch bef= fen Erscheinen rumpirt. Indeffen tommen fur uns diefe beiden Ralle bier nicht weiter in Betracht, ba ber erftere entschieben. ber lettere menigstens nach ber richtigen Unficht 7) fpateren

<sup>6)</sup> Es versteht sich von selbst, daß hier von ben vielerlei Gründen gar nicht die Rede ist, wodurch das Testament als ab initio nullum ans gesehen wird. Da alsbann gar kein Testament vorhanden ist, so tritt von Ansang an Intestaterbsolge ein, mahrend wir hier die Fälle ins Auge fassen, in denen ansangs die testamentarische und erst spas ter die Intestatsuccession beferirt wird.

<sup>7)</sup> S. Mühlenbruch Commentar Bb. 36. S. 147 ff. cf. fr. 120. de V. S. — "sed id interpretatione coangustatum est, vel legum

Ursprungs ift, mabrend wir hier von dem Rechtszustande der früheren Beit, wie ihn die 12 Taseln seststellten, sprechen. Es bleibt also doch nur für das destitutum testamentum die Frage übrig, ob dabei ein Uebergang auf die Intestaterbsolge statt gesunden habe. In der späteren Beit des Römischen Rechtes ist dies ganz unzweiselhaft, aber es muß auch gleich bemerkt werden, aus welchem juristischen Grunde man es rechtsfertigte.

Im Allgemeinen ist ber Zeitpunkt ber Delation einer Erbsichaft bas mortis tempus. Meistens macht dies nun auch für die Intestaterbsolge gar keine Schwierigkeit. Aber eben im Falle des destitutum testamentum kann man damit offenbar nicht ausreichen, da ja hier mit dem Todestage zuerst die Erbsschaft den scripti heredes deferirt wird. Uns, die wir an den Gedanken einer ordinum successio gewöhnt sind, scheint das nicht die mindeste Schwierigkeit zu haben; indem, sodald die erste Delation von keinem Ersolg gewesen ist, man eine neue Berufung an die Nächstsgenden annimmt 3). Allein das altere Civilrecht faßt die Sache in einer Weise auf, welsche unverkenndar zeigt, daß man eine ordinum successio nicht bloß bei den einzelnen Intestatklassen, sondern auch von der testamentarischen zur Intestaterbsolge für etwas Unmögliches gehalten habe 9).

vel auctoritate jura constituentium. — Ich glaube kaum, daß biese Worte einer Umstellung bedürsen (s. Heineccius de origine testamentisactionis etc. ritu testandi antiquo. — in der Opusc, var. sylloge. p. 972:). Es ist die interpretatio des fr. 2. §. 5. de orig. jur. gemeint; das jus, quod sine scripto venit, das reine Gewohnheitsrecht, hat den Sah der 12 Kafeln eingeschränkt, und ist in leges und von den Zurisen anerkannt worden.

<sup>8)</sup> Direct ift bies freilich auch im Juftinianischen Rechte nicht ausges fprocen.

<sup>9)</sup> Es ift nicht leicht, nachdem man einen freieren Gesichtereis genommen hat, sich in einen engeren hineinzubenten und gleichsam einzuleben. Will man aber ben Rechtezustand einer früheren Zeit in sich reproduciren, so ist dies ein unumgängliches Erfordernis. Es ist passend bies gerade in Beziehung auf den hier besprochenen Punkt zu bemerken, bei welchem man sagen kann, daß die Römer sich ganz

Der Grund, weghalb unter ben einzelnen Inteftatflaffen feine successio moglich fei, fann nur ber gemefen fein, baß ber beres in die gange vermogensrechtliche Perfonlichkeit bes Erblaffers, ohne bag biefe unterbrochen murbe, eintreten folle, alles Recht bes Erben fich baber auch vom Augenblicke bes Todes batiren muffe, weil in bem fpater beferirten Erbrecht eine Unterbrechung ber Perfonlichkeit liegen murbe. Grund, ber nicht eine oftere succeffive Delation guließ, paßt nun aber offenbar ebenfogut auf bas Berhaltniß gwifchen ber teftamentarifchen und Inteftaterbfolge, als auf bas ber einzel= nen Inteftattlaffen unter einander. Alfo wenn mit bem To: bestage bie Erbichaft ben scripti heredes beferirt ift, fo kann fpater nicht eine neue Delation an die Inteffaterben fatt fin= ben. Aber, wie bereits bemerft, bas fpatere Rom. Recht lagt biefelben bennoch im Fall bes destitutum testamentum gu, und erklart Dies in ber Beife, als wenn bie Inteftaterbfolge gleich mit bem Tobe, aber noch unter einer Bebingung, eroff= net worben mare.

Man concipirte die allgemeine Regel: Jeder konne ab intestato Erbe werden, welcher zu der Zeit der Nächste sei, wo der Erblasser entschieden intestatus gestorben ware 10). Intestatus ist hier in einem weiteren Sinne genommen. Eigentzlich kann das Bort, namentlich in der Berbindung mit decedere, nur bedeuten, es sterbe Jemand ohne Hinterlassung eines bei seinem Tode gultigen Testamentes. Hier indessen umfaßt es auch die Fälle, wo Jemand testatus gestorben ist,

unnuge Schwierigfeiten felbft aufgethurmt haben, bie ein nur etwas freierer Blid mit Leichtigfeit ju überfpringen vermag.

<sup>10) §. 7.</sup> J. de her. quae ab int. — Quum autem quaeritur, an quis suus heres exsistere possit, eo tempore quaerendum est, quo certum est, aliquem sinetestamento decessisse, quod accidit et destituto testamento. Hac ratione si filius exheredatus fuerit, et extraneus heres institutus est, et filio mortuo postea certum fuerit, heredem institutum ex testamento non fieri heredem, aut quia noluit esse heres, aut quia non potuit, nepos avo suus heres existet, quia quo tempore certum est intestatum decessisse patremfamilias, solus invenitur nepos; et hoc certum est.

beffen Testament dann aber spåter wieder vernichtet wird 11). Darin scheint ein Widerspruch zu liegen, der aber mehr in den Worten als in der Sache enthalten ift. Es soll damit ausgesdrückt werden, daß auch die Intestatsuccession ganz auf die Todeszeit, das decedere, zurückbezogen wird, daß sie aber noch bedingt ist durch das Wegsallen eines gultigen Testamenztes, und erst von hier an, wie bei jeder Bedingung der Fall ist, ihr eigentliches Dasein erhält.

Der Sache nach ist also beim destitutum testamentum ein wahrer Uebergang von der testamentarischen zur Intestatzschecksschieden, da man gerade das Testament anfangs für ein gültiges erkennen mußte, während man es, der Form nach, durch jene Regel an die Fälle anschloß, in denen von Ansang an kein gültiges Testament vorhanden war. Es fragt sich, wie und wann diese Regel, welche wir eben nur mit Stellen aus Justinians Institutionen belegt haben, die sich aber auch schon bei den klassischen Juristen sindet 12), entstanz den sei?

Für eine Bestimmung ber 12 Aafeln kann man sie aus dem schon angegebenen Grunde wohl unmöglich halten, denn wenn diese eine Succession der Intestaterbsolge auf die testas mentarische anerkannt hatten, weshalb sollten sie dasselbe nicht auch bei den einzelnen Intestaklassen haben gelten lassen? Auch das so allgemein redende Bruchstück der 12 Aaseln über die Kraft der Aestamente wäre damit nicht zu vereinigen. "Uti pater legassit super pecunia tutelave suae rei, ita jus esto." Das Aestament ist ein Geses für alle Interessisten, es vernichtet von vorn herein den Anspruch der legitimen Erben, also kann dieser Anspruch nicht dadurch wieder Kraft erhalten, daß aus jenem Geses Niemand Anders Rechte ableitet. Weil man nur eine einmalige Delation für möglich hielt, so mußten beim destitutum testamentum die bona

<sup>11)</sup> pr. J. de her. quae ab int. Intestatus decedit, qui aut omnino testamentum non fecit, aut non jure fecit, aut id quod fecerat, ruptum irritumve factum est, a ut nemo ex eo heres exstitit. Coll. leg. Mos. et Rom. XVI. 3 §. 1.

<sup>12)</sup> fr. 2. §. 5 u. 6. de suis et legit. hered.

ebensogut erblos werben, wie wenn ber berufene proximus agnatus verzichtet hatte, und auch noch so viele entserntere Agnaten und Gentilen vorhanden waren. Der ganze Sat in legitimis hereditatibus non datur successio ist gar nicht für eine ausdrückliche Borschrift ber 12 Tafeln zu halten, sonbern es war eine Rechtsansicht ber bamaligen strengen Beit, aus ber die Conception der 12 Tafeln selbst hervorging, und welche dann wieder in dieser ihre Stute fand. Um so weniger kann sie sich aber auf die Intestatklassen beschränkt haben.

Gerade in ber Strenge biefer Rechtsanficht liegt ber Grund. baß man fpater auf Mittel fann, um ber Creditoren und Dontifen willen eine successio einzuführen. Die b. p. trat an Die Stelle ber cretio und pro herede usucapio, und erft burch bas Pratorifche successorium edictum gewann man ei= nen freieren Gefichtspunkt, man fab ein, bag man febr mohl einen erft nach bem mortis tempus beginnenben Beitpunct der Delation annehmen tonne, ohne bas juriftifche Princip auf= geben ju brauchen, bag fur ben mirtlich eintretenben Erben fich Alles auf ben Augenblid bes Todes gurudbeziehe 13). Ift es zu vermundern bag ber burch bas Pratorifche Cbict freier geworbene Blid fich auf bas Civilrecht gurudwandte, um ibm, fo viel irgend moglich mar, eine minder fcbroffe Geftalt gu geben. Ber mit. folder Abficht bie Interpretation ber 12 Tafeln versuchte, bem boten fich freilich rudfichtlich ber einzelnen Inteftatklaffen unüberfteigliche Sinberniffe bar, weil nach ben 12 Zafeln zu bestimmt nur bann ein Erbrecht fur bie folgen= be Rlaffe entftand, wenn überall Reiner aus ber borigen Rlaffe porbanden mar. Aber rudfichtlich ber successio von Inteftaterben auf bie teftamentarifchen, maren bie Borte fo gefaßt, daß fich eine milbernbe Interpretation baran knupfen lief. Wir find im Stande dies noch ziemlich ficher wiederzu= erkennen. Die 12 Tafeln fagten:

Si intestatus moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto 14).

<sup>13)</sup> fr. 193. de regul. jur.

<sup>14)</sup> Ulp. XXVI. 1.

Dan nahm biefe Borte: si int. moritur jest in bem ichon erorterten weiteren Ginn, inbem man auch ben cui nemo ex testamento heres exstitit, als intestatus anfah (f. Note 11). Man bachte nicht baran, mirtlich nun ben Kall bes destitutum test, in aller Beife auf gleiche Stufe gu ftellen mit ben Rallen, in benen gar tein Teftament gur Tobeszeit vorhanden ift, man bat vielmehr ftets ben bebeutenben Unterfchied erkannt, ber amifchen bem einen und ben anderen berrichte. Aber inbem man bier in ber That eine partielle ordinum successio in's Civilrecht bringen wollte, mußte man fich ben Worten ber 12 Tafeln accommobiren. Man legte bem Borte intestatus ei= nen weiteren Ginn bei, ben es an fich nicht hatte, und fo ftellte man, augenscheinlich fich gang an bie Befegesworte baltenb, jene Regel auf, bag ber Delationszeitpunkt ber Inteflat: erbfolge nicht immer bas mortis tempus, fonbern ber Mugen= blid fei, quo certum fuit, aliquem intestatum decessisse. Go erreichte man es, bag bie Destitution bes Testamentes (welche auch Juftinian in ber Rote 10 citirten Stelle vorzug= lich hervorhebt) eine mahre ordinum successio gur Folge hat: te, und man fonnte auch feinen Mugenblid gogern, als bas Rotherbenrecht ber sui auffam, bas burch einen postumus rumpirte Teftament (f. Rote 7) gang aus bemfelben Gefichts: punfte zu betrachten.

§. 23. Das Resultat bes vorigen § läßt fich folgender: maßen zusammenfaffen:

Es gab anfangs im Civilrecht auch keine successio von ber testamentarischen auf die Intestaterbfolge 1); erst spåter ist sie, wahrscheinlich auf Beranlassung ber schon be-

<sup>1)</sup> So ist benn auch ber Sat: in legitim is hereditatibus nulla est successio aus spaterer Beit. Früher muß er etwa gelautet haben: In omnibus hereditatibus nulla est successio; ober es muß bas Wart "legitimis" in einem welteren Sinn genommen sein, ben Ulpian in fr. 130. de V. S. andeutet, und ben auch Gais us kennt, indem er IV. 34. die legitima successio der pratorischen entgegenset.

ftebenden b. p., aus einer erweiternden Interpretation ber . 12 Agfeln hervorgegangen.

Bir bufen indeg biefen Punkt nicht verlaffen, ohne baraus noch Die unmittelbar fich ergebenden Folgerungen abzuleiten, und anderntheils ihn burch einige fich barbietende Argumente gu befestigen. - Der burch bie Interpretation ber 12 Tafeln bebingte Cat: tempus spectandum esse, quo certum sit, aliquem intestatum decessisse, fagt einerfeits zu viel, und man war keineswegs gemeint alle barin liegenben Confequen: gen fur gultig anguerkennen; und umgekehrt ift bamit wieder nicht ausbrudlich gefagt, mas man bamit eigentlich bat erreichen wollen. Beibes ertlart fich baraus, bag man um bas Civilrecht ju verandern, fich formell an bie Borte ber 12 Tafeln binden mußte, babei aber fehr mohl mußte, mas der mahre Sinn ber Rechtsanderung fei. Daß jene Regel ju viel fage, laßt fich leicht nachweifen. Es liegt barin, bag ein destitutum testamentum fo angefeben werben foll, als wenn gar fein Teftament errichtet, ober nur eine Urfunde vorhanden mare, bie von Unfang an nicht als ein gultiges Testament erscheint. Aber bekanntlich ift bies fein allgemein gultiger Sat, benn ein dest. test. hat g. B. boch immer bie Rraft ein fruberes Teffament zu rumpiren. Wir haben alfo angunehmen, baß biefe Gleichstellung ber Deftitution mit anderen Teftaments= mangeln lediglich auf ben einen Puntt gu beziehen ift, beffentwillen man fie aufgeftellt hat, namlich um baraus bie successio ber Inteftaterben zu rechtfertigen. Aber barin liegt auch jugleich, bag bie Regel ju wenig fagt, benn man fprach nicht birect aus mas man wollte, man erkannte nicht unmit= telbar an, baß eine Aufeinanberfolge zwifchen teftamentarifchen und Inteffaterbichaft beffebe, man brudte ben Borten nach. um mit ben 12 Tafeln nicht in Conflict ju gerathen, etwas Underes aus, bas aber boch bem Wefen nach wirklich ienes Refultat in fich enthielt.

Daraus folgt, wie wir im Juftinianischen Recht, bas ja auch unsere Regel recipirt hat, bieselbe aufzusaffen habe. Wir muffen nicht mehr und nicht weniger darin finden, als wenn ausstrücklich gesagt ware, daß ebenso wie unter ben Intestatklassen ber

Nov. 118, so auch von ber testamentarischen gur Intestatordenung eine Reihenfolge ber Berufung statt finde, und wir dure fen nicht im Geringsten Bebenken tragen, dies stets als eine gang neue Delation anzusehen 2).

Rehren wir von biefem hiftorifchen Endpunkte noch einmal ju bem Unfangepunkte jurud. Es ift im vorigen § gezeigt, baß die besprochene partielle successio ordinum in ber alteren Beit nach ben 12 Tafeln nicht bestanden baben tonne: baß fie wohl erft burch bie fcon beftehende b. p. hervorgerufen fei, ift eine zugleich geaußerte Bermuthung, Die ich freilich nicht birect beweifen fann, die mir aber bie innere Mahricheinlich= feit fur fich zu haben scheint 3). Indeg tommt hierauf weni= ger an, mahrend jener andere Sat, bag überhaupt biefe partielle successio einer erft fpateren Beit angehore, von Wich= tigfeit ift; und bafur muß nun noch, abgefeben von ben ichon angegebenen Grunben, bas Beugniß bes Baius ermahnt merben, um fo mehr weil beffen Borte auf ben erften Blid ge= gen bie hier vorgetragene Unficht zu fprechen icheinen. Baius fagt III. 11., indem er von ber civilrechtlichen Rlaffe ber Ugnaten rebet :

Non tamen omnibus simul agnatis dat lex duodecim tabularum hereditatem, sed his qui, tunc cum certum est aliquem intestato decessisse, proximo gradu sunt.

hier scheint geradezu gesagt zu sein, daß bereits die 12 Zafeln selbst biesen Zeitpunkt der Delation angeordnet hatten. Aber es ift zu bemerken, daß die gesperrt gebruckten Worte

<sup>2)</sup> Dies ist ausbwücklich in einer Stelle von Uspian ausgesprochen. fr. 70. pr. de a. vel. o. her. — In plurium heredum gradibus hoc servandum est, ut, si testamentum proseratur, prius a scriptis incipiatur, deinde transitus siad eos, ad quos legitima hereditas pertinet, etiam si idem sit, ad quem utroque modo pertineat; nam hoc gradatim consequitur, ut prius ex testamento delatam, deinde legitimam repudiet. Idem juris est in bon. possessione, ut prius scriptus repellat b. possessionem, deinde is qui ab intestato petere potest. —

<sup>3)</sup> Ein Argument wird sich bem tiefer Sehenden noch aus der in der vorigen Rote citirten Stelle darbieten. Bergs. fr. 69. de a. vel o. her. u. fr. 10. de jure deliber.

einen Zwifchenfat bilben, die feineswegs eine logifche Nothwenbigfeit uns zwingt, ebenfo wie ben Sauptfat fur eine Beffimm= mung bes Gefetes zu halten. Wenn bies ber Fall mare, fo wurden fie boch bann ebenfo wie bei Baius in ber Form eines Zwischensages, in ben 12 Tafeln geftanben haben, benn wenn man jugeben will, Baius habe fie anders mober genom= men, fo lagt fich bann ebenfogut benten, baß fie aus einer anderen Quelle bes Civilrechts genommen feien, als aus einer anderen Stelle ber 12 Zafeln. In Diefen aber mar, wie wir aus bem uns erhaltenen Bruchftud feben, (f. §. 22 Rote 13) jener Brifchenfat bei ber Ugnatenflaffe nicht gemacht. Ueberbem ift ja jene Regel eine fich auf alle Inteftattlaffen im Berhaltniß gur teftamentarifchen Erbfolge beziehenbe, und alfo auch nicht mahr= fceinlich, bag bie 12 Tafeln fie gleich hinter jenen 6.22 Rote 13 ci= tirten Borten in einem uns nicht erhaltenen Cape 4) vorgetragen batten, mas auch beghalb nicht anzunehmen ift, weil Paulus biefel: be nicht bei ber Ugnatenklaffe fonbern bei ber ber sui ermahnt 5).

Wenn also der fragliche Zwischensatz kein rein mit dem Hauptsatz von Gaius aus den 12 Tafeln geschöpfter sein kann, so verschwindet auch der allerdings vorhandene Schein, als wenn er denselben überhaupt dem Gesetz entlehnt hatte, und so kann das Gewicht der Gründe, wonach wir ihm einen späteren Urssprung angewiesen haben, durch die angeführte Stelle nicht gesschwächt werden. Gaius schob bloß um der Kurze willen hier eine Rechtsregel ein, welche er ebensogut dei jeder der anderen Intestallassen hatte erwähnen können, und die, wenn er weitläuftiger, dann aber auch deutlicher gewesen ware, selbsständig in Beziehung auf alle Klassen vorgetragen haben würde. Daß dem wirklich so sei, sehen wir aus den gleich solgens den Worten des Gaius selbst, der im §. 13 jenen Zwischensat noch einmal wieder ausnimmt, also wohl selbst zu kurz und uns beutlich gefunden haben muß. Aus der Art, wie er denselben bier

<sup>4)</sup> Ueberhaupt glaube ich, bag man annehmen barf, bie 12 Tafeln has ben felbst nicht Mehr über bie einzelnen Erbstaffen enthalten, als uns in Ulp. XI. 14. — XXVI. 1. u. Collat. XVI. 4. aufbewahrt ist. Die Gründe würden hier zu weit führen.

<sup>5)</sup> Coll. leg. Mos. et R. XVI. 3. §. 11.

weiter interpretirt, feben wir gur Genuge, baß bas Gange feine Bestimmung ber 12 Tafeln gewesen fein konne, es verschwinden alfo bie Zweifel, bie ber §. 11. allenfalls erregen konnte.

Ideo autem non mortis tempore, quis proximus sit, requirimus, sed eo tempore quo certum fuerit aliquem intestatum decessisse, quia si quis testamento facto decesserit, melius esse visum est, tunc ex iis requiri proximum, quum certum esse coeperit, neminem ex eo testamento fore heredem. In findet es fur out, den im 8. 11. paraetragenen Sas

Gaius sindet es für gut, den im § 11. vorgetragenen Sah noch besonders zu rechtfertigen, indem er auf die Möglichkeit der Destitution des Testamentes hinweist, wo denn ohne jenen Sah eine Erblosigkeit des Nachlasses eingetreten ware. Daß er aber überhaupt eine Rechtfertigung unternimmt, zeigt, daß die 12 Taseln diese Bestimmung noch nicht gemacht haben konnen, denn diese stellt mung noch nicht gemacht haben konnen, denn diese standen in solchem Ansehen, daß ihre guten Borschriften nicht weiter gelobt zu werden brauchten. Im Gezgentheil muß es, weil man sie rechtfertigte, eine Regel gewessen sein, die an sich dem Willen der 12 Taseln entgegentrat, aber diesem doch wegen ihrer Brauchbarkeit gleichsam untergesschoben wurde. Und so erkennen wir denn auch diese durch die Interpretation der Juristen geschehene Reception aus den einzelnen Worten: requirimus, visum est, womit eine gesetzliche Bestimmung unmöglich gemeint sein kann.

Bugleich läßt fich nun auch erklaren, weshalb bie ganze Rechtsregel von Gaius bei ber einzelnen Klasse ber agnati, von Paulus bei ber ber sui erwähnt wird, während sie boch eizgentlich einen ganz anderen Plat verdient hatte? Eben weil sie aus ben Worten "si intestatus moritur" herausinterpreztirt war, also aus ben Anfangsworten bes Sates, in welz chem bie 12 Tafeln mit möglichster Kurze die Klassen der sui und agnati zusammengedrängt hatten.

§. 24. Nachdem jest die civilrechtliche Unzulässigkeit eisner successio ordinum gepruft ift, kann der im Unfange bes §. 22. angesponnene Faden wieder aufgenommen werden. Es wurde bort bemerkt, daß die ganze vom Prator eingeführte

ordinum successio ein lediglich relatives Berbaltnif ift, welches bavon abbanat, in welcher Rlaffe ber civilrechtliche heres febt. Das successorium edictum bat gerabe ebenfoviel Erbflaffen als bas Civilrecht, aber es lief fich boch febr viel mehr bamit ausrichten, weil alle Rlaffen in eine bestimmte Beit eingeschloffen maren, und fomit bie fpater Stebenben in Die Stelle bes por ihnen berufenen heres einruden fonnten. Bir haben alfo als ben Fundamentalfat ftets feftzuhalten, bag ber Prator vor Allem ben beres felbft ju fich ruft (6. 19-21.), baß er mithin alle Rlaffen bes Civilrechts nacheinander berufen muß. Darin liegt benn aber auch jugleich, bag er, wenn ber heres in einer fruberen Rlaffe ftebt, Die fpateren Rlaffen nur als einftweilige Reprafentanten bes heres ruft, melche auch nach Civilrecht mirtliche heredes fein murben, wenn fie, ebenfo wie fie bie b. p. agnoscirt ha= ben, bie vom Civilrecht gunachft Berufenen maren. -

Indem wir hier diesen Sat, abgesehen von den im ersten Kapitel enthaltenen Gründen, beweisen wollen, muß sich die Argumentation in zwei Theile trennen. Es muß zuerst posiziv dargethan werden, daß das successorium edictum an und für sich Nichts, als eine Auseinandersolge der civilrechtlichen Klassen gewesen sei, worauf benn zweitens die genaueren Bedingungen in's Auge zu fassen sind, unter denen der Präztor dem Einzelnen das Repräsentationsrecht des heres gegeben habe (§. 26 ff.).

Jener erste Beweis beruht auf ber Interpretation ber achten Sbictsworte, welche uns gludlicherweise erhalten sind. Es leuchtet ein, daß in ihr der eigentliche Schwerpunkt einer jeden Ansicht über Ursprung und Begriff der b. p. concentrirt ist; und wir werden dadurch aufgesordert, bei ihr mit ganz vorzüglicher Schärfe und Genauigkeit zu Werke zu gehen, um so mehr, weil die bisherigen Erklärungsversuche, wie gezeigt werden wird, noch nicht in allen Punkten die richtigen sind.

Cicero bringt in feiner Unflage gegen ben Berres un:

ter anderen Anschuldigungsgrunden auch den vor, daß Berres als Praetor urbanus das Edict unrechtmäßiger Beise und in Folge einer Bestechung verändert habe (II. 1. cap. 44—46). Dabei wird die Stelle des bisherigen Edictes, wie es translatitium geworden war, mitgetheilt, und dem Berrinischen Edicte gegenübergestellt. Diese von Cicero vorgenommene Bergleichung ist indeß für das Berständniß der alteren Edictsworte selbst zu wichtig, als daß nicht der ganze Anklagepunkt unverzstümmelt bier mitgetheilt werden mußte.

Postcaquam jus Practorium constitutum est, semper hoc jure usi sumus: si tabulae testamenti non proferrentur, tum uti proximum quemque potissimum heredem esse oporteret, si is intestato mortuus esset, ita secundum eum possessio daretur. Quare hoc sit acquissimum, facile est docere: sed in re tam usitata satis est ostendere, omnes antea jus ita dixisse, et hoc vetus edictum translatitium que esse (§. 115.). Cognoscite aliud hominis in re vetere edictum novum: et simul, dum est unde jus civile discatur, adolescentes ei in disciplinam tradite. Mirum est hominis ingenium, mira prudentia.

Minucius quidam mortuus est ante istum Praetorem. Ejus testamentum erat nullum. Lege hereditas ad gentem Minuciam veniebat. Si habuisset iste edictum, quod ante istum et postea omnes habuerunt, possessio Minuciae genti esset data. Si quis testamento se heredem esse arbitraretur, quod tunc non exstaret, lege ageret in hereditatem: aut pro praede litis vindiciarum quum satis accepisset, sponsionem faceret, et ita de hereditate certaret. Hoc opinor jure et majores nostri et nos semper usi sumus. Videte ut hoc iste correxerit:

(§. 116.) Componit edictum iis verbis, ut quivis intelligere possit, unius hominis causa conscriptum esse. Tantum, quod hominem non nominat: causam quidem totam perscribit; jus, consuctudi-

nem, aequitatem, edicta omnium negligit. (Ex cdicto urbano:) Si de hereditate ambigitur, si possessor sponsionem non faciet. — Quid id ad Praetorem, uter possessor sit? nonne id quaeri oportet, utrum possessorem esse oporteat? ergo quia possessor est, non moves possessione? Si possessor non esset, non dares. Nusquam enim scribis, neque aliud quidquam edicto complecteris, nisi eam causam, pro qua pecuniam acceperas. (§. 117.) Iam hoc ridiculum est. —

Si de hereditate ambigetur, et tabulae testamenti non minus multis signis quam e lege oportet, ad me proferentur, secundum tabulas testamenti potissimum hereditatem dabo. Hoc translatitium est, sequi illud oportet: si tabulae testamenti non proferentur. - Quid ait? se ei daturum, qui se dicat heredem esse. - Quid ergo interest, proferantur, necne? si protulerit: uno signo ut sit minus, quam ex lege oportet, non des possessionem, si omnino tabulas non proferet, dabis. Quid nunc dicam? Neminem unquam postea alium edixisse? Valde sit mirum, neminem fuisse, qui istius se similem dici vellet? Ipse in Siciliensi edicto hoc non habet; exegerat enim jam mercedem: item ut illo edicto, de quo ante dixi, in Sicilia de hereditatum possessionibus dandis, edixit idem, quod omnes Romae praeter istum. (Exedicto Siciliensi) Si de hereditate ambigitur. (§. 118.) At per deos immortales, quid est, quod de hoc dici possit? Iterum enim jam quaero abs te, sicut modo in illo capite Anniano de mulierum hereditatibus, nune in hoc de hereditatum possessionibus, cur ea capita in edictum provinciale transferre nolueris? Utrum digniores homines existimasti eos, qui habitant in provincia, quam nos, qui aequo jure uteremur? an aliud Romae aequum est, aliud in Sicilia? Non enim hoc potest hoc loco dici, multa esse in provinciis aliter edicenda:

non de hereditatum possessionibus, non de mulierum hereditatibus. Nam utroque genere video non modo ceteros, sed te ipsum totidem verbis edixisse, quod verbis edici Romae solet. Quae Romae magna cum infamia, pretio accepto edixeras, ea sola te, ne gratis in provincia male audires, ex edicto Siciliensi sustulisse video.

Mus biefer Stelle laffen fich bie factischen Boraussebungen bes gangen Kalles leicht conftruiren. Es war ein gemiffer Minucius, noch ebe Berres feine Pratur antrat, ohne Sinterlaffung eines Testamentes gestorben. Gin Underer, ber ein Inteftaterbrecht nicht weiter geltend machen fonnte, fette fich fo= aleich in ben Befit bes Bermogens 1), beftach, wie nun Ci= cero behauptet, ben Berres, bag er ihm als Prator, mittelft Ertheilung ber bonorum possessio 2), Schut barin gemah: ren moge. Gin Teftament fonnte biefer Erbpratenbent eben= falls nicht fur fich anfuhren, beghalb, fagt Cicero, mar nach bem bisherigen Cbicte fur ihn gar fein Beg moglich, gur bon. possessio zu gelangen. Diefelbe fam vielmehr, ba fein Teftament vorhanden mar, ben von den 12 Safeln gerufenen Intestaterben, namlich ber gens Minucia ju; und angenom: men, jener pro herede Usucapient fei in Bahrheit ber teftamentarifche Erbe gemefen, fo mare boch gang mit Recht ber gens Minucia die b. p. ertheilt worben, weil er wenigstens in ber fur bie b. p. anberaumten Rrift bas Teftament nicht hatte vorbringen fonnen (,, quod tum non exstaret"). Jeber alfo, ber scriptus heres ju fein behauptete, hatte nach bem translatitium edictum gegen bie rechtmagig ju bonorum possessores constituirten Gentilen die hereditatis petitio (in Form ber legis actio ober per sponsionem 3) anstellen muffen. Da aber hiebei ber Beweis eines Teftamentes wieberum nothig gemefen mare, ein folches aber vom Minucius gar nicht bin=

<sup>1)</sup> Er war also pro herede Usucapient ber res hereditariae.

<sup>2)</sup> Dber vielmehr hereditatis possessio, wie Cicero fie hier gang conftant nennt. Ebenfo ad Attic. VI. 1. §. 12.

<sup>3)</sup> Gai. IV. 31. u. 92-95.

terlaffen war, fo konnte (bas ift die stillschweigende Schlußfolgerung Cicero's im §. 115.) auch in biefer Beise jener Erbpratendent unmöglich ein Recht auf die Erbschaft erlangen 4).

Derfelbe vermogte also feine gewinnsuchtigen Plane nur zu erreichen, wenn Berres um feinetwillen bas Ebict anberte. Das geschah wirklich, und es muß folgendermaßen gelautet baben:

Ueberschrift: Si de hereditate ambigitur, si possessor sponsionem non faciet.

"Si de hereditate ambigitur, et tabulae testamenti non minus multis signis, quam e lege oportet, ad me proferentur, secundum tabulas testamenti hereditatem dabo; si tabulae testamenti non proferentur, ei dabo possessionem, qui se dicat heredem esse".

Dagegen war bie Conception bes translatitium edictum biefe:

Ueberschrift: Si de hereditate ambigitur.

"Si de hereditate ambigitur, et tabulae testamenti non minus multis signis, quam e lege oportet, ad me proferentur, secundum tabulas testamenti hereditatem dabo; si tabulae testamenti non proferentur, tum uti proximum quemque potissimum heredem esse oporteret, si is intestato mortuus esset, ita secundum eum possessionem dabo."

<sup>4)</sup> Es ist unverkennbar, wie Sicero hier bie pro herede usucapio bezreits als etwas Unrechtmäßiges, improbum, auffaßt, welches bie bon. poss. in aller Beise unmöglich mache. Sollte barin nicht eine Bestätigung bes im §. 21 Gesagten liegen, baß bie b. p. mittelst bes Int. quor. bon. eine Rescission ber pro herede usucapio gezwähre?

Daß in ber That auf biefe Weise bie Sticte sowohl bes Berres, als ber früheren Pratoren abgesaßt gewesen seien, ist jest
mit Berudfichtigung anderer abweichender Absichten nachzuweisen.

Rabricius 5) hat bekanntlich ben Urfprung ber b. p. aus ber Pratorifchen Regulirung bes Erbichaftsftreites abge= leitet. Gie fei urfprunglich nichts gewesen als eine Buweifung bes Besibes, mabrend ber controversia de hereditate (bie Ertheilung ber Bindicien), und wenn hierin die bereditatis petitio mit ber rei vindicatio auf gleicher Stufe gestanden batte, fo finde fich boch ber Unterschied, daß bei einer Gingularvindication ber Prator Jedem Die Bindicien ertheilt habe, ber fich gerabe gegenwartig im Befite ber Sache befant, mabrend bei ber hereditas petitio bestimmte Rlaffen aufgestellt feien, welchen ber Befit mahrend bes Erbichaftsproceffes im Borguge gegen beliebige britte Befiger jugesprochen merben folle. In biefen privilegirten Rlaffen fei vor Allem ber ein außerlich fehlerfreies Teftament Bormeifenbe gerufen morben. fobald aber fein folches Teftament vorgelegen habe, ber, melder nach Intestaterbrecht gur Gucceffion gerufen fei. Daraus habe fich bann erft fpater eine Buweifung bes Befiges entwidelt, auch ohne bag bereits ein bestimmter Rlager aufgetreten fei, welcher bie hereditatis petitio anguftellen beabsichtigte. -

Es lagt fich nicht laugnen, bag biese Unsicht wegen ber wenigen bei ihr erforberlichen Unknupfungspunkte etwas fehr Bestechenbes hat; indem man fie fehr leicht verfleht, wird man unvermerkt bazu geführt, sie auch fur richtig zu halten 6).

<sup>5)</sup> Ursprung und Entwicklung ber b. p. bis jum Aufhören bes ordo judiciorum privatorum. Berlin 1837. bes. 23—26. — Gegen bie Fabricius'sche Ansicht, bie auch ich eine Zeittang für bie richtige blett, ift neuerbings noch wieder aufgetreten v. Löhr, in seinem Maggain IV. S. 408. — Reben ben von ihm gegebenen lesenswerthen Bemerkungen, ift, wie ich glaube, die hier im Terte gegebene Entwicklung nicht unnug geworben, welche ich früher geschrieben hatte, als mir von Löhr's Abhandlung zu Gesicht kam.

<sup>6)</sup> So fommt es, bag icon Dernburg (Beitr. gur Gefch. ber Rom. Zeft.) und Frante (im Rotherbenrechte) fie mehr ober minber ausführlich ausgesprochen haben.

Inbessen tann sie gegen eine schärfere Prufung nicht bestehen, und so hat namentlich Susch te in einer musterhaften Recension?) sich gegen bieselbe erklart.

Bu ber Sufchkeichen Biberlegung ber inneren Grunbe. aus welchen Fabricius es ableitet, bag bie Binbicien bei ber hereditatis petitio nicht jedem Befiger, fondern gemiffen bevor: augten Personen hatten gegeben werben muffen, - braucht bier nichts hinzugefügt zu werben. Dagegen muß ich noch weiter eingeben auf die Interpretationsart unferer Ciceronianischen Stelle, welche Fabricius felbft als ben eigentlichen und alleinigen Stuppunkt anfieht, wodurch feine Unficht aus bem Gebiete ber Speculationen und Spoothefen berausgehoben merbe. Rabris cius will namlich aus Cicero beweifen, bag ju beffen Beit bie b. p. nur noch die proceffuglifche Ertheilung ber Bindicien gemefen fei. Dagegen bemertt icon Suichte, und bas icheint mir vollig unwiderleglich, bag ju Cicero's Beit bie b. p. bereits bas mar, mas Kabricius erft als fpatere Entwicklung barftellt. - 3m 6. 115. fubrt Cicero weitlauftig aus, wie ber Minucifche Erbfall nach bem translatitium edictum behandelt worden mare. Er fagt, bie possessio murbe ber gens Minucia gegeben worden fein, und fugt ausbrudlich bingu. erft fpåter hatte bann ein jeder Erbpratendent gegen fie auftreten fonnen. Alfo bie b. p. wird bor bem Proceffe uber bie Erbichaft, und unabhangig von bem Auftreten eines hereditatis petitor gegeben. Sie fann mithin nicht ein Institut gur Regulirung ber Procesparteien gemefen fein. Ja noch mehr, Cicero fagt gang ausbrudlich, es fei gar fein Teftament vorhanden gemefen (ejus testamentum erat nullum 7a),

<sup>7)</sup> Richtersche Jahrbucher 1839. 1 heft. bef. S. 6-11. Auch Mühlensbruch ift wieder bavon abgewichen, Pand. III. §. 620. Note 1., — während v. Bangerow, sich berselben von Neuem angeschlossen hat. Panbetten II. S. 7. — so auch Danz Lehrb. ber Gesch. bes R. R. II. S. 47.

<sup>7</sup> a) Wenn v. Eshr a. a. D. voraussest, es sei-hier ein Testament gesmacht gewesen, bas aber im Augenblick bes Tobes nicht mehr vorshanden war, so widerspricht das doch den angegebenen Worten, und wird auch nicht durch die anderen: quod tunc (ober cum) non

und die Gentilen seien auch nach Civilrecht die nachsten Intestaterben gewesen, also es ware gar keine Möglichkeit vorhanben, daß der Erbpratendent als hereditatis petitor auftreten
könne. Es sind dies aber Cicero's Stützpunkte, damit gleich Teder einsahe, jenem Erbpratendenten sei nach dem translatitium edictum jeder Weg zur Erbschaft versperrt, weßhalb denn Verres nothwendig um seinetwillen das Edict selbst habe verändern muffen. Wenn aber Cicero sagt, die b. p. sei mit Recht ertheilt worden, wo die Unmöglichkeit einer hereditatis petitio vorliegt, und so sei Unmöglichkeit einer hereditatis petitio vorliegt, und so sei gehalten worden, so lange überhaupt eine b. p. bestehe, so ist doch damit die Unsicht des processunglichen Ursprunges unmittelbar vernichtet 8).

Aber auch bas, mas in unferer Stelle Fabricius Spposthese birect bestätigen soll, muß entidieben anders verstanden werden. Zuerst foll schon in den Ansangsworten des Edictes die Procestregulirung angedeutet fein, indem: si de hereditate

exstaret unterftugt. — Indes tommt hierauf nicht Biel an. — Auf eine andere Zweideutigkeit biefer Worte macht Fabricius a. a. D. Rote 28. aufmerksam.

<sup>8)</sup> Man tann noch aus einer anberen Stelle eine Biberlegung ber Ras bricius'ichen Unficht ableiten. Ramlich aus Gai. IV. §. I6 u. 17. Diefer fpricht bier von ber Ertheilung ber Binbicien bei ben Binbis cationen, und fast babei offenbar bie hereditas unter gang gleichem Gefichtepuntte mit ber Singularvindication auf (similiter si de fundo, vel de aedibus sive de hereditate controversia erat fiebat vindicatio), von biefem Allen gitt gleichmäßig: Praetor secundum alterum eorum vindicias dicebat, id est, interim aliquem possessorem constituebat, eumque jubebat praedes - dare. - Diefe Conftituirung bes possessor tann boch aber nur gwifden ben beiben Perfonen gefdmantt haben, bie bei ber Binbication allein vorfommen (secundum alterum eorum). Bare aber Fabricius Unficht richtig, fo hatte bei ber her. pet. oft ein Dritter vortommen muffen. 3. B. Irgend ein Frember fest fich in ben Befit ber Erbichaft, und jest treten bie Inteftaterben gegen ibn mit ber her. pet. auf. Bu gleicher Beit erfcheint aber auch Jemand, ber ein Teftament fur fich pormeift. Bier hatte biefer Lette bie Bindicien erhalten muffen, gegen ben bie Inteftater= ben gar nicht aufgetreten maren, und bamit ift boch bie Stelle bes Saius gar nicht vereinbar.

ambigitur so viel heiße als: "wenn ein Proces über die Erbschaft ist." Ambigere heißt allerdings zweiselhaft sein, streizten, und umfaßt damit auch das wirkliche Processiren, aber dennoch ist es nie ein technischer Ausdruck für dieses ), und wenn des Prators Edict sich bloß auf den sormellen Erbschaftsproces bezogen hatte, so konnte unmöglich ein Wort gebraucht werden, das alles Andere Zweiselhaftsein über die Erbschaft mit umfaßte. Dagegen leuchtet es ein, wie sehr dieser allgemeine Ausdruck: ambigitur unsere obige Ansicht bestätigt. Der Präztor kundigt sein Institut gleich für den Fall an, wenn Zweisel über die Erbschaft bestehen, also wenn man nicht weiß, wer der heres sei.

Das Beitere, was Fabricius für seine Ansicht anführt, hangt mit ber Auffassung ber einzelnen Vorwürse zusammen, welche Eicero bem Berres wegen der unrechtmäßigen Edictsveranderung macht. Wer die Stelle vom §. 116. an unbefangen durchliest, wird, glaube ich, mit Nothwendigkeit darauf geführt, daß dem Verres zweierlei Veranderungen vorgeworsen werden; daß aber der zweite Tadel, welcher hinter den Worten: jam hoc ridiculum est beginnt 10), der eigentlich bedeutende ist. Hier in den §. 117. und 118. wendet Cicero den ganzen Sturm der Rede an, während der im §. 116. entshaltene Tadel mehr der Ueberwältigung eines Vorpostens zu vergleichen ist.

Aber Fabricius, ber biefe beiden Theile ber Unklage fehr wohl unterscheidet, breht bas Berhaltnis berfelben um. Er meint im §. 116. sei von ber Edictsveranderung bie Rede,

Mögte es baber nicht richtiger sein, bie Worte Müblenbruch's a. a. D. umgukehren? Jeber b. possessor, gegen ben geklagt wurzbe, erhielt auch die Vindicien, aber nicht Jeder, ber die Vindicien erhielt, war bonorum possessor. —

<sup>9)</sup> huichte S. 9. unten. — Man wird also nicht Stellen wie Cic. Caecin. 8. Invent. II. 42. u. lex Rubr. II. 18. auch bas in Dirtiens Manuale noch citirte Fragment ber lex Thoria gegen bas im Tert Gesagte anführen tonnen.

<sup>10)</sup> Deshatb ift bort in bem obigen Abbruck ein Absag gemacht worben, und es ift unpassend, bag bie Worte jam hoc ridiculum est, bie so offenbar zum Borbergebenben geboren, mit zu bem neuen §. 117. geichtagen sind.

wodurch Berres jenem Erbpratendenten, von bem er bestochen war, die Erbichaft habe jumeifen wollen, mogegen in ben &. 117. und 118. nur noch von einem anderen Schleichwege bie Rebe fei, ben fich Berres fur feine Billfubrlichkeiten offen ge= laffen habe, ber aber mit jener Beftechung nicht im Bufam= menhang ftebe. Bie febr bies mit ber gangen Stelle in fchneis bendem Biderfpruch fleht, leuchtet ein, auch wenn man fich noch gar nicht auf ben Inhalt ber beiden Bormurfe einlaßt. Cicero will ja eben barthun, bag Berres nichts ohne Beftechung gethan habe; befihalb fagt er, fei bas Sicilianifche Cbict wie: ber mit bem translatitium gleichlautend gemefen, weil er von jenem Erbpratendenten bereits Bezahlung erlangt . hatte (exegerat enim jam pecuniam). Die weitlauftige Erbrterung Des &. 118. zeigt, daß die im &. 117., nicht die im &. 116., angegebene Edicteveranderung ber eigentliche Rern ber Unflage ift, daß fie hauptfachlich burch bie Bestechung hervorgerufen ift.

Behen wir indeß jest genauer auf ben Inhalt ber beiben

Bormurfe ein.

1) Fabricius 11) leitet aus bem §. 116. folgenden Unfang bes Berrinifchen Sbictes ab:

Si de hereditate ambigitur, si possossor sponsionem non faciet, tum, si tabulae testamenti obsignatae non minus multis signis etc.

Damit habe nun Berres, abweichend vom bisherigen Sticte, welche nur eine Ertheilung ber Bindicien secundum tabulas und ab intestato gekannt habe, — bestimmt:

"Nur in dem Falle, wenn der gegenwartige wirkliche Besitzer die hereditatis petitio als Beklagter aufzunehmen, und dem Gegner Sicherheit zu bestellen nicht Bilelens oder nicht im Stande ist, will ich die bon. poss. sec. tab. ertheilen; im entgegengeseten Falle aber soll der jehige Besitzer die Bindicien erhalten."

Nach bem Berrinischen Sbict waren also jett 3 Sauptklaffen gewesen, flatt ber bisberigen zwei:

a) Seder der fich factisch in den Besig der Erbschaft gesfett habe;

<sup>11)</sup> A. a. D. S. 30.

b) ber, welcher ein fehlerfreies Testament vorweift,

c) wer fich auf Intestaterbrecht beruft, ober nach bes Berres Beranberung: qui se dicet heredem esse.

So sei es zu erklaren, daß Verres dem angeblichen Testamentserben, der in Besitzergreifung der gens Minucia zuvorgekommen, und kein Testament vorweisen konnte, doch in Folge der neu aufgestellten ersten Alasse den Besitz gelassen habe. — Mithin sei die ganze Veränderung des Verres nichts als die Gleichstellung der hereditatis petitio mit der Singularvindication, bei welcher schon von jeher die Vindicien dem jeweiligen Besitzer erstheilt waren. —

Daß nun ber &. 116. gang anders zu verfteben fei, bat fcon Sufchte gezeigt. Die Borte: si de hereditate ambigitur, si possessor sponsionem non faciet find die Ueber : fchrift, welche Berres uber bas gange Rapitel von ber b. p. feste. Dies erhellt baraus, baf fpater Cicero ben eigentlichen Contert bes Chictes angiebt, wie es Berres aufgeftellt bat, und worin sich die Worte: si possessor sponsionem non faciet nicht finden. Cicero fagt im §. 117. ausbrudlich, Die Borte: "si de hereditate ambigetur, et tabulae testamenti etc. bis hereditatem dabo" 11a) feien von Berres gang unverandert bem translatitium edietum entnommen (hoc. translatitium est), er tabelt ihn nur, bag er nicht auch mit ben Worten bes bisherigen Cbictes fortgefahren habe. (Sequi illud oportet: si tabulae testamenti non proferentur). Danach fann alfo fein Zweifel mehr bleiben, bag Berres nicht burch Aufstellung einer neuen, noch vor bie sec. tab. gefeb= ten, Rlaffe bem Erbpratenbenten geholfen hat.

Wenn nun aber bie fraglichen Worte nicht im Contert gestanden haben, so bleibt nichts ubrig, als sie fur die Uebers schrift des Verrinischen Stictes zu halten, und es ist ja boch

<sup>11</sup> a) v. Eohr meint a. a. D. wir konnten nicht wissen, was vor ben Worten: et tabulae testamenti gestanden habe. Aber mir scheint nicht zweiselhaft, daß sich bies unmittetbar an das: si de hereditate ambigetur anschloß. Weshalb ftande sonst nicht wieder ambigitur statt ambigetur? — Es war ja überhaupt die Eigenheit der Römer, daß sie Unsangsworte eines Abschnitts zur Ueberschrift machten.

auch das Naturlichste von der Welt, daß Cicero, wenn er das Edict des Berres tadeln wollte, mit dem Titel, sobald sich schon in diesem Schwächen fanden, den Ansang machte. Endelich aber beweist auch das Prasens ambigitur, daß hier nur an eine Ueberschrift zu denken ist. Im Contert heißt es ambigetur.

Daß nun diese Ueberschrift, abgesehen von der Flerion, ebenso lautete wie die Edictsworte selbst, wird Niemand aussfallend finden, der an die Titel: quorum bonorum, quod legatorum, uti possidetis, utrubi etc. denkt, welche im Edicte gewiß ebenso über dem Conterte standen, wie wir es in unseren Digesten sinden 12).

Aber, bas ift nun die wichtigste Frage, mas hatte benn Cicero gleich von vorn berein an Diefem Titel gu tabeln? Die Urt wie Sufchte bies erflart, fann ich nicht fur richtig balten. Er meint, mahrscheinlich batten bie beiben Gabe si de hereditate ambigitur, und si possessor sponsionem non faciet im Sinne bes Berres gar nicht jufammengebort. Er ba= be in ber Ueberschrift nur die beiben Punkte angegeben, melche im Folgenden enthalten maren, und bas fei: 1) von ber Ertheilung ber b. p. und 2) von bem Falle, wo ber possessor feine Sponfion machen wollte, fo bag alfo bies zweite, maa es verstanden werden wie es will 13), mit ber Ertheilung der b. p. gar nichts zu thun habe. Cicero aber stellte fich fo, als verstande er ben Berres nicht, um ben Sinn hereinaubringen, als wenn ein jeder Befiber gur Ertheilung ber b. p. qualificirt fei. Dies erfebe man baraus, bag Cicero mit ben Borten jam hoc ridiculum est (njebenfalls ift bies lacherlich") wiedereinlente. Dag Berres in Folge ber Beftechung bie Ueberschrift gemacht habe, tonne Cicero nicht meinen, benn

<sup>12)</sup> Suschte a. a. D. S. 10. — "Daß bas pratorische Ebict folde meis "stens von ben Anfangsworten entlehnte Ueberschriften hatte, ift "ebenso bekannt, wie baß man banach zu citiren pflegte (Cic. Verr. II. 2, 13. 3, 13.), auch folgt hier gleich nachher wieder ein sols "ches Citat. Ex edicto Siciliensi: si de hereditate ambigi"tur." —

<sup>13)</sup> Es wird bavon unten noch weiter bie Rebe fein.

eine folche Bestedjung sei nichts Lacherliches, sondern etwas Emporendes. -

Db Berres wirklich hierbei in bofer Abficht gehandelt ha= be ober nicht, wird fich mobl nie beweisen laffen, und es fommt barauf am Benigsten an; wohl aber ift es wichtig ju unterfuchen, ob Cicero felbft fich bei biefem Unflagepunkt ver= ftelle, ober mit voller Ueberzeugung rebe. 3ch mochte bas Lettere glauben. Im translatitium edictum hatte bas Rapi= tel von der Ertheilung ber b. p. nur die Ueberschrift: hereditate ambigitur, wie bies ja im 6. 117. Cicero aus bem Sicilifden Edicte anführt, welches mit ben translatitium wie: ber gleichlautend gemefen mar. Indeß ift auch nicht ber ge= ringfte Grund, angunehmen, daß Berres als praetor urbanus, mas er mit bem zweiten Theile ber Ueberfchrift: si poss. spons. non fac. bezeichnete, erft gang neu erfunden Benn bas ber Kall mare, fo murben mir gemiß Cicero noch febr vielmehr baruber fagen boren. Bir burfen alfo mobl annehmen, bag ber Titel si possessor sp. n. fac. auch fcon im translatitium edictum enthalten mar, und ba fein Inhalt jeben= falls genau mit ber b. p. jufammenbing, fo ift es bas Maturlichfte, baß er gleich hinter bem Rapitel: si de her. ambigitur ftanb. Berres marf nun beibe Ravitel in Gins gufammen, und verband benn auch bie beiben bisber getrennten Ueberfchriften. Db er bamit eine Breibeutigfeit erreichen wollte, fann man unbeant: Aber jebenfalls mar fie boch barin gu finben, und Cicero monirt fie im vollfommenen Ernft. - Go lange nam: lich bas Rapitel si possessor binter bem si de hered. fand. mar es flar, daß bas Bort possessor nur ben bedeuten fonne, dem im vorhergehenden Ravitel bas Recht ber bon, possessio sugesprochen mar. Im Chicte bes Berres bagegen fonnte es fcbeinen, als fei bamit jeder factifche possessor hereditatis ge: meint, weil nun erft im Folgenden die einzelnen Rlaffen ge= nannt murben; und bies ergreift nun Cicero um fo mehr, ba er gleich nachber zeigen will, bag burch bie von Berres auf= geftellten Pratorifchen Rlaffen jeder beliebige Pratendent bie Erbichaft befommen fonne. Db Temand ein Recht auf Die Erbschaft habe (oporteat possessorem esse), barauf tom: me ce bem Berres nicht an, fonbern barauf, ob Jemand bie

Erbschaft bereits besithe, bamit bieser ihn gleich aus ber Erbschaft bezahlen konne (Si possessor non esset, non dares). Es liegt barin eine hohnische hinweisung auf ben Erbpratensbenten, ber in so schlechten Umstanden ware, bag er ben Berzres für ben Schutz ber Beute nur aus ber Beute selbst bezahlen konne.

Es ift febr moglich baß Cicero bier ben Berres gang mit Unrecht tabelt, aber babei ift Cicero boch nicht weniger ernft= haft. Der Ginn feines Tabels ift: man febe gleich aus ber Ueberschrift, worauf Berres binaus wolle, und tonne alfo auch gleich vermuthen, Berres muffe beftochen worben fein. "Schon bas fei lacherlich." - Benn Sufchte Die Borte jam hoc ridiculum est in bem Ginne nimmt: "boch bas find Gpage", alfo wie menn Cicero einen eben erhobenen Zadel bamit gu= rudnahme, fo icheint mir bas mit ber Ernfthaftigfeit bes San= bels nicht zusammenzupaffen. Und wenn er meint, Cicero wurde dies nicht etwas gacherliches, fondern vielmehr Emporendes genannt haben, fo lagt fich bagegen einwenden, baß eine emporende oder verachtliche Sandlung, Die fo vorgenom= men wird, bag ein Jeder gleich bie unlautere Triebfeber erfennt. - fets megen biefer Dummheit bes Sanbelnben auch lacherlich ift. Go fommt es, bag bas Bort ridiculum leicht bie Nebenbedeutung bes Berachtlichen hat 14).

2) Bahrend Cicero im §. 116. mehr eine Einleitung bu bem eigentlichen Anklagepunkte giebt, aus ber man indeffen bereits die Absicht bes Berres ersehen konne, — so folgt nun im §. 117 u. 118. ber Tabel ber Edictsveranderung, wodurch gerade jener Erbschaftspratendent autorisit werden sollte, ben

<sup>14)</sup> Scheller citirt eine Stelle aus hieronymus: non ridiculosa, i. e. risu digna, ut scribis, sed ridicula, i. e. contemtu digna mihi forte res accidit."—

Susch giebt noch eine andere Erflärung ber Worte jam hoc ridiculum est, wonach sie nicht jum Borhergehenben, sondern jum Folgenden gehören sollten Aber er legt selbst fein großes Gewicht darauf, und mir scheint sie deshalb unmöglich, weil Cicro vom Folgenden sagt, es sei translatitium edictum, und bem keinen völligen Gtauben beigumesten, ift kein Grund vorhanden.

Gentilen gegenüber die Erbschaft zu behalten. Es wird zuerst ber Satz angegeben, den das Verrinische und translatitium edictum mit einander gemein hatten. Dann aber solgte die Bestimmung: si tabulae testamenti non proserentur, ei possessionem dabo, qui se dicet heredem esse. — Schon aus dem emphatischen quid ait? sehen wir, daß in diesser Conception des Edicts der Vorwurf Cicero's liegt, und es wird dies, wie ich glaube, dadurch unzweiselhaft gemacht, daß Cicero den ganzen Minucianischen Fall mit Ansührung der Worte beginnt, welche statt jenes Passus im translatitium edictum standen; nach deren Anwendung auf die Erbschaft des Minucius dann die Frage ausgeworsen wird: Videte ut hoe iste correxerit 15)?

In den Worten ei, qui se dicet heredem esse liegt eine Bweis oder vielmehr Dreideutigkeit. Wenn man namlich den Ton auf heredem legt, und bedenkt, daß darunter meist, im Gegensah des scriptus heres, der Intestaterbe verstanden wurde, so kann man ganz dasselbe darin sinden, als was discher im translatitium edictum stand. "Wenn kein Testament vorgewiesen wird, so soll der auf Intestaterbrecht sich Berusende die b. p. haben." Man nahme damit stillschweigend an, daß der Bewerber sich auch mit Grund darauf beriese; und man konnte dies sehr süglich bei einem Institute supponieren, wo die wirkliche Ertheilung der b. p. noch immer von der Entschedung des Prätors abhing, von dem sich vermuthen ließ, daß er auf ganz grundlose Behauptungen nicht eingehen werde.

Zweitens ließen fich die Worte so verstehen, als wollte Berres nur das successive Berhaltniß der drei Intestaterbklafs fen ausheben, um die Erbschaftsangelegenheiten durch einmalizges Herbeirusen fammtlicher Intestaterben noch weit schnelzler als bisher zu erledigen.

<sup>15)</sup> Huschke a. a. D. "Auch fieht man aus dem Folgenden in Berbin-"dung mit der Einleitung des ganzen Folles am Ende v. c. 44. "daß das, was Cicero als wirklich schlecht, und von Berres gegen "die gens Minucia benuht darstellt, die Worte ei qui se dicet "heredem esse, waren."

Drittens aber war auch die Auslegung möglich, als wolle Berres Jedem, ber bloß dicat (und zwar ohne alle weitere Rechtfertigung) se heredem esse, die b. p. zu ertheilen bestugt sein. —

Mag nun, wer dem Verres geneigt ist, diese Undeutlichsteit seiner bloßen Rechtsunkenntniß zuschreiben, oder mag man sie als vom Verres beabsichtigt annehmen, jedenfalls behauptet Sicero, daß die dritte Interpretation die gewesen sei, auf die Verres ausging, und um ihrentwillen hat er den ganzen Fall den Richtern vorgetragen. Und das ist der Hauptpunkt, der zu beweisen war, um die Urt zu rechtsertigen, wie ich oben das Verrinische und das translatitium edictum reconstruirt habe.

§. 25. Es bleibt uns jest noch ubrig, die eigentliche Anwendung von dem zu machen, mas wir im vorigen § gewonnen haben; namlich die Interpretation der aus der Cicerosnianischen Stelle geschöpften Edictsworte.

Es icheint mir unverfennbar baraus bervorzugeben. baß bas eigentliche Befen ber b. p. gengu mit ben civilrechtlichen ordines jufammenhangt, und Cicero fagt es ja außerbem noch ausbrudlich, bag aus bem Civil recht ber gens Minucia auch ihr Unspruch auf bie bon. poss. folge. Go fagt er, fei es von Unfang an, fo lange eine b. p. bestanden habe, geme= fen. Und barin lieat benn auch ber Beweis, baf neue Pratorifche Erbklaffen erft fpateren Urfprungs fein tonnen. Denn fur fie bestand boch immer noch ein anderer Beranlaffungsarund. als ber welcher Die successio unter ben civilrechtlichen ordines bervorrief. Gine gleichzeitige Ginfubrung biefer letteren und jener neuen ordines zu vermuthen, bagu bietet uns bie langfame und allmablige Romifche Rechtsentwicklung nicht die geringften Unhaltepunkte, und fo bleibt nichts Underes übrig, als das Gine, mas nach Cicero's Beugniß von Unfang an beftanden bat, als bas urfprunglich Ginzige anzunehmen, zu bem bann bas Undere erft nach und nach hingufam 1).

<sup>1)</sup> Die positiven Beweise für ben fpateren Ursprung ber neuen Erbflaffen, werben im zweiten Buch geliefert werben.

Damit foll nicht gesagt sein, daß nicht zu Cicero's Beit schon neue Pratorische ordines bestanden hatten. Es wird sich vielmehr rucksichtlich der supplendi juris civilis causa aufgezstellten weiter unten das Gegentheil sinden, dagegen, daß es bereits eine contra tab. b. p. und die damit genau zusammenhanz gende b. p. unde liberi gegeben habe, scheint mir mit unsezen Edictsworten unvereindar. Betrachten wir dieselben im Einzelnen.

1) Bor allen Anderen (potissimum), fagt der Prator, werbe ich bem Testamentserben bie bereditas geben

Sufchte (G. 4.) meint bier, man muffe fatt hereditapossessionem (ober possessionem hereditatis) lefen, ba fich in ben Sanbichriften theils biefes, theils jenes Bort finde. Indeffen wie die Abschreiber fatt hereditatem : possessionem feben konnten, ift febr leicht zu erklaren, nicht wohl aber umgekehrt. Und ebenfogut wie es hieß, ber Pra= tor gebe bem bonorum possessor bas dominium, (f. oben 6. 14.) fo fonnte man auch fagen, er ertheile bie hereditas. und vor Allem ließ fich bies von bem Teftamenterben fagen, ber ja, vorausgefest bag bas Teftament ein vollig gultiges war, burch bas Civilrecht Allen vorangestellt murbe. Die b. p. war fur ihn nichts Unberes, als eine Berufung um bor bem Prator bie hereditatis aditio vorzunehmen, wofur ihm biefer wieder die Befibergreifung erleichterte (§. 19-21.), und wie fonnte bies beffer ausgebrudt werben als burch hereditatem dabo, indem bamit zugleich angebeutet ift, bag in ber Ertheilung ber b. p. bie hereditatis aditio liegen folle?

Der Einwurf, ber mir hier nach ben jest herrschenden Ansichten gemacht, und bald naher beleuchtet werden wird, ist, das ja der Prator sich nicht nach allen Richtungen hin beweisfen ließ, daß das Testament ein vollkommen guttiges sei. Insem man bloß die 7 Siegel nachzuweisen brauchte, konnte es aus vielen anderen Gründen nichtig sein, und doch wurde eisne b. p. gegeben, die also unmöglich eine hereditatis aditiowar.

Worerst nur folgende Antwort: Wenn der Prator sich bas Richtvorh and en fein aller Insirmationsgrunde des Testamentes hatte beweisen lassen wollen, so wurde wohl Nie-

mand wegen diefes biabolifchen Beweifes von ihm die b. p. sec. tab. verlangt haben. Bielmehr prafumirte er auf gemiffe Data bin bie Gultigfeit bes Testamentes, fingirte ben Bormeisenden als scriptus heres; und überwies ihm bie hereditas. Stimmte nun bie Prafumtion mit ber Birflich: feit überein, b. b. mar (mas boch immer bas baufigfte ift) bas Teftament ein ben Regeln bes Civilrechts burchaus entfprechendes, alfo vollkommen gultig, fo hatte ja bann in ber Ugni= tion ber b. p. bie wirkliche hereditatis aditio gelegen; es mar alfo bas vom Prator beabsichtigte Refultat erlangt, mabrend freilich jeder mußte, daß anfangs bei der Ertheilung ber b. p. in Folge ber Teftamentevorzeigung nur die fingirte bereditas, (bas fingirte dominium etc.) jugefichert merben fonnte. Bas aber ber Erfolg gemefen fei, wenn nach Erthei= lung ber b. p. die Prafumtion fich als unrichtig auswies, b. h. irgend ein Bernichtungsgrund bes Teftamentes offenbar murde, werben mir alsbald feben.

2) Burde nun kein Testament in der festgesetzten Frist vorgebracht (si tadulae testamenti non proferentur), so pråssumirte der Prator, es sei gar kein Testament vorhanden, es sei also der Erblasser intestatus gestorben (si is intestato mortuus esset), und ließ danach von der testamentarischen zur Intestaterbsolge eine Successio in der Delation eintreten 2). Dieselbe Successio mußte nun aber wieder bei den einzelnen Intestatsssaffen statt sinden; und wie drückte dies der Prator aus?

tum uti proximum quemque potissimum heredem esse oporteret, ita secundum eum possessionem daho.

Wir konnen bies so überseigen: "benn wie ein Jeder zunächst "folgende, proximus, der den llebrigen vorgehende (potissimus) "Civilerbe sein mußte, werde ich ihm zu Gunsten die posses"sio ertheilen."

Es ift bies ein eigenthumlich furggefaßter Cab, aus bem fich aber boch, wie ich glaube, mit volliger Bestimmtheit ber

<sup>2)</sup> G. S. 23. Rote 2. und f. 21. Rote 5. -

beabsichtigte Sinn entwickeln lagt. Er lagt fich noch beutlicher fo paraphafiren:

"Ich werbe die b. p. Jedem ertheilen, ber nach bem "Civilrechte gerufen ift, und ber mabre allen Uebrigen "vorgebende 3) beres fein mußte, wenn er nach Civil= "recht eben fo ber Nachste mare, wie er ber Rachfte ift, "ber bei mir bie b. p. agnoscirt hat 4)."

Es liegt barin baffelbe, mas fcon überhaupt von bem Ue= bergang ber testamentarifchen auf Die Intestatsucceffion gilt. Ebenfo wie aus bem Nichtvorbringen eines Teftamentes beffen Nichtvorhandensein prafumirt wird, fo foll auch jeder, ber ab intestato fich zuerft melbet, ale ber potissimus heres fingirt werben, indem man bas Nichtvorbandenfein fruberer Inteftaterben prafumirt. Naturlich tann bier nicht jeber beliebige Dritte fich melben, fonbern ber, welcher aus feiner eigenen Perfon zu dem Civilrecht vollkommen qualificirt ift, ber nur burch bas Dafein Underer bavon ausgeschloffen fein fann. Denn wer ichon aus eigener Perfon absolut unfahig ift, (alfo nicht in die brei civilrechtlichen Rlaffen gebort) ber fann auch nie als ber potissimus heres angenommen werben.

Mithin ift in biefen Borten eine Beziehung auf neue Pratorifche ordines ganglich ausgeschloffen, bagegen find bie civilrechtlichen Rlaffen alle barin enthalten, wie ja auch Cicero gerabe bas Recht ber letten Rlaffe ber Gentilen, baraus ableitet; und fo fcheint es mir benn fo bunbig wie moglich burch bie Cbictemorte felbit bewiesen, daß ber Rern ber gangen b. p. nichts als bas successorium edictum fur bie

civilrechtlichen Erbflaffen fei. -

Schließlich muß bier noch Sufchte's Unficht erwahnt merben, ber freilich etwas gang Unberes aus unferer Stelle ab-

<sup>3)</sup> Uebrigens läßt fich bas potissimum auch ale Ubverbium auffaffen, ohne bag ber Ginn baburch veranbert mirb.

<sup>4)</sup> Der auch folgenbe Paraphrafe:

<sup>&</sup>quot;3d werbe jeder nachftfolgenden Inteftattlaffe (bie fich melbet), "ale wenn fie bie vom Civilrecht Berufene mare, bie possessio "geben."

leitet. Er verfteht 5) bas potissimum fo, als fage ber Prator, er merbe hauptfachlich bei Ertheilung ber b. p. barauf feben, men bas Civilrecht jur Erbichaft berufe, mas ibn aber nicht hindere, auch aus anderen Grunden nach bem allgemeinen Princip ber Burbigteit fein beneficium gu vergeben. Diefe Interpretation fcheint mir beghalb unmog= lich, weil man boch wird zugeben muffen, bag beibemal, wo bas Bort potissimum in ber Ebictoftelle vorfommt, es ben= felben Ginn haben muffe. Bei ber b. p. ex testamento ließe fich nun allenfalls bas Bort in jener Bedeutung überfe-Ben; aber bei ber ab intestato auf feine Beife, benn bier heißt es nicht, ber Prator wolle potissimum bie b. p. an bie Intestaterben geben, fondern allgemein, er wolle bie b. p. bem geben, ber potissimum heres fein mifte. Ulfo bie b. p. ab int. ift jedenfalls eine ohne Claufeln gegebene, worin ber Prator fich gar feine Bahl lagt, andere perfonlich Burbigere ben civilrechtlichen Intestaterben vorzugieben, wie ja auch Cicero's icon ofter ermante Argumentation über bas Recht ber gens Minucia beweift. - Bie follte nun aber ber Prator bagu gefommen fein, im Begenfat mit ber b. p. ab int. Die secundum tabulas in jener Beife ju limitiren? Es fcheint alfo mit Rothwendigkeit zu folgen, bag wir auch bei biefer bas potissimum nicht mit hauptfachlich fonbern "vor allen Underen" überfeten muffen, fo bag alfo auch hier alle willführliche Berleihung dem Prator entzogen war. Wie leicht hatte Berres, wenn bie Sufchkesche Unficht richtig mare, ienem Erbpratendenten, als einem wurdigen Dann (bie Beurtheilung ber Burbigfeit hatte boch nur vom Prator abgehangen) - bie Erbichaft zuwenden fonnen, ohne baß er fich ber immer fehr miglichen Edictsveranderung ju bedienen brauchte!

So scheinen mir benn auch bie übrigen Grunde, bie Huschke für sich anführt, seiner Unsicht keine Bestätigung zu gewähren.

In den Beispielen des Valer. Max. (VII. 7. §. 6 u. 7.)

<sup>5)</sup> M. a. D. E. 11.

ist der Grund, weßhalb die b. p. verweigert wird, nicht ber, daß Indignität das Recht selbst auf dieselbe entziehe, sondern die ganz außerliche Ursache, daß der Prator keine solche Leute in seiner Gegenwart duldet. Ihnen sehlt also das Recht an sich nicht, aber sie durfen nur nicht vor dem Prator erscheisnen, es geltend zu machen 6). Das ist in der Stelle auch bestimmt angegeben:

quo provisum est, ne obscoena Genucii praesentia in quinata que voce, tribunalia magistratuum sub specie petiti juris (also das Recht selbst wird nicht geläugnet) polluerentur. —

Die Belobung Cicero's (pro Cluent 60.) von Jemandem, der bie b. p. erhalten, als einem adolescens pudentissimus et inprimis honestus, wird wohl auch kein Bestärkungsmittel jenes Princips der Burdigkeit abgeben, wenn man bez benkt, wie Cicero alle Personen, die mit der von ihm vertheiz bigten Sache zusammenhangen, stets als ausgemachte Tugendzhelben darzuskellen sucht, um einen gehörigen Contrast gegen die andere Partei zu gewinnen.

Und endlich die Vermuthung, "daß der im Juftinianischen "Rechte so nichtsagend gewordene Titel (D. 38. 13.) quidus "non comp. b. p. ursprünglich zur Namhastmachung solcher "Personen diente, denen der Prätor, obgleich sie an sich bez "rusen waren, doch wegen Unwürdigkeit die b. p. nicht geben wollte", — woraus denn auch ein Anknüpsungspunkt für die Indignitätslehre der Civilrechtsquellen der Kaiserzeit abgeleitet wird, — diese Vermuthung dursen wir wohl auch mit demsselben Grunde, den wir den Stellen des Valer. Max. entgez gensehten, zurückweisen. Huschte scheint sich hier selbst zu wis dersprechen, indem er solche unwürdige Versonen "an sich für berusen" zugiebt, während er vorher alle Klassen nur unter der Bedingung der Würdigkeit für berusen anznimmt.

Benn wir nun jenes Bort potissimum in ber Bebeu=

<sup>6)</sup> Savigny Suftem II. G. 190.

tung: "vor allen Unberen" nehmen burfen, fo ift ichon bamit bewiesen, baß es ju Cicero's Beit noch feine c. t. und unde liberi b. p. gegeben babe. Benn guerft bie b. p. sec. tab. ertheilt merden foll, fo fann nicht eine Undere ihr noch voraufgeben. Schon Fabricius nimmt bies an, und wird nicht burch Suschte widerlegt, welcher ihm bas zweite potissimum entgegenfest, bas boch nicht ebenfalls wieder zu erft beißen tonne. Aller Begriff bes Erften ift relativ, man fann in einem gemiffen Rreife, unter gemiffen Bebingungen ber Erfte fein, mabrend man unter anderen Bedingungen hinter Underen fteht. Go fonnte alfo auch bei ber sec. tab. b. p. febr wohl bas Bort potissimum fteben, und bamit mare boch eine c. t. vereinbar, aber bann mußte jene burch bas Dichtvorhan= fein biefer bebingt fein. Das Ebict murbe gelautet haben: menn bie Beit ber c. t. abgelaufen ift, fo will ich guerft bie b. p. 'sec. tab. ertheilen." Ebenfo wie es bann fpater beift: "wenn fein Testament vorgewiesen wird, fo will ich bem erften Civil = Inteftaterben , welcher fich melbet , bie b. p. geben."

Daß hier bei ber Intestaterbsolge ein Erster angenommen wird, beweist ja noch nicht, daß er absolut der Erste ware. Er ist es unter der Boraussehung, daß kein Testament vorhanden sei: (si is intestato mortuus esset). Dagegen weil bei der testamentarischen Succession sich nicht diese Boraussehung einer noch früheren Erbklasse sindet, so folgt, daß sie zu Cicero's Zeit absolut die Erste war.

Ebenso wie die testamentarische hinter der c. t. d. p. steht, so folgt in spåteren Zeiten die d. p. der Civil-Intessate flaterben auf die unde liberi. Es wird sich spåter zeigen, daß diese im genausten Zusammenhange mit der contra tab. steht. Hier können wir jedenfalls schon sehen, daß für sie, ebenso wie für die c. t., in unseren Ciceronianischen Edicksworten kein Platz ist. Die d. p. der legitimi heredes folgt gleich auf die sec. tad. (sequi illud oportet etc.), es stand also noch nicht zwischen beiden das, was wir später an dieser Stelle sinden. Ferner aber leuchtet es ein, daß durch Einsschiedung der d. p. unde liberi die Ciceronischen Edickworte unpassend werden mußten, indem setzt vom Prätor eine Klasse

constituirt war, welche die legitimi heredes verhinderte, die ab intestato allen Anderen vorhergehenden (potissimum) Erbs berechtigten zu sein, und so finden wir denn auch in der That in einer späteren Quelle eine andere Fassung des Edictes:

fr. 1. unde legitimi (Julianus) — Haec verba edicti: Tum quem ei heredem?) esse oporteret, si intestatus mortuus esset.

§. 26. Nachdem ich in ben voraufgehenden beiden § § meiner Unsicht über den Ursprung der b. p. in den Edicts-worten selbst den letten und besten Beweiß gegeben zu haben glaube, muffen nun die genaueren Bedingungen der einzelnen Klassen untersucht werden (s. §. 24. im Unfange).

## I. Die bonorum possessio secundum tabulas.

Eine sehr verbreitete Ansicht über die Bedeutung dieser Klasse ist solgende 1). Der Prator habe eine Form des Testaments als genügend anerkannt, die von dem civilrechtlichen Mancipationstestamente wesentlich verschieden gewesen sei, und sich durch freiere, weniger Formalitäten erfordernde Regeln ausgezeichnet habe. Man nennt sie das Pratorische Testament. Wer ein solches habe vorweisen können, dem sei eine b. p. sec. tab. verliehen worden. Darin liegt aber, daß diese Klasse eine von der civilrechtlichen testamentarischen Erbsolge völlig abweichende gewesen sei, welche nur in einem Mancipationstesstamente ihren Grund haben konnte. Da das Pratorische Testament viel weniger Ersordernisse gehabt habe, als jenes, so

<sup>7)</sup> Auf heredem liegt ber Son, b. h. ber vom Civilrecht berusfene Erbe. Bgl. noch fr. 4. unde leg. — Daß in bem Conjunctiv oporteret nicht eine hinbeutung auf bie emancipati liegt, wie Mayer (Erbrecht I. S. 156.) meint, scheint mir burch bas Bishesterige genugsam wiberlegt.

<sup>1)</sup> Ich fuhre bie einzelnen Schriftfteller, welche biefe Unficht haber, nicht an, weil es genugt, biejenigen gu bemerten, welche fich abweischen von ihr geaußert haben.

feien also eine Menge von Fallen benkbar, in benen eine Pratorisch gultige Erbsolge vorhanden gewesen, die bas Civilrecht nicht anerkannt babe.

Durch dies Nebeneinanderstellen zweier verschiedener testas mentarischer Successionen, entsteht nun aber die Frage, auf die offenbar Alles ankommt, namlich: welche von beiden die in der Praris herrschende gewesen sei, oder m. a. 2B. welche die Kraft gehabt habe, die Intestatsuccession auszuschließen? — eine Kraft, die doch eine wahre testamentarische Succession nothwendig haben muß.

Bor ber Entbedung bes Saius konnte man biese Frage unbedenklich dahin beantworten, daß die Pratorische Erbsolge burchaus vorgegangen sei. Man habe absichtlich eine freiere Testamentsform an die Stelle des Mancipationstestamentes gezset, um eben in einer Reihe von Fällen dem scriptus die Erbschaft zuzuwenden, welche er nach Civilrecht nicht hatte erhalten konnen. Also jene b. p. sec. tab. habe nicht allein eine weitere Berufung der Pratorisch en Intestatklassen verzhindert, sondern sie sei auch den lediglich sich auf das Civilz Intestaterbrecht Stütenden vorangegangen 2).

Unerwartete Schwierigkeiten erhoben sich indeß gegen diese Ansicht durch eine Stelle des Gaius II. 119. 120., welche klar genug zu sagen scheint, daß die b. p. sec. tab. jenen Borzug vor den Civil - Intestaterben erst durch ein Rescript des Kaisers Antoninus (Mark Aurel) erhalten habe. Wor demfelben also mußte es doch offenbar umgekehrt sein 3)! — Man hat daraus den Grund hergenommen, um überhaupt das in Note 2. erwähnte Hugosche Princip umzuwersen, und das gerade entgegengesetzte an die Stelle zu setzen, wobei man freizlich gleich von vorn herein mehre Ausnahmen anerkennen mußte 4).

<sup>2)</sup> Namentlich feitbem Sugo in feiner Doctorbiffertation (de bonorum possessionibus. Hal. 1788) bas Princip ber b. p. cum und sine re entwidelt hatte, glaubte man an diesem Sage nicht zweifeln zu burfen.

<sup>3)</sup> Sugo R. G. S. 589 u. 609.

<sup>4)</sup> Fabricius a. a. D. S. \$208 ff. v Bangerow. Leitfaben II. S. 16. Dang R. G. II. S. 51.

Ich habe in einer eigenen Abhandlung 5) biefe Schwierigsteiten dadurch zu heben gesucht, daß ich zeigte, die b. p. sec. tab. muffe überhaupt unter einem ganz anderen Gesichtspunkte aufgesaßt werden. Die Aufstellung dieses neuen Principes knupft sich eng an den schon von Treckell entwickelten, von Dernburg und Fabricius angenommenen Sat an, daß nicht daran zu benten sei, als habe der Prator durch die b. p. sec. tab. eigens eine neue Testamentesform geschaffen, die man unter dem Namen des Pratorischen Testamentes als dem Mancipationstestamente entgegengesett, und davon unabhängig im Römischen Rechtsleben bestehend auszusaffen habe 6).

In anderen , une hier besondere intereffirenden Punkten , icheint mir Tredelle Argumentation noch immer durchaus ju genugen , und

Bon bem Principe ber b. p. cum und sine re kann erft bie Rebe fein, nachdem alle bie einzelnen ursprüngliden Alassen ber b. p. feste gestellt sind; aber es leuchtet ein, daß die Beantwortung deffele ben ganz durch jene Stelle des Gaius bedingt wird, also übere haupt von der Ansicht abhängt, die man von der b. p. sec. tab. hat.

Historia bonorum possessionis secundum tabulas. Goettingae. 1841.

<sup>6)</sup> Treckell de origine atque progressu testamentifactionis apud Lips. 1739. pag. 158 ff. - Dernburg Beitrage Bur Gefdichte ber Rom. Teftamente. Bonn 1821. C. 213 - 233. Rabricius a. a. D. G. 121-124. - Ramentlich muß bier auf Bredells portreffliche Schrift aufmertfam gemacht merben, melde. (wie Saubold in ben von ibm berausgegebenen fleinen beut= iden Muffagen Tredelle Leipg. 1817. G. IX. fagt) "noch immer ale ein Dufter hiftorifder Untersuchungen über bas Romifde Recht aufgestellt gu werben verbient." Allerbings burfen wir wohl feine Unfichten über bie alteren Teftamenteformen (cal. com. u. in proc.) burch Dernburge mit jugenblicher Rrifde gefdriebene Un. terfuchungen fur befeitigt halten, obgleich noch immer bie und ba jes ne altere, einft allgemein herrichenbe Unficht, bei Richtkennern wieber auftaucht. -- Allein es muß jugleich bemertt merben, bag fur uns bie Ertennung bes Tredellichen Brrthums, wegen ber Muffin= bung bes Baius, gar fein fo großes Berbienft ift. Ehe Gaius bie Erzählung bes Theophilus in ben hauptpunkten beftatigte, lag es febr nabe, bie Glauwurbigfeit bes letteren gu bezweifeln, mas man freilich nicht fo ftart auszubruden brauchte, bag man ibn ber merae fabulae und anilia figmenta (Tredell p. 117.) beschulbigte.

Es ist wegen ber mancherlei noch immer über das Manscipationstestament obschwebenden Streitigkeiten nothwendig, die Hauptpunkte desselben hier, wo möglich, sestzustellen. Das Princip, aus dem die b. p. sec. tab. aufzusassen ist, wird sich dann, wie mir scheint, sehr einsach daraus ableiten lassen?). — Wir können das, was uns über das test. per acs et libram hier zu wissen nothig ist, in zwei Fragen theilen:

1) War bies zu Gaius und Ulpians Zeit unzweifelhaft in Gebrauch befindliche Testament im Wesentlichen ein mundliches, oder umgekehrt nothwendig ein schriftliches, oder endlich umfaßt es beide, die schriftliche und die mundliche Form gleiche mäßig? Alle drei Ansichten werden heutzutage vertreten.

2) Wenn es ein schriftliches Mancipationstestament giebt, war schon nach Civilrecht bessen Obsignation erforderlich, und wenn dies zu bejahen ift, von welcher Zeit an konnen wir dies Erfordernis batiren?

ad 1. Daß urfprunglich bas test. per aes et libram ein lediglich mundliches (nuncupativum) gewesen sei, läßt sich nach den Worten des Gaius II. 102 ff., wenn man ihnen nicht Zwang anthun will, nicht wohl läugnen; und das wird denn auch heutzutage, soviel ich weiß, allgemein angenommen. Nichts ist auch für die Gestalt, in der man sich dies Testament in der älteren Zeit zu denken hat, passender. Der familiae emtor nimmt selbst die Stelle des heres ein, also aus ihn wird nach dem Tode des Mancipirenden die ganze Erbsschaft übertragen, von der ihm nur etwa einzelne Vermächtznisse abzugeben in der lex mancipii ausgelegt wurde. Die

weil ich in neueren Schriften bisweilen beren Benugung vermiffe, fo schien es mir nothig, theils von vorn herein ganz besonders darauf zu verweisen, theils auch im Folgenden, wo ich nichts hinzugufeben fand, einige Stellen daraus in ben Roten abbrucken zu laffen. —

<sup>7)</sup> Wenn neuerdings Roghirt in seiner Beitschr. V. 1. S. 37. sagt:
"es ließe sich von der b. p. sec. tab. durchaus nicht ein positives
"Princip ausstellen, sondern es ließen sich die einzelnen Richtungen
"nur kurz (?) darstellen und übersehen" — so kann ich dies um so
weniger verstehen, als er doch selbst meint: "daß diese wichtige Lehre
"ihren eigenen (?) Mann erfordere."

beiden Theile, welche nach Ulpian in dem Mancipationstestamente enthalten sind, die familiae mancipatio, und die nuncupatio b' fonnten auch jeht schon vorsommen, nur waren sie nicht beide nothwendig. Denn indem man den selbst hinzuzog, den man zum beres haben wollte, so lag die Erbeseinsetzung schon in der mancipatio der familia an denselben. Aber da wohl selten ein Testament ohne Legate gemacht wird, so sonnte nur selten der zweite Theil schlen, die lex mancipii, d. h. die Ausgählung der Nebenbestimmungen, unter denen dem heres die samilia zusommen sollte. Das dieselbe mundlich gesschehen muste, läst sich nach der allgemeinen Regel für die Mancipationen nicht bezweiseln 9).

Spåter aber gewann das Testament, wie es Gaius flar genug bezeugt, eine andere Gestalt, und wir können die Berzänderung furz so ausdrücken: es wurde die Erbescinsehung, welche bisher in der samiliae mancipatio gelegen hatte, jest in den zweiten Theil des Geschäftes, die nuncupatio herzübergezogen, welche dadurch erst, so wie sie Ulpian und Gaius darstellen, eine wahre nuncupatio testamenti wurde. Eiznen besonderen Grund für diese Veränderung giebt und Gaius nicht an, er hebt nur hervor, daß also jest die Mancipation der Theil sei, welcher bloß propter veteris juris imitationem retinirt wurde, der also keine innere Bedeutung mehr habe

Ulp. XX. 9. — In testamento, quod per aes et libram fit, duae res aguntur, familiae mancipatio et nuncupatio testamenti.

<sup>9)</sup> Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto, sagen die 12 T. (Festus. v. nuncupata). — Wenn man mit Dernburg noch eine frühere Periode vor der im Tert beschriebenen annimmt, wo der samiliae emtor noch nicht heredis soeum obtinebat, sondern ihm nur die einzelnen Eigenthumsskucke mancipitt wurden mit Aufträgen, sie später an Andere zu verztheilen, (a. a. D. S. 96 ff.) so tann die mündtiche Form dieses Geschäftes, das noch gar kein wahres Testament war, noch weniger zweisel seiben. Allerdings hat die Annahme einer solchen frühften Periode des Mancipationstestamentes sehr viel für sich, weil das von Gaius und Utpian angebeutete Rebenein an derbestehen dessetzen mit dem calatis com. errichteten sich nicht woht in anderer Weise berken säst. S. Dernburg S. 117. N. 43.

(dicis gratia), mahrend biese sich gang auf ben zweiten Theil, bie nuncupatio testamenti, concentrirte 10).

Dagegen giebt uns Theophilus in feiner Paraphrafe zu dem Institutionentitel de test. ord. einen Grund für diese spatere Gestalt des Mancipationstestamentes an. "Beil der "fam. emtor die Stelle des heres einnahm, also wußte, daß wer das Bermögen bekommen werde, so stellte er dem Testator "nach dem Leben, und um dies zu verhindern, verkaufte man, "mit Beibehaltung der alten Form, dem samiliae emtor das "Bermögen fortan nur Scheines halber, und ernannte, abgeson-"bert davon, in tabulae den, welchen man zum heres haben "wollte."

Wir konnen, da so Vieles über die Testamente von Theophilus Erzähltes durch Saius bestätigt wird, diesem Grunde, auch wenn ihn Letterer nicht erwähnt, sehr wohl Glauben schenken, indem des Theophilus Thatigkeit allem Ansehen nach nicht soweit reichte, daß, wo seine historischen Quellen 11) ihm keine Erklärungsgründe darboten, er sich deren gleich aus eigener Phantasie gebildet hatte. Es ist damit also die Entstehung des schriftlichen Testamentes dargethan, welches, wie sich nicht läugnen läßt, zu Ciceros Zeit schon in allgemeinem Gebrauch war, und vielleicht bereits lange bestanden hatte 12). Auch Gaius und Ulpian sprechen bloß von dieser schriftlichen Art zu testiren, indem in der nuncupatio testamenti auf den Inhalt der tadulae, welche der Testator in der Hand hielt, verwiesen werde.

Aber es fragt fich, ob nun baraus mit Sugo und v. Bohr 13) abgeleitet werden burfe, daß in ber britten Periobe

<sup>10)</sup> Gai. II. 103.

<sup>11)</sup> Und bas maren boch gewiß nicht blog bes Gaius Inflitutionen.

<sup>12)</sup> Sugo R. G. S. 558. 3. 20. - Die Beweisftellen werben alebalb angegeben werben.

<sup>13)</sup> Hugo R. G. S. 932. 3. 9. Eine Stelle, die trot Schillings Gegendebuction (in den Bemerkungen zur R. R. G. S. 375 u. 427. Rote \*)) aus der zehnten Auflage in die elfte unverändert aufgenommen ist. — v. Löhr. Arch. f. civ. Prax. Bd. 6. S. 332 u. 336. S. dagegen namentlich die zulet angeführte Stelle v. Schilling. — S. auch Glück XXXIV. S. 245.

ber Rechtsgeschichte biefe tabulae burchaus nothwendig gemefen feien, daß es alfo gar fein mundliches civilrechtliches Teffament gegeben babe? Benn mir bloß an bem Grunde fefthalten, aus bem Theophilus die fpatere Geftalt bes Mancipationsteffamentes ableitet, fo fcheint biefe Unficht allerdings viel fur fich qu Denn wer fich vor Lebensnachstellungen furchtet, barf ben Ramen feines Erben nur in einer verschloffenen Schrift nennen, und fobald bloß die Gorge ber Romer fur ibr Leben fie bagu fuhrte, bem familiae emtor bie Gigenfchaft bes heres zu nehmen, fo mußte biefelbe fie auch nothwendig gum ausschließlichen schriftlichen Teftament fuhren. Wenn namlich auch der Teffator fich burch offentliche Ginfebung eines Underen als bes fam. emtor vor bes Letteren Rachftellung ficherte, fo mar er boch nun ebenfomenig wie vorber por bem geschutt. ber wirklich ber Erbe werben follte, und es in jedem Mugenblid von ben Beugen ober bem fam, emtor erfahren fonnte. Eine Pflicht Diefer Perfonen, bas bei ber Teftamenterrichtung Behorte zu verschweigen, ift boch bem Rom. Rechte gang unbefannt. Alfo fuhrt ber Grund bes Theophilus mit Rothmenbigfeit babin, Die frubere und fpatere Geffalt bes Mancipa= tionsteftamentes fo ju unterfcheiben, als habe fich aus bem mundlichen bieber allein gebrauchlichen, jest ein allein beftebendes fdriftliches gebilbet. Und fo ift auch in ber That bie Unficht und Darftellung bes Theophilus. Aber Gaius brudt fich gang anders aus. Un ber Stelle, wo er bas altere und neuere Recht gegen einander fellt, ermabnt er bas, mas nach Theophilus jedenfalls die Sauptfache mare, gar nicht (II. 103.), vielmehr heißt es nur :

nunc vero alius heres testamento instituitur, a quo etiam legata relinquuntur, alius dicis gratia propter veteris juris imitationem familiae emtor adhibetur.

Es wurde wilkurlich sein, hier unter bem Wort testamento nur die tabulae testamenti, das schriftliche, nicht auch die nuncupatio testamenti, das mundliche Testament zu verstehen. Erst nacher spricht dann Gaius bei Erörterung der weiteren Formlichkeiten insbesondere von den tabulae testamenti, weil, was Niemand läugnen wird, sie jedenfalls im Leben, ebensogut wie bei uns, das häusigste waren. Aber gerade die Art, wie er davon spricht, zeigt beutlich, daß er die schriftliche Form nicht für die einzig mögliche halten kann.

et hoe dieitur nuncupatio; nuncupare est enim palam nominare; et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare atque confirmare. Er rechtsertigt also die Gultigkeit des schriftlichen Testamentes lediglich dadurch, daß es als ein nuncupatives auszusassenschen fei. Ist es nun wohl anders denkbar, als daß das rein nuncupative als ein ganz gultiges Chvistestament betrachtet werden muß?

Bir brauchen mobl fein Bebenten zu tragen, bier im Gegenfate ju Gaius, ben Theophilus eines Grrthums ju geis ben, in welchen er ju feiner Beit fo leicht gerathen konnte. Da allerbings in ber fpateren Periode bes test. per aes et libram bas fdriftliche bas bei weitem baufigere war, fo ift es bem Theophilus nicht zu verargen, baß er bies gerabe fur bas eigentliche Befen biefer Deriobe halt. Bir bagegen, genau uns an bie Borte bes Gaius haltend (bie allgemeine Pracifion feiner Darftellung rechtfertigt bas genugfam) haben ben Characs ter bes fpateren Maneipationstestamentes fo bingufiellen, baß es nur burch die Freiheit, Undere Perfonen als ben familiae emtor ju heredes ju ernennen, fich von ber fruberen Geftalt unterscheibet, und barin liegt bann eben fcon bas Refultat, baf von jest an bie fcbriftliche und bie munbliche als zwei gleichmäßig zulaffige, wenn auch nicht gleichmäßig gebrauchliche, Teffirarten bes Civilrechts nebeneinanber befteben. -

Wenn wir indest dies auf die Autorität des Gaius für bewiesen halten, so folgt daraus mit Nothwendigkeit, daß wir nun
auch den von Theophilus angegebenen Grund, für die Umgestaltung des test. per aes et lib. wenigstens nicht für den
alleinige nafehen können; da er, wie gezeigt ift, auf das
alleinige Bestehen des schriftlichen Testaments geführt haben
wurde. Auch ist dieser Grund ja nur ein singulärer; es werden
doch nicht alle samiliae emtores den Testatoren nach dem Lesben getrachtet haben; und mancher Römer wird in dem, welschem er sein Vermögen hinterlassen wollte, und den er dem

gemäß als familiae emtor sich gegenüber ftellte, folches Butrauen gehabt haben, daß er es für unnöthig hielt, durch eine besons bere Schrift die Sache noch weiter zu verheimlichen. Wie kommt es nun, daß, auch wenn es mundlich vorgenommen wurde, es bennoch seine Gestalt veränderte, daß man nicht mehr ben, welchen man zu seinem heres machen wollte, sons bern jeden beliebigen Dritten zum fam. emtor nahm?

Der Ertlarungsgrund liegt ju nabe, als bag er, weil wir ibn burch fein Quellenzeugniß belegen tonnen, barum fur weniger richtig ju halten mare. Bas fich von felbft verfteht, fanden auch die Romer nicht zu bemerken nothig, und fo kommt es, bag Theophilus in feinen Quellen nur ben außergewohn= lichen Grund fand. - Benn ber Teffator Jemanben ernennen wollte, ber fich auswarts befand, fo hatte entweber biefer eigens jurudfommen, ober, wenn bas nicht ging, bie Tefta= mentberrichtung gang unterbleiben muffen. Kerner bag Jemant mehre heredes nebeneinander batte ernennen fonnen, war gang unmöglich, ba es nur Ginen familiae emtor gab. Der Teftator mußte, fo febr er es munfchen mogte, bie in ber Erbeseinsetzung liegende Chrenbezeugung 14) Dehreren gu Theil werden ju laffen, fich bamit begnugen, Ginen ausgenommen, Die Uebrigen mit Legaten abzufinden. 3ch glaube ber bei meitem fcmerfte Schritt bei ber Entwicklung bes Dancipationstestamentes mar, bem familiac emtor fatt eines Singularfucceffors bie Eigenschaften bes beres beigulegen, als aber biefer gefchehen mar, (f. Rote 9. - gewiß ichon bor ben 12 Tafeln) fann es nicht lange mehr gebauert haben, man bie Erbeseinsetzung aus ber familiae venditio in bie lex mancipationis ober bie nuncupatio hinuberzog 15).

<sup>14)</sup> fr. 5. §. 6. de legat. praest. — Es ift wohl zu bemerten, bag bies eine Boltsanficht war, wie fich aus vielen Grunden fchließen lagt.

<sup>15)</sup> Wenn wir so ble enbliche Entwicklung bes Manc. Teft in sehr frühe Beiten segen, so könnte bagegen eingewandt werden, wie es möglich sei, bag Gaius bavon noch so viel wisse? Aber ist es benkbar, bag bie Römer, bie so sehr an ihrem Rechte hingen, es je vergeffen haben sollten, wie bie an sich so auffallenbe Anwendung ber Manci-

Inbem wir alfo ber Unficht, bas civilrechtliche Teffament fei bloß ein fchriftliches gemefen, entgegengetreten find, fo muffen wir umgefehrt auch die Unficht Dernburgs vermer= fen, ber bas reine Civiltestament fur lediglich nuncupatib erklart 16). Freilich will und fann berfelbe nicht laugnen, baß bei bem Civilteftamente auch tabulae vorgetommen feien, (Gin Blid auf Gaius lehrt bas Gegentheil), aber er faßt boch bie Sache fo, als enthalte bas nuncupative Teftament nur bie wefentlichen Requifite bes Civilrechts, mabrend bie Schrift= lichkeit als eine Buthat gelte, Die bem Teftamente nur nichts schaben folle, die aber zu bemfelben feinesmegs erforberlich fei. - Mus ber bereits gegebenen Entwicklung leuchtet bagegen hervor, bag bas ichriftliche Teftament nicht eine Bermehrung von Formlichkeiten enthalte, burch beren Sinwegnahme man bas reine Civilteffament erlange, fonbern baf umgefebrt es eine Bereinfachung bes Berfahrens mit fich geführt habe. Denn wenn auch anfangs bie Bulaffigfeit ber tabulae burch bie allgemeine Gefahr vor Lebensnachstellungen bewirkt worben ift, fo murbe es boch in ber Folge nicht aus biefem Grunde fo allgemein, fondern weil man bamit bie weitlauftige Runcupation bes letten Billens vermeiben wollte, welcher boch meift um ber Sicherheit willen hatte in scripturam redigirt werben muffen. Liegt boch bies Streben nach Bereinfachung bes Teftamentsactes auch in ben Gaiifchen Borten: ca videtur generali sermone nominare. - Der Grunde, mo: burch Dernburg biefe Auffaffung ber Sache 17) beftatigen will.

pation auf Rechtsgefdafte von Tobesmegen gu erflaren fei?

Db die freie Einsehungsbefugnis im Manc. Test. bereits zur Beit der 12 Aafeln feststand, wage ich nicht zu entscheiben. Jedenzfalls mußte sie, als die b. p. aussam, entschiedenen Rechtens sein. Denn die Worte des Stickes: si tabulae testamenti etc. segen nothewendig diese spätere Gestalt des Manc. Test. voraus, und diese Worte haben nach Sicero's Zeugnis, (bessen Richtigkeit zu bezweiseln kein Grund vorhanden ist) von Ansang an unverändert im Edict gestanden.

<sup>16)</sup> X. a. D. S. 130 ff.

<sup>17)</sup> Bielleicht icheint bie Berichiebenbeit berfelben von unferer Unficht, wonach amei verichiebene Teftirarten felbftanbig nebeneinanberftebend

find zwei (G. 133 - 136.). Es fei ber Character bes alteren Rom. Rechts, bag man mehr in Bortformein als in Schrift Die Rechtsaeschafte fafte. Go wenig bies gelaugnet werden tann, fo beweift es boch nichts fur unfere Rrage, mobei es auf bie Geftalt bes Civiltestamentes ju ber Beit ankommt, in welcher bie bon. poss. bestand, und man gerade durch bas Pratorifche Ebict ber ftrengen Gleichformigfeit und Ginfacheit ber Rechtsgeschafte mehr Musbildung und Freiheit fubstituirte. Die altere Beit laugnet Riemand Die lediglich nuncupative Form ber Teftamente, mohl aber verneine ich fie fur die Beit, ber an man bas Befteben ber b. p. fest (G. Rote 15.). Much fieht man gleich aus Dernburgs zweitem Beweisarunde. baß er gerade bie fpatere Geftalt bes Mancipationsteftamentes im Muge bat, und fo bebt biefer zweite ben erften auf. Er fagt namlich: wir fanben ju allen Beiten in Rom nuncupative Teftamente, wie fich bies ziemlich genau von Auguft bis Buftinian verfolgen ließe. Offenbar beweift auch biefer Grund, felbft wenn er ihn vollig barthate, fur feine Unficht nichts, benn bas Befteben bes munblichen Teftamentes lagt noch nicht folgern, baß es bas reine Civiltestament gemefen fei, baß nicht bas fcbriftliche als felbstandige civilrechtliche Form baneben bestanden habe. Und wirklich liegen bei ben Stellen, moburch er bas Befteben bes nuncupativen Teftamentes barthut, bie Andeutungen nahe genug, bag es gerabe im Civilrecht ge= gen bas fdriftliche febr gurudgetreten mar.

Wenn Dernburg namlich bas bekannte Beispiel des Hozraz anführt, so übersieht er dabei, daß Sueton's Worte auszbrudlich bezeugen, es sei bas mundliche Testament nur aus Noth wegen des Ueberhandnehmens der Krankheit statt des schriftlichen gemacht worden 18). Und wenn er die von

in ber Mancipationsform vereinigt waren, — auf den erften Blick gar nicht so bebeutend, ba boch auch Dernburg (S. 138) zugebe, daß die tabulae beim Siviltestament sehr häusig vorgedommen seien. — Aber wir werben sehen, daß gerade hier der Punkt ift, wo eine auch geringe Abweichung vom richtigen Wege das Misverstehen der b. p. sec. tab. zur Kolge hat.

<sup>18)</sup> Suet. vita Hor. cap. ult. - herede Augusto palam nuncu-

Sueton (vit. Calig. c. 38.) erwähnten öffentlichen Erbeseinsfehungen bes Caligula geltenb macht, fo vergift er ben mit Recht von Treckell erhobenen Zweifel, ob hier wirklich an nunscupative Testamente zu benten fei 19).

Endlich aber beweist die Menge von Pandektenstellen, worin von mundlichen Testamenten gesprochen werde 20), allerbings gegen Hugo's Ansicht, aber sie spricht auch nicht für die Dernburgische, da boch noch weit häusiger in den Pandekten von den tabulae testamenti und vom seriptus beres die Rede ist und zwar in Stellen, in denen lediglich vom Civilrecht, ganz unabhängig von der b. p., gehandelt wird.

Und wenn wir nun noch einmal auf jene Stelle bes Gaisus zurüchlicken, (II. 104.) so leuchtet es doch wohl genugsam ein, daß, wenn sie auch zeigt, daß das schriftliche Testament nicht die einzige Form gewesen sein könne, — sie es doch auch von der anderen Seite als die gewöhnliche civilrechtliche Testirart erscheinen läßt. Ausdrücklich spricht ja Gaius nur von ihr, und doch soll sie etwas enthalten, was dem reinen Eivilrecht fremd ist, einen Jusah, welcher nur der civilrechtlichen Gultigkeit nichts schadet? — Ich glaube genügend dargethan zu haben, daß sie gerade die freiste, in den meisten Fällen bequemste Testirart des Civilrechts ist, welche freilich die nuncupative Form, aus der sie abgeleitet wurde, nicht ganz verdrängte, aber doch nur in seltenerer Anwendung neben sich bestehen ließ. Und so sind wir denn, zwischen zwei Ertremen

pato, quum urgente vi valetudinis non sufficeret ad obsignandas testamenti tabulas.

<sup>19)</sup> Treckell p. 117.

<sup>20)</sup> Hieher gehören: fr. 21. pr. §. 1. qui test. fac. poss. worin sich breimal ganz in einer Parallele das schriftliche und mündliche Test. nebeneinandergestellt sinden, aus Ulpians Commentar ad Sabinum. fr. 25. eod. fr. 1. §. 1. de her. inst. fr. 58. eod. fr. 20. §. 1. de vulg. et pup. subst. fr. 24. de test. mil. fr. 20. de jure dodic, fr. 8. §. 4. de d. p. sec. tab. — cf. l. 2. C. de d. p. s. t. l. l. C. de d. p. c. t. l. 5. C. de test. — l. 2. §. 1. Th. C. de testam. Nov. Val. III. Lid. II. 21. 1. §. 2.

hindurchgehend, wieber auf bie in ber Mitte liegende Unficht Eredells jurudgeführt 21).

§. 27. ad. 2. Machbem bie Bebeutung bes fcbriftlichen Testamentes bargeftellt worden ift, brangt fich bie Frage auf, ob die bei ber sec. tab. b. p. eine fo große Rolle fpielenbe absignatio bereits ein Erforberniß bes Civilrechts gemefen fei, ober ob indem der Prator bie Ertheilung ber b. p. unter bie Bebingung ber Befiegelung bes Teftamentes ftellte, bamit gerabe erft ein neues bem Civilrecht bisber noch nicht bekann: tes Requifit ber Teftamentsform aufgeftellt babe. Es ift flar. baß biefe Frage ben eigentlichen Uebergangspunkt bilbet gur weiteren Untersuchung ber sec. tab. b. p.; wenn es entschies ben mare, bag bie obsignatio eine neue Pratorifche Borfcbrift gewesen fei, fo murbe barin jugleich ber Beweis liegen, bag (wie ce bie Unficht noch fo mancher Schriftsteller unferer Beit ift) ber Prator eine eigene bem Mancipationsteftamente entgegentretenbe Form aufgestellt habe, bag alfo auch bie sec. tab. b. p. eine von ber civilrechtlichen testamentarischen Erbfolge wefentlich verfchiebene Erbflaffe gewesen fei (f. 6. 26. im Un= fange).

Je mehr Gelehrte bereits bie gangliche Unhaltbarkeit biefer Ansicht (und zwar meist von einander unabhängig) gefunben haben, um so mehr muß man danach streben, daß auch alle Ueberreste berselben vollig vertilgt werben, indem gera-

<sup>21)</sup> Treckell 1. c. p. 149. — "Ut igitur totam meam sententiam brevibus comprehendam verbis, ita censeo, testamentum per aes et libram fuisse vel scriptum vel nuncupativum. Quando testator in scriptis testari volebat, tunc ante ipsum testandi actum, ultimam suam voluntatem tabulis consignare solebat: in ipso vero actu tabulas ostendebat testibus, et solennia illa nuncupationis verba addebat, quae a nobis ex Ulpiano supra recitata sunt. Si vero per solam nuncupationem testari volebat, tunc in ipso testandi actu, testibus praesentibus, palam ac clare totam suam ultimam voluntatem verbis pronunciabat, tandemque solennia nuncupationis verba addebat, in hunc ferme modum: Haec uti dixi, ita do ita lego ita testor, itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote." u. s. w.

be biefe Ueberrefte, wie fich im Berlaufe meiner Darftels lung zeigen wirb, die größten Irrthumer zur Folge gehabt haben.

Ich will hier zuerst die positiven Beweise bafür zusammenstellen, daß in der That die obsignatio ein Theil des Cievil-Testamentes gewesen sei, und alsdann soll selbständig dargethan werden, daß die sec. tab. b. p. keine von der cievilrechtlichen testamentarischen Succession unabhängige Klasse gebildet habe. Das Gelingen des ersten Beweises führt von selbst auch den des zweiten mit sich, aber es dürste jener auch mangeln, und doch würde dieser zweite nicht weniger richtig geführt werden können, so daß in ihm dann wieder der Bezweis des ersten Sates läge.

Es wird Niemand laugnen, daß fur die Unnahme, welche hier bekampft werden soll, Grunde vorhanden find, welche seitelt zu berselben fuhren konnten, Grunde indeß, welche bezreits dem weiter schenden Tredell nicht haltbar erschienen. So namentlich die immer wieder von Neuem, auch von Dern = burg (S. 130.), angeführte Institutionenstelle:

§. 2. J. de test. ord. — Quum jure civili signa testium non essent necessaria. §. 3. eod. et ex edicto praetoris signacula testamentis imponerentur. — Signacula autem et testium numerus ex edicto praetoris.

Tebenfalls ist Dernburg hier inconsequent, daß er diese Stelle für sich anführt, indem er später ein anderes gleich vorzubrinz gendes Zeugniß so interpretirt, daß er darin auch selbst die Widerlegung der Institutionennachricht finden mußte. Es kommt hier überhaupt darauf an, festzustellen, welchen Werth man den historischen Nachrichten der Institutionen beizulezgen habe. Wenn man Notizen darin findet, die einer älteren Quelle entlehnt zu sein scheinen (und wir geben zu, daß dafür die Präsumtion spreche), so haben sie allerdings für unzsere historischen Forschungen große Bedeutung. Aber es giebt auch Erzählungen in den Institutionen, denen man es im Gezgensatz zu jener Präsumtion gleich von vorn herein ansieht, daß sie erst von den Compilatoren gemacht sein können, eben weil sie zugleich von Zeiten sprechen, die bereits hinter denen

ber klassischen Juristen lagen. Wenn wir in folden Fallen ber Paraphrase bes Theophilus wenig trauen, sollen wir den Institutionenworten, die vielleicht gerade von demselben Theophis lus herrühren, deshalb mehr historische Gewicht beilegen, weil sie die kaiserliche Sanction erhalten haben? Wir wurden damit zugeben, daß die Wissenschaft in andere Schranken gebannt ware, als welche ihr durch das Biel der Wahrheitsersforschung angewiesen sind.

Daß die Ergablung im Titel de test. ord. pr. — §. 4. nicht aus ber Quelle eines alteren Juriften gefloffen fein kann, braucht wie ich glaube, nicht weiter bewiefen zu werben. Sie ift die Erorterung bes im §. 3. angebeuteten Themas,

hoc jus tripertitum esse videtur, ut testes quidem et corum praesentia uno contextu testamenti celebrandi gratia a jure civili descendant, subscriptiones autem testatoris et testium a sacrarum constitutionum observatione adhibeantur, signacula autem et testium numerus ex edicto Praetoris.

ein Thema, bas in feiner angenehmen Ueberfichtlichkeit und Einfachheit, recht beutlich bas Streben bes Befetgebere geigt ,ut nihil antiquitatis penitus ignoretur". Man fonnte es eine Art Roketterie nennen, bag gerabe in ben neuen oft febr paffenden Unordnungen Juftinians Die alten Clemente bervorgehoben werben, aus benen bas Reue jufammengeschmolzen fei. Daß man wirtlich bier biftorifche Genauiateit fich gur Bebingung machte, paft nicht eben gur bamaligen Beit. Und nun gerade bie angeführte Stelle follen wir auf Treu und Glauben binnehmen muffen, bei ber fich boch fcon in bemfelben & ein volliger hiftorifcher Biberfpruch findet? Buerft beißt es quod jus civile exigebat, septem testibus adhibitis und ex edicto Praetoris signacula testamentis imponerentur. Alfo ber numerus testium wird hier bem jus civile vindicirt, und bem Prator nur die Ginführung ber signa jugefdrieben; und gleich barauf wird gerabe bas Umgefehrte gefagt. - Bebarf es eines weiteren Beweifes, bag wir bier nicht auf bifforifden Boben fteben? -

Dagegen befigen wir eine andere Quelle, die uns die be-

ste Sicherheit gewähren kann, welche überhaupt möglich ist. Es sind die oben bereits aus der Ciceronischen Stelle abgeleis teten Edictsworte selbst. Wenn ihre Interpretation auf ets was Anderes führt, als was die Institutionenstelle erzählt, so muß Letztere offenbar zurückstehen. Ich will diese Edictsworte hier sogleich mit der Interpretation aufführen, welche Treschell i. c. p. 167. davon giedt; eine Interpretation, die nicht deshalb heutzutage die nicht allgemein angenommene ist, weil ihr bestimmte Gründe entgegenständen, sondern ehr weil man sie übersehen hat:

Ait praetor: si de hereditate ambigetur, et tabulae testamenti ad me proferentur (Ergo, ut dixi, nihil novi hic praescribit, sed edicit, quid facere vellet, si quis tabulas testamenti afferat) obsignatue (Ergo requirit praesertim, ut istae sint obsignatae, non vero praescribit hoc, sed considerat tanquam requisitum necessarium justarum tabularum.) non minus multis signis quam e lege oporteat. Ex hisce verbis aperte elucet, praetorem omnino nihil mutare in numero testium, sive signatorum: sed velle, ut tot signa testium adsint, quod adesse oporteat in testamento juris civilis.

Mag man nun die Borte e lege verstehen, wie man will, so liegt doch jedenfalls barin, daß aus einer civilrechtzlichen Quelle die Besiegelung des Testaments hervorgegangen, daß sie nicht erst vom Prator gesordert worden war. Mag man eine besondere lex annehmen, in der schon vor Einsuhzrung der h. p. die Obsignation vorgeschrieben worden ware, oder mag man e lege in der allgemeinen Bedeutung von "jure, "civili" aussassen, das Resultat bleibt dasselbe, daß der Prator sich hier rein an ein Ersorderniß des Civilrechts angeschlossen habe.

Ich meinestheils halte bie Erklarung von e lege als gleichbedeutend mit "jure civili", welche bereits, freilich ohne weiteren Beweis, von Treckell (S. 169), Savigny, Dernburg und Fabricius ausgesprochen ift, fur bie richtige 1). Es kann

<sup>1)</sup> Savigny Zeitich. II. G. 86. R. 14. Fabricius a. a. D. G. 123.

nicht geläugnet werben, daß e lege ober lege in dieser allgez meinen Bedeutung vorkommt, wie z. B. die bei der Testazmentserrichtung gesprochene Formel 2) ganz in demselben Sinne die Worte quo tu jure testamentum facere possis secundum legem publicam für secundum jus publicum entzhält. Es liegt doch sehr nahe, daß in dieser Beise auch der Prätor das Wort genommen hat 3).

Wir brauchen also nicht nach einer besonderen len gu fuschen, wir konnen unbedenklich annehmen, bag burch Gewohns

R. 167. — Dernburg S. 217. widerspricht dadurch geradezu seiner früheren Behauptung, daß die signatio testium vom Prätorischen "Rechte herrübre. — Daß mit e lege nicht die lex Cornelia testamentaria gemeint sei, wie neuerdings wieder Pusche meint (Flawii Syntrophi instr. don. ed. Huschke p. 52. Richtersche Jahrb. 1839. S. 23.), hat schon Treckell a. a. D. widerlegt. — Daß e lege nicht auf die leges municipales zu beziehen sei (Pugo R. G. S. 589. R. 2.), folgt aus gleich anzusührenden Stellen Siecro's, in denen von der zu Rom gedräuchlichen Obsignation die Rede ist. — v. Eddr Magazia IV. 4. S. 452. stimmt wiederum husche bei, und hält demnach die seec tab für eine b. p. quid. ex legibus. Aber wenn auch die Siegel geschlich waren, so ist es damit doch die b. p. nicht auch.

<sup>2)</sup> Gai. 11. 104. vgl. Cic. pro Caec. 26.

<sup>3)</sup> Go lautet die alte Arrogationsformel (Gell. V. 19), uti tam jure legeque filius sibi siet, quam si ex eo . . . natus esset." -In fr. 1. 5. 2. de rei vind. tommt ber Ausbrudt: ex lege Quiritium als gleichbedeutend por mit ex jure Romano. - In fr. 1. 6. 16. de fluminibus wird eine exceptio erwähnt, welche Bas beo fo gefaßt bat: extra quam si quid ita factum sit, uti de lege fieri licuit. - Benn alfo v. Bobr a a. D. ben Musbrud wenigstens ju Ciceros Beiten fur unmöglich halt, fo mußte er boch noch vor Labeo aufgetommen fein! Dir icheint nichts naturlicher, als gerabe fur bie altere Beit biefe Bebeutung angunehmen. bas 3molftafelgefet noch bie ausschließliche Grundlage bes Rom. R. war, mußte eben ex lege gleichbebeutenb fein mit ex jure civili; und wenn auch 'ein Rechtsfat nun nicht ausbrudlich in ben 12 Saf. ftanb, fondern gur Interpretatio (fr. 2. §. 5. de orig. jur.) gehors te, fo batte er mittelbar boch auch ex lege Rraft, weil ihn bie Romer ale ftillichweigend in ben 12 Tafeln gebilligt anfaben. 3. 23. Gai. I. 165.

heitsrecht bie obsignatio aufgekommen sei. Und wenn wir jenen Grund des Theophilus über die erste Beranlassung des schriftlichen Testaments, nämlich die Berhütung der Lebensenachstellungen gelten lassen, so versteht sich ja ganz von selbst, daß man von Ansang an gewöhnt sein und besonders darauf achten mußte, daß die obsignatio nicht sehle. Denn diese ist keine Untersiegelung, sondern eine wahre Bersiegelung, also sie allein ist das Mittel, um die Geheimhaltung des instituirten Erben, welche man gerade beabsichtigte, zu bewirken. Und überhaupt, wie ist es denkbar, daß man auch abgesehen von jenem Theophilischen Veranlassungsgrunde, also wenn man annimmt, es sei bloß aus Bequemlickeit der Testatoren das schriftliche Testament aufgekommen, daß, sage ich, man es irz gend jemals ohne die obsignatio habe zulassen können?

In bem Aufkommen bes fchriftlichen Teftamentes liegt es. baß jest gerade ein Underer als ber fam. emt. jum heres er= nannt werben fonnte, bag ein Teftament errichtet werben burf= te, ohne bag bie gur Errichtung beffelben mitwirkenden Derfonen irgend etwas von beffen Inhalt erfuhren. Aber, ift bie einfache Frage, bie fich bier aufdringt, wie murbe es benn nun eingerichtet, bag biefe Perfonen, welchen bei ber Errichtung bas Teftament blog vorgewiesen worden mar, bann fvater nach bem Tobe bes Teftators, auch mit Sicherheit wiebererkennen konnten, es fei bie von einem Erbpratenbenten vorgebrachte Urkunde mit ber, welche einft ber Teffator bei ber nuncupatio testamenti in ber Sand gehalten hatte, iben= Und biefe Recognition ber Beugen ift boch, bamit ein Teffament civilrechtlichen Erfolg haben tonne, burchaus nothwendig. Man hatte bies badurch ju erreichen vermocht, Einem ber Beugen bas Teftament bis jum Tobe bes Teftators in Bermahrung gegeben worben mare. Aber ficher mar bas boch nicht. Der Depositar konnte felbst ein folches Testament unterschieben, er fonnte vor bem Teftator fterben, und fo mar wieder ber Beweis ber Identitat ber Urfunde unmöglich.

Man hatte versuchen konnen, burch Bergleichung ber Sandschriften bie Aechtheit bes Testaments zu constatiren? Aber es brauchte ja gar nicht von ber hand bes Testators gesichrieben zu sein: ober wenn er es auch selbst geschrieben hatte, so konnte die nach seinem Tobe vorgebrachte Urkunde eine andere frühere oder spatere Schrift sein, welche dadurch daß sie von der Hand des Testators geschrieben war, noch keisne Bedeutung hatte. Gine Urkunde bekommt erst durch die nuncupatio Testamentskraft, durch die Erklärung vor den nösthigen Personen, daß gerade dies der letzte Wille sei.

So muß alfo auch irgend ein Berfahren beftanden haben, wodurch die Bornahme der nuncupatio mit einer bestimmten Urfunde dauernd beftatigt murbe; aber man fann baffelbe, wenn man an ben practifchen Ginn ber Romer bentt, nicht auf ben bisber angegebenen Begen fuchen. Es laft fich mobl mit positiver Bestimmtheit aussprechen, daß ber erforberliche Ibentitatsbeweiß bei ben Romern, wo man nicht an eine Deposition im Gericht benten tonnte, nur auf zweierlei Beife moglich war. Ginmal baburch daß ben Beugen wirklich ber Inhalt borgelefen worben mare, (benn bann fonnten fie burch Behalten ber Difpositionen, fpater auch bie Urfunde felbft mieberer: fennen) ober, mas noch bedeutend paffenber ift, baburch baß Die Beugen fogleich bei ber nuncupatio testamenti burch auan ber Urfunde angebrachte Beichen eine bleibende Renntlichkeit berfelben bewirkten. - Da wir bestimmt wiffen, baß bie erftere Regel bei ben Romern nicht gegolten bat, bleibt nichts ubrig, als die Geltung ber letteren anzunehmen. Und zwar leuchtet es wie ich glaube nach bem Bisherigen ein, daß man eine von Unfang an ausnahmslofe Beltung biefer Regel anzuerkennen habe. Wenn auch Die Gultigkeit fcbriftlicher Teffamente jugeftanben murbe, fo mußte boch ein Beber bag biefe Gultigfeit von ber familiae mancipatio und ber nuneupatio testamenti abhange. Diefe zu conftatiren, mablten nun einmal die Romer die ihnen am nachften liegende obsignatio, weil man baran icon bei ber Abfaffung anderer als der Teffamenteurfunden gewöhnt mar. Aber hat= ten fie auch jebe andere Form, bie Urfunde ju bezeichnen gemablt, fo lagt fich boch jebenfalls feine Beit annehmen, wo man eine Urfunde ohne biefe Form fur ein gultiges Teftament batte balten fonnen. 3ch muß gesteben, daß bie fo vielfach

von Anderen 4) wiederholte Behauptung Treckells (p. 164)
— es sei die Sitte der obsignatio allerdings ganz unabhängig vom Prätor aufgekommen, aber doch nun wieder umgekehrt erst durch dessen Edict recht allgemein geworden — daß, sage ich, mir diese Behauptung eine reine Undenkbarkeit enthält. Es wird danach angenommen, es habe ansangs ein schriftzliches Civiltestament gegeben, weches ohne obsignatio gulttig gewesen sein. Dann muß doch ein anderes Mittel angewandt worden sein, um die Bornahme der fam. vend. und nunc. test. an der Urkunde zu perpetuiren? Und welches ware denn dies Mittel gewesen?

Die Unmöglichkeit hierauf eine Antwort zu finden, zeigt die Unhaltbarkeit der ganzen Ansicht. Es muß von Anfang an eine unumgängliche Borschrift gewesen sein, daß wer ein schriftliches Teflament errichten wollte, es von den dabei mit- wirkenden Personen besiegeln lassen mußte. Die Recognition dieser Siegel ist, wie wir aus fr. 3. §. 9. de tab. exhib. sehen, ein unter der Autorität des Prätors stehendes Verfahren; weil gerade von dieser Recognition die Gultigkeit des ganzen Civiltestamentes abhängt, so war es naturlich, daß man sie unter die Aussischt des Magistrats stellte.

Exhibere autem apud Practorem oportet, ut ex auctoritate ejus signatores admoniti veniant, ad recognoscenda signa; et si forte non obtemperent testes, Labeo scribit, coerceri eos a

Praetore debere.

Also schon Labeo erkennt die Zulässigkeit des Zwanges für das Erscheinen der Zeugen an. Wenn man ein anderes Mittel gehabt hatte, die Aechtheit zu constatiren, so würde man gezwiß nicht so weit gegangen sein! Auch muß man hier nicht daran denken, daß dies Einmischen des Prätors mit der Ertheilung der b. p. zusammenhinge. Bei ihr verhält es sich gerade umgekehrt. Sie wird ertheilt ohne ein weiteres Recognitionsversahren. Und so bleibt also nichts übrig, als dasselbe lediglich auf das Civiltestament zu beziehen.

<sup>4)</sup> Dernburg G. 138.

hiermit fcheint es mir genugfam bewiefen ju fein, bag bie obsignatio nicht etwas von der Billfuhr ber Teftatoren abbangendes gemefen fei . welches auch batte unterbleiben fonnen, fonbern baf es nie ein fdriftliches Teffament obne bie-Dies Resultat ftimmt benn auch allein felbe gegeben babe. mit jenen Cbictsworten überein. Wenn ber Prator von tabulac non minus multis signis signatac quam e lege oportet, fpricht, fo liegt boch barin flar genug, bag überhaupt Die Beffegelung, nicht bloff bie Bahl ber Ciegel, e lege als nothwendiges Erfordernif vorgefdrieben ift. (Sonft murde man zu bem Refultate tommen, ein gang unbefiegeltes Tefament fei gultig gewefen, eins mit feche Siegeln bagegen ungultig; abnlich wie fcon Cicero bes Berres Abficht barftellt).

So ift es benn erklarlich, baß Cicero bie Personen, welche zur Errichtung eines Civiltestamentes erforderlich sind, turzeweg, ebenso wie bas eben citirte Fragment, die obsignatores nennt 5), so baß dies weniger ein bloß von Cicero herzrührender, als ein Bolksausdruck gewesen zu sein scheint. Hatte dieser Name wohl aufkommen konnen, wenn die obsignatio nicht etwas allgemein Borgeschriebenes gewesen ware?

Namentlich ift hier auch noch auf die lex Cornelia testamentaria Rudficht zu nehmen, welche alle Verfälschungen der Testamente, wie uns deren von Citero in der angeführten Stelle pro Cluent. beschrieben werden, mit der Strase des falsum belegte 6). Darunter werden auch die begriffen, welche ein solches Testament be sie gelt haben. Es ist nicht der geringste Anhaltspunkt vorhanden, daß diese lex Cornelia erst die Bessiegelung eingeführt habe, indem sie wie Husche meint ?), sests geseht hatte "daß nur aus tahulis septem testium signis signatis eine b. p. gegeben werden solle". 8) Wir wurden hier

<sup>5)</sup> pro Cluent. 13 u. 14. Außerdem ermähnt er die Obsignation des Testamentes pro Mil, c. 18. Bielleicht auch in Verr. 11. 1. 19. §. 50. "quum obsignandi gratin venissem".

<sup>6)</sup> Paulus rec. sent. IV. 7.

<sup>7)</sup> G. Rote 1.

<sup>8)</sup> Bufdife faßt bie Cache beghalb fo, weil er megen bes Schweigens

einen Fall haben, daß durch eine lex eine b. p. eingeführt worden sei, was für diese Zeit wohl ebenso unwahrscheinlich ist, als die Ansicht von Fabricius, daß die c. t. b. p. durch eine Kaiserconstitution aufgestellt sei. Und überdem, wie soll benn der Prator vor der lex Corn. die sec. tab. b. p. normirt gehabt haben? Und wie soll sich diese Annahme mit dem Zeugniß des Gicero vereinigen, der das Edict des Prators über die b. p. als ein lediglich von Pratoren aufgestelltes, von Alters her (also doch gewiß über die lex Cornelia ) hinaus) unverändert bestehendes Institut darstellt?

Dagegen fcheint mir bie Unnahme febr viel naber liegenb. baß wo in einem Gefete ein Migbrauch mit Strafe belegt wird, Diefer Digbrauch bereits ofter vorgekommen fei. Wenn alfo Die lex Cornelia Die Befiegelung falfcher Teftamente verbies tet, fo wird bie Befiegelung ber mabren fcon lange bie allgemeine Regel gemefen fein, gegen welche bereits haufige Betrugereien laut geworben fein mußten 10). Alle anderen Grunbe, welche fur die Obfignation ber Civilteftamente angeführt gu merben pflegen, will ich bier mit Tredells Borten (p. 164) aufammenfaffen: Augusti testamentum sine omni dubio omnia habuit juris civilis requisita; nam in eo et familiae emtor adfuit : (Sueton in vit. Ner. c. 4.) et tamen fuit obsignatum (Sueton in vit. Aug. c. ult. et Tiber. c. 23.) Quintilianus quoque (Decl. 308.), dum de testamento per aes et libram loquitur, et familiae emtoris et libripendis, et signatorum facit mentionem. Sic etiam'in Senecae et Plinii scriptis obsignatio testamentorum saepissime occurrit: immo et in illis, ut et in veterum ICtorum scriptis, saepe signator et testis,

von Gaius u. Ulpian bie obsignatio nicht für ein Erfordernis bes Civillestaments halt. Davon soll gleich die Rebe fein. Bielleicht meint auch v. Bohr (f. Note 1) dasselbe.

<sup>9) 3</sup>ch mußte feinen Grnnb, fie nicht von Sulla abguleiten.

<sup>10)</sup> S. außerbem Tredell p. 168. ber von bem Bersuch, die obsignatio aus ber l. Corn. abzuleiten, sagt: Fateor, me ipsum aliquando in hasce incidisse cogitationes, sed nunc mihi illae, re accuratius pensitata, quam valde displiceant, dici non potest.

testamentum signare et testem agere ut synonyma proferuntur. Praeterea si formam consideremus, quomodo testamenta ex lege Julia vicesimaria aperiri debebant, deprehendimus sine omni distinctione requiri, ut testes, qui testamentum signaverint, convenirent, iique signa sua agnoscerent, quae omnia luculenta satis praebent indicia, eo tempore omnia testamenta fuisse obsignata. (Paull. Rec. sent. V. 6.) 11)

Tandem et illud addendum est, tempore Neronis SC. factum fuisse, quo certa forma praescribebatur, quae in obsignatione omnium tabularum, adeoque etiam testamentorum esset observanda, ita ut aliter tabulae prolatae nihil momenti haberent. (Paull. Rec. sent. V. 25. §. 6. et Sueton. in vita Neron. c. 17.)

Bei diesem letten Punkte muß ich noch etwas verweilen, weil neuerdings daraus abgeleitet ist, es sei dieses Senatusconsult die Ursache der Obsignation der Civiltestamente gewesen 12). Wie dies aus den von Treckell und außerdem von
Mayer angesuhrten Stellen hervorgehen solle, kann ich nicht
einsehen. Und im Gegentheil sagt die citirte Stelle aus des
Paul. rec. sent. deutlich genug, daß durch dies SCtum nur
genauere Formalitäten der Signation angeordnet wurden 13).
Daher darf man auch nur annehmen, daß die Ungiltigkeit der
Urkunde bloß wegen Unterlassung dieser Formalitäten neu
vorgeschrieben ist, während die Urkunde, bei der die Obsigna-

<sup>11)</sup> Es fragt fich, ob der Inhalt des oben citirten fr. 3. §. 9. de tab. exh. aus diefer lex Julia abzuleiten fei?

<sup>12)</sup> Maper Erbrecht I. S. 134. Im Grunde ift bas icon de Unficht von Trectell, welcher fagt: et hinc quoque sine omni dubio post hoc SC tum testamentum non signatum pro imperfecto suit habitum. (fr. 6. pr. D. ad leg. Corn. de fals.)

<sup>13)</sup> Amplissimus ordo decrevit, eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur, atque impositum (impositae) supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriores scripturae fidem interiori servent. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent. — cf. fr. 22. § 7. qui test. fac. poss.

tion gang fehlte, auch fcon vorber ohne alle Birtung gewesfen mar.

Die ganze Unficht zerschlagt fich wieder durch die ganz einfache Gegenfrage, wie denn vor diesem SC. die schriftlichen Testamente, die doch jedenfalls schon bestanden, hatten conftatirt werden fonnen?

Wir find nunmehr auf dem Punkte angelangt, daß wir die letten Grunde prüfen können, welche man dagegen anführt, daß das Civilrecht signa erfordert habe. Aus dem Bisherigen geht nämlich bervor, daß jedenfalls nach dem zulett besprochesnen SC. eine Signation der Testamente, und zwar eine bessonders sormliche, vorgeschrieben war, deren Nichtbeobachtung Ungültigkeit des Testamentes hervorbrachte. Also Beweisgrunsde aus der Zeit nach dem SC. sind schon von vorn herein gegen die hier vertheidigte Ansicht ohne Gewicht, wonach die Obsignation auch vor dem SC., so lange es überhaupt schristliche Testamente gab, bestanden hat. Und in der That sind die Zeugnisse, wodurch man immer wieder von Neuem die obsignatio dem Prätorischen Recht vindiciren will, lediglich aus jener späteren Zeit, so daß sie durch die bloße Erwähnung des SC. ihre Beweisktast verlieren.

Buerst foll bie obsignatio kein Erforderniß des Civilrechts sein, weil Gaius und Ulpian gleichmäßig nichts davon erwähenen 14). Da wegen des SC. jedenfalls dies Schweigen nichts beweist, so muß es auch möglich sein, für dasselbe andere wahere Gründe aufzusinden; und darauf sühren und die in Note 12 abgedruckten Worte des Paulus. Die signatio war von jeher ein Ersorderniß aller schriftlichen Rechtsgeschäfte, bei der Zeugen zugezogen werden mußten, gewesen 15), und in diesem

<sup>14)</sup> Dernburg G. 131. Sufchte Richteriche Jahrb. a. a. D. S. 23.

<sup>15)</sup> Die obige Ausführung, daß von Anfang an fich teine schriftlichen Testamente ohne obsignatio bentbar feien, paßt auch ebensogut auf alle anderen schriftlichen Rechtsgeschäfte, die vor Zeugen zu errichten waren — (Diesen Ertfärungsgrund giebt bereits Maper q. a. D.

weitem Sinn ift auch bas SC. zu verstehen, welches fur bie signatio noch besondere Formlichkeiten anordnete. Wie sollte also Gaius und Ulpian bazu kommen, hier gerade bei den Testamenten von ber obsignatio ju reben?

Ferner fuhrt Dernburg noch zwei besondere Panbektenfielsten an, aus der die Richtigkeit seiner Ansicht hervorgehen soll 16), die aber nach dem Bisherigen wohl keiner weiteren Erörterung bedurfen, da schon der Beweiß, zu dem sie bienen sollen, nur kunstlich aus ihnen abgeleitet werden konnte.

§. 28. 3ch glaube in ben beiben vorangehenden & bie zwei über bas civilrechtliche Testament aufgeworfenen Fragen feftgeftellt gu haben. Es gab einestheils auch mundliche Teftamente, und bie ichriftlichen, welche balb in ben vorherrichenden Gebrauch famen, maren von Unfang an ber obsignatio ber bei ihrer Errichtung mitmirfenden Golennitatsperfonen unterworfen. - Db nun aber bie weiteren Regeln, welche in ben fr. 22 u. 30. qui test. fac. poss. über die obsignatio ent= balten find, von jeber festgestanden baben, mage ich nicht au entscheiben. Much tommt barauf wenig an, benn wenn man auch die Rechtsanficht allgemein anerkannte, bag jebe publici privatique contractus scriptura von ben Beugen gu befiegeln fei, fo fonnte babei boch die Gitte in ber Form ber Beffegelung, und ber etwaigen Beifdreibung bes Ramens vielfach fich verandern, ohne bag badurch bas Befen ber Ga= che eine andere Geftalt angenommen hatte 1).

Bichtiger ift die Frage, ob auch alle beim Civilteftament

an.) So fommen in fr. 32. §. 1. de furtis: "testes et (b. h. "und zwar") signatores vor.

<sup>16)</sup> fr. 23. qui test. fac. poss. - fr. 9. de b. p. s. t.

<sup>1)</sup> So nehmen in den angeführten Stellen Ulpian und Paulus bereits an, daß Resiegelung ohne Beischreibung des Namens und umgekehrt das Testament ungiltig mache. Bon jenem SC. dies abzuleiten, scheint mir nicht passend. Es liegt so nabe, daß wo man sein Siegel abbruckt, man auch seinen Namen beischreiben werde. Daß die Institutionen (§. 3. de test. ord.) von sacrae constitutiones spreschen, täßt sich leicht erklären. S. Dernburg S. 320 ff.

jugezogenen Solennitatsperfonen daffelbe befiegelt hatten. bildet biefelbe ben unmittelbaren Uebergang gur Erorterung bes Pratorifchen Teffamenterechtes. Da, wie oben nachgewiesen ift, beim fchriftlich en Teftament ber familiae emtor nur noch eine Scheinperson gemefen fein tann, fo ftand nichts ent= gegen, ibn wenigstens in Begiebung auf Die obsignatio mit ben testes und bem libripens, (qui testium numero est 2)) gleichzustellen. Die Unterschiebe, welche fich zwischen bem familiae emtor und ben testes finden, fchreiben fich alle aus der Beit ber, mo bie fam. manc. noch fein bloges Scheinges fcaft mar. Seitbem fie bies geworben mar, bachten freilich Die Romer nicht baran, auch jene Unterschiede fallen zu laffen. aber von der anderen Seite mare es thorigt gemefen, jest noch immer biefe Unterschiede ju vermehren. - Much geht es giem= lich beutlich aus Cicero bervor, bag alle biefe fieben Perfonen bas Teftament befiegelten. Er nennt fie bie obsignatores, und er will boch offenbar bamit alle Perfonen bezeichnen, mel= che bei ber Errichtung bes Teftamentes mitwirken 3). Dag nun aber bie Bahl ber Befiegelnben gemefen fein, welche fie wolle, fo fteht es burch die Cbictsworte feft, bag ber Prator ju feiner sec. tab. b. p. gerade fo viel Giegel erforderte, als nach bem Civilrechte nothig waren (non minus multis signis quam e lege oporteat), und bas ift ber eigentlich fur uns wichtige Punkt, indem baraus unzweifelhaft hervorgeht, baf der Prator, weit entfernt eine neue Teftamentsform einzufubren, eine Rlaffe aufgestellt babe, welche mit ben civilrechtlichen Grundfaben ber teftamentarifchen Succeffion mefentlich übereingestimmt haben muß 4). -

Uebrigens erheben fich bier noch wieder Zweifel, ob auch mirklich

<sup>2)</sup> Gai. II. 107.

<sup>3)</sup> hieburch wiederlegt fich bas Bebenten hufchte's bag ber familiae emtor nicht mit besiegelt haben konne. Richtersche Jahrb. a. a. D. S. 23. u. bas Instr. donat. Flav, Syntr, p. 52.

<sup>4)</sup> Indem wir so feben, bag ber Prator biog bie Siegelgaht bes Givilrechts anerkannte, gewinnen wir nun auch wieber einen neuen Beweis bafur, bag bas Civilrecht 7 Siegel ersorderte, denn im Pratorischen ift gerade immer von bieser Babl bie Rebe.

Bu biefem felben Refultat gelangen wir übrigens auch noch burch andere Beweife.

Gaius und Ulpian reden beide nur von einer einzigen Art bes zu ihrer Beit gultigen Testamentes, namlich vom Mancippationstestamente:

hoc vero solum, quod per aes et libram fit, in usu retentum est. Gai. II. 103. — Ulp. XX. 2. hodie solum in usu est, quod per aes et libram fit. —

Wenn dabei noch Zweisel bestehen könnten, daß es bennoch ein eigenes Pratorisches Testament gebe 5), so mussen diese völlig durch die Art verschwinden, wie Gaius und Uspian nun in der That von dem sprechen, was man das Pratorische Testament nennt. Non tamen, so beginnt Gaius II. 17. diesen Gegenstand, per omnia inutilia sunt ea testamenta, quae vel ab initio non jura facta sunt, vel jure sacta postea irrita sacta, aut rupta sunt. Unter dem Ausdrucke: non jure factum testamentum versteht er das, was man heutzutage das Pratorische Testament heißt, und schon darin liegt, daß hier nicht von einer Urkunde die Rede sein könne, die der Prator für ein vollkommen gültiges Testament hätte

biese 7 Siegel die 5 Zeugen, ben libripens, und ben familiae emtor repräsentiren, indem wir außerdem noch die räthselhafte Person des ante status sinden, so daß man entweder acht Siegel annehmen mußte, sund davon ist doch nirgende die Rede) oder den samiliae emtor als nicht siegelnd zu benten bätte; was doch wiesder schon nach dem oden (zu Rote 2.) Gesagten nicht wahrscheinstich ist.

Meine Unficht über ben antestatus hier außeinander gu fegen, murs be mich zu weit fubren, wodurch benn aber freitich diefe Schwierigs teiten vielleicht getoft werben tonnten.

<sup>5)</sup> Man hat gewöhnlich jene Stellen für nicht widersprechend angeschen, indem, sagte man, in ihnen bloß vom Givilrecht die Rede hatte sein sollen. — Aber konnten jene Juristen so undeutlich sein wollen, eine neue Testamentesorm, weil sie vom Prator ausgezangen war, nicht zu erwähnen? Sie wollten doch ihr damaliges Recht, und nicht bloß ihr Civilrecht darstellen. — Fabricius macht schon die Bemerkung, daß in den Pandekten nirgends der Ausdruck praetorium testamentum, oder praetorio jure testari vorkomme (S. 121.).

gelten laffen. Jebenfalls aber geht dies daraus hervor, daß er das non jure factum testamentum auf ganz gleiche Stufe mit zwei anderen vitidsen Testamenten stellt, bei denen Niesmand an eine eigene neue Testamentsart denkt. Der Schutz, den der Prator allen dreien zu Theil werden läßt, ist ganz von derselben Art, und der Character einer Ausnahme von der Regel des Civilrechts, welche der Prator nichts destowenisger dabei anerkennt, ist gar nicht zu verkennen. Denn wenn er den Sah ausstellt, daß jene vitidsen Testamente "non per omnia inutilia" seien, also in gewissen Fallen Wirkung haben sollten, so folgt doch daraus, daß er, abgesehen von diesen Fällen, sie noch immer für ungiltige Testamente anerskennt, daß daher noch zu Gaius Zeit, also schon nach der Perpetuation des Edictes durch Hadrian, Niemand daran dachte hierin eine neue Testamentssorm zu sinden.

Ueberhaupt muß man, wenn man in der Romischen Rechtsgeschichte auf sicherem Wege wandeln will, solgenden Satz nie aus den Augen verlieren: Wenn auch in einzelnen Fallen der Prator dem Civilrecht entgegentreten darf, so bleibt es doch immer die Regel, daß er ganz dem jus civile gemäß seine Jurisdiction einzurichten hat. Dies Lettere mussen wir stets prasumiren, jenes Erstere dursen wir nur in Folge eines entscheidenden Beweises annehmen. Es muß also wenigstens anfangs der Prator die Regeln des Civilrechts, wonach in gewissen Fallen eine völlige Ungültigkeit des Testamentes angenommen wurde, durchaus haben gelten lassen; von diesem Anfange sprechen wir gerade hier, und so ist denn (abgesehen von den einzelnen spater zu erwähnenden Ausnahmen, welche auch nie die Regel selbst vernichtet haben) als das Grundprincip auszustellen:

daß der Pråtor in der b. p. sec tab. eine nicht dem Civilrecht entgegenstrebende, fon = dern rein auf die civilrechtlichen Grundfage über Gultigkeit der Testamente gebaute testamentarische Succession aufgestellt habe 6).

<sup>6)</sup> M. a. B. die sec. tab. b. p. ist eine confirmandi jur. civ.

In biefem Principe liegt offenbar Folgenbes:

- a) Der Prator fonnte unmoglich im Ginne haben, nur dem scriptus heres bie b. p. sec. tab. ju verleihen, melder bewiefe, bag bas Testament ein nach allen Seiten bin vollkommen gultiges fei. Ginestheils murbe Diemand fich bie Unbequemlichkeit baben auflegen wollen, Diefem Berlangen nachzukommen. Underntheils aber murbe ein folches lanamieriges Beweisverfahren fchlecht zu bem gangen Plane gepaßt baben, welchen wir oben als ben Ginfubrungsgrund ber b. p. barftellten. Alfo: ber Prator mußte bei ber Ertheilung ber b. p. sec. tab. nur auf einige Saupterforberniffe bes Mancipationsteffamentes feben. Benn biefe nun vorbanden waren, fo mußte er prafumiren, es fei ein vollkommen gultiges Civilteftament, und biefe Prafumtion, in Folge bes . ren alfo ber scriptus fogleich in ben Befit bes Bermogens tam, mußte in ben meiften Rallen fich als richtig bemabren, ba fehlerhafte Teftamente boch immer nur zu ben Musnah= men geboren.
- b) Indem aber die ganze Ertheilung der b. p. sec. tab. auf einer Bahrscheinlichkeitbrechnung ruhte, so mußte auch, wenn diese lettere nicht glückte, also wenn nach der Erztheisung der b. p. ein Fehler des Testamentes zum Borschein kam, die b. p. von selbst zusammensallen. Denn der Prator hatte sie nur dem in einem völlig gültigen Mancipationstestamente Instituirten ertheilen wollen, wovon er sich nur wegen der unter a) angegebenen Gründe nicht gleich bei der Ertheilung der b. p. Gewißheit verschaffen konnte. Er überließ es also, was offenbar das Einsachste war, der Zeit, ob sie die Richtigkeit seines Wahrscheinlichkeitsbeweises bestätigen oder die Unrichtigkeit desselben an den Tag bringen werde.

In biesen zwei Sagen ruht ber Kern ber ganzen sec. tab. b. p., wie ich in meiner historia b. p. sec. tab. 7) weiter ausgeführt habe. Wenn es auch nicht meine Absicht

gratia proponirte Rlaffe; wie bies ausbrucklich im §. 1. J. de b. p. gefagt wirb.

<sup>7)</sup> p. 9 - 24.

fein kann, die ganze bort gegebene Argumentation hier zu wiesberholen, so muffen boch um des Zusammenhanges willen die wesentlichsten Punkte hervorgehoben werden.

ad a. Der Prator erforderte anfangs nur (wie wir aus ben Ciceronischen Ebictsworten sehen) die Worzeigung einer Urzfunde (tabulae), welche mit den vom Civilrecht geforderten signa versehen war. Also er ließ sich nur die außere Gezstalt des Mancipationstestamentes darthun; und prasumirte daraus auf bessen innere Gultigkeit.

Ich glaube in der angeführten Abhandlung nachgewiesen zu haben, daß indeß dieser Beweis der bloß außeren Erfordersniffe mit der Zeit nicht mehr genügte, sondern daß zwischen Cicero und Gaius noch ein zweiter Beweis hinzukam, der ebenfalls noch vor Ertheilung der b. p. zu leisten war. Es mußte nämlich noch dargethan werden, daß der Testator als civis Romanus und suae potestatis gestorben war 8).

Dieser Zusah ist folgendermaßen zu erklaren: Sobald eine Urkunde die außere Gestalt eines Testamentes hat, so kann man daraus an und für sich noch nicht mit Sicherheit präsumiren, daß es auch an keinem inneren Mangel leiden werde. Aber hier muß nicht auf einen einzelnen Fall, sondern auf daß ganze Rechtsleben eines Bolkes Rücksicht genommen werden; und dabei stellt sich folgendes Resultat heraus. Wenn man alle Testamente, (d. h. alle Urkunden, die außerlich die Gestalf von Testamenten hatten) ), soviel ihrer in einem bestimmten Beitraum in Rom errichtet wurden, zusammennahm, so konnte man sicher sein, daß die Mehrzahl davon völlig gultig war. Der Prätor nahm gerade auf die Gesammtheit aller Testamente Rücksicht, und versprach daraus die b. p. zu ertheilen, sobald sie nur die äußere Gestalt eines gultigen Testamentes hätten.

<sup>8)</sup> Gai. II. 147. Ulp. XXIII. 6. fr. 2. §. 3. unde legit. — cf. Reine Historia b. p. s. t. p. 12 - 15.

<sup>9)</sup> fr. 2. §. 1. test. quemadm. aper. — Testamentum proprie illud dicitur, quod jure perfectum est. Sed abusive testamenta ea quoque appellamus, quae vel falsa sunt, vel injusta, vel irrita, vel rupta. Itemque imperfecta solemus testamenta dicere.

In den meisten Fallen also muß seine Vermuthung eingetrofs fen sein, mithin derjenige den Besith erhalten haben, den gerade der Prator allein berufen wollte, namlich der Civil-Testamentserbe. Und dies war dann doch auf eine außerst bequeme und einsache Beise durch einen leicht zu erbringenden Beweis erreicht worden.

Aber es muffen, wenn auch im Berhältniß zum Ganzen in der Minderzahl, dennoch nicht selten die Fälle vorgekommen sein, wo nach Ertheilung der b. p. ein Fehler des Tesstamentes zu Tage kam. Jedenfalls mußte die b. p. dadurch wirkungsloß werden, aber es lag doch auch im Interesse des Prätors, namentlich in der Zeit zwischen Cicero und Gaius, wo die b. p. ein ausgebildetes System geworden war, — die Fälle zu vermindern, in denen die einmal ertheilte b. p. wiesder wegsiel; m. a. W. sich vor Ertheilung der b. p. das Nichtvorhandensein eines Insirmationsgrundes beweisen zu lassen. Freilich konnte der Prätor, wie schon oben bemerkt ist, nie daran benken, auf diese Weise alle Insirmationsgründe zu entsernen. Die Schwierigkeit des Beweises wurde die ganze Tendenz der b. p. vernichtet haben.

Dagegen fonnte ber Prator leicht noch einzelne Punfte ausmablen, bei benen bie Regative fich unschwer burch bas umgefehrte Positive beweisen ließ. Das ift gerade ber Kall bei jenem Beweife, ben ber Prator in ber Kolgezeit noch forberte (f. Rote 8.), bag namlich ber testator als civis Romanus und suae potestatis geftorben fei. Dadurch maren bie Sauptfalle bes fpater eingetretenen Mangels ber testamentifactio ausgeschloffen. - Beghalb nun gerade ber Prator biefen Kall ausgewählt habe, ließe fich etwa baburch erflaren, bag biefer am meiften vorgetommen fein werbe, bag er alfo bamit bie meiften galle, in benen bisber bie b. p. wieber ungultig geworben mar, aufheben wollte. Und in ber That lagt fich bies auch fehr mohl benten. Bei ber Errichtung eines Tefta= mentes lag es gang in ber Macht bes Teftators bie vorge= fcriebenen Formen geborig ju beobachten, feine Rotherben ges borig zu berudfichtigen; bagegen wird alfo auch felten ber ge= fehlt haben, bem ge baran lag, ein gultiges Teftament zu er= richten. Inbeffen mogte es oftere vortommen, bag aus einem

Teffamente, welches Jemand vor bem Berluft ber Civitat ober vor feiner Arrogation gemacht hatte, noch eine b. p. sec. tab. nachgesucht murbe, mabrent boch burch jene cap. dim. bas Teftament gang vernichtet worben war. Dem wollte alfo iebt ber Prator vorbauen. Er ließ fich barthun, bag ber Teftator, von bem ein Teftament vorgebracht murbe, Die Sauptbedin= aungen ber testamentifactio meniaftens bei feinem Tobe gehabt babe, indem fich nun auch leicht vermuthen ließ, baß überhaupt feine Unterbrechung berfelben feit ber Teffamenterrichtung fatt gefunden habe.

Benn fich auf biefe Beife ber Pratorifche Bufat fehr ein= fach aus ber Baufigfeit ber vorkommenden galle erflart, fo laft fich fur benfelben noch ein anderer tieferer Ertlarungs= grund auffinden, ben ich in meiner angeführten Historia b. p. s. t. entwickelt habe 10). Durch Rudfichtnahme auf bie ubrigen Infirmationsgrunde ber Teftamente und burch Beach: tung ber Umftanbe, unter benen in biefen Beiten bie b. p. sec. tab. ertheilt murbe, lagt fich namlich zeigen, bag gerabe bies ber einzige Punkt ift, bei bem ber Prator feinen Unhalt bafur hatte, ob bas Teftament gultig fei ober nicht. Inbem er iebt noch diefen Beweis forberte, fo mar eine vollig be= arundete Bahricheinlichkeit vorhanden, bag bas Teftament, bem ju Bunften bie b. p. ertheilt murbe, ein burch= aus gultiges Civilteftament fei, bag alfo nur gang ausnahms= weise die agnoscirte b. p. wegen bes Befanntwerbens eines Infirmationsgrundes, wieder hinwegfallen mußte.

6. 29. ad. b. - Benn wir aus bem Bisherigen feben, wie ber Prator, gang und gar bie Grundfate bes Mancipationsteflamentes anerkennend, nur einen leicht zu erbringenden Beweis erforderte, woburch es in ben meiften Rallen erreicht murbe, bag ber mahre scriptus heres bie b. p. er= hielt, - fo liegt barin auch nothwendig, bag biefer b. p. ibre mefentlichfte Borausfebung entzogen murbe, fobalb es fich berausftellte, baß bas Teftament ungiltig fei.

<sup>10)</sup> p. 19 - 21.

Es folgt biefes Zweite ganz von felbst aus bem Ersten, und beghalb ift es so auffallend, baß die Schriftsteller, welche ben ersten Sat vollkommen richtig anerkannt hatten 1), boch die Folgerung baraus zu ziehen unterlassen haben.

Es ffimmt biefelbe auch gang mit bem obigen Principe überein, bag man namlich, wo man nicht Musnahmen nachweis fen fann, ju prafumiren babe, ber Prator befolge ftets bie Regeln bes jus civile. Go mußte er benn auch bier, weil er gar nicht ein neues Teffament einführen wollte, Die sec. tab. b. p. gang nach ber teftamentarifchen Erbfolge bes Civilrechts einrichten. Es mußte gang baffelbe Berhaltniß fein, als wenn beutzutage, wie fo vielfach im Proceg geschieht, bem Richter bloß etwas bescheinigt, ftatt vollig bewiesen zu werben braucht. Die Befcheinigung fcbließt es nicht aus, bag in Bahrheit bas Gegentheil vorhanden fei 2). Liegt nun bereits bies Begen= theil flar por Mugen, fo nimmt ber Richter gar nicht bas vor, was fonft burch jene Befcheinigung erlangt werben fonnte. Dber wenn fich erft fpater ihre Unrichtigkeit herausstellt, fo fällt bann auch von felbft bie Berfugung hinmeg, welche ber Richter bereits ertheilt batte. Go auch bier.

Der Prator laßt fich, burch ben Beweis einzelner Punkte, bescheinigen, daß das Ganze ein gultiges Mancipationstesstament sei, aber wenn ein vernichtender Fehler zu Tage kam, so wurde dann entweder gar keine b. p. ertheilt, oder die bezreits ertheilte fiel ganz von selbst wieder hinweg, und es wurze, weil nun kein Testament vorhanden war, die Intestaterbsfolge eröffnet.

Man mochte hier einwenden, daß doch die b. p. sec. tab. ebenso wie noch viele andere Klaffen, ohne eine causae

<sup>1)</sup> S. Treckell I. c. p. 158 ff. Dernburg S. 213 ff. Fabricius S. 121 ff., welcher auch bezeugt, bag Savigny ichon 1819 in feinen Borträgen wesentlich baffelbe angenommen habe, wonach also bas in ber Zeitschr. f. gesch. R. B. 1. 78. Gesagte zu beurtheilen ift:

<sup>2) 3.</sup> B. bie Bescheinigung über bie Nothwendigkeit einer probatio in perpetuam rei memoriam.

cognitio ertheilt wurden; wahrend hier bergleichen vorausgezfest werde, indem der Prator keineswegs bloß auf die im Edicte geforderten Requisite, sondern auch auf die von anderen Seite ihm bekannt gewordenen Mangel des Testamentes Ruckssicht genommen, und in Folge deren die b. p. verweigert habe. Im Allgemeinen kann und will ich freilich diese Ertheizlung der b. p. ohne causae cognitio nicht laugnen, aber ich glaube allerdings dies sei nur so zu verstehen, daß der Präztor, wenn ihm ein Testament mit 7 Siegeln vorgewiesen wurzde, nicht selbst nach allen weiteren Ersordernissen desselben sorschied, wohl aber daß er, wenn ihm auf irgend eine Weise ein Mangel ausstließ, über die Unzulässisseit der Ertheilung sogleich entschied 3). Wir werden hievon im Verlauf der Darzstellung auch bei anderen Klassen Beispiele sinden, hier haben wir nur auf die sec. tab. Rücksicht zu nehmen.

Wenn eine b. p. aus einem Testamente ertheilt worden war, und es wurde dann ein spateres Testament vorgebracht, so siel, weil jenes Erstere rumpirt war, die b. p. ganz unzweiselhaft hinweg 4). Wir haben also hier schon einen Fall, wo der Prator ein Requisit anerkennt, welches ihm doch nicht gleich beim Nachsuchen der Partei bewiesen zu werden brauchte. Es sollten supremae tabulae sein, aber das heißt nur soviel, daß wenn nach Ertheilung der b. p. erhellt, daß es nicht supremae seien, dann die b. p. als gar nicht ertheilt angeses hen wird.

Diefer Begriff ber burchaus vernichteten b. p. muß im Romifchen Rechte fehr haufig vorgekommen fein, und kann

<sup>3)</sup> Das ber Prator bei Ertheitung ber b. p. feineswegs sich bloß an bestimmte genau vorgeschriebene Beweispunkte hielt, sondern, um überhaupt die Erbschaftsangelegenheiten so gut wie möglich zu reguliren, auch auf Alles, was ihm sonst bekannt war, Rücksicht nahm, basür mag hier beispielweise das ser. 7. pr. de b. p. angesührt werzen. Servus ad b. p. admitti potest, si Praetor de conditione ejus certus sit. Nam et absenti...b. p. dari potest, si hoc ipsum Praetor non ignoret.

fr. I. §. I. de b. p. s. t. — Non autem omnes tabulas Praetor sequitur hac parte edicti, sed supremas, hoc est eas, quae novissime ita factae sunt, ut post eas nullae factae sint.

nicht genug von ber b. p. sine re unterschieden werden, welsche später erklart werden wird 5). Die Romer drücken das hier besprochene Verhätniß mit den Worten aus: data non intelligitur, ad irritum recidit, sine essectu est 6), indessen sinden sich diese Ausdrücke in den Pandekten nur sehr selten, weil die Römischen Juristen gewöhnt waren, alle diese Fälle gleich so zu bezeichnen, als könne in denselben gar keine b. p. nachgesucht werden. Sie sagten: b. p. peti non potest, oder: non admittenda est; und diese Ausdrücke sinden sich in den Pandekten unendlich oft. Es ist von großer Wichtigskeit, sestzustellen, daß sie mit jenen ersteren selten gebrauchten durchaus dieselbe Bedeutung verbinden.

Man konnte namlich glauben, daß wenn die Romischen Juristen von einem gewissen Falle sagen: b. p. peti nou potest, hier gerade bei der Nachsuchung der b. p. daß Nichtz vorhandensein dieses Falles dargethan werden mußte, so daß also dieser Beweis die Be dingung der Ertheilung der b. p. gewesen ware. Daß dem aber nicht so sei, kann gleich aus den vielen Stellen des Titels de sec. tab. b. p. bewiesen werden, in denen dieser Ausdruck vorkommt. Es ist oben gezeigt, daß die Bedingungen der b. p. sec. tab. bloß der Beweis der 7 Siegel, der Civität und der Selbständigkeit des Testators zur Beit seines Todes waren 7). Also wer diesen Beweis lieserte, erhielt die b. p.; er brauchte z. B. nicht zu beweisen, daß der Testator auch zur Zeit der Testamentserrichtung in jes

<sup>5)</sup> Schon v. Cobr bebt biefen Puntt, ber fur bas Berftanbnig ber b. p. von fo bebeutenber Bichtigkeit ift, gebuhrenb hervor. S. beffen Mazgazin f. R. W. u. Gefeggebung III. S. 284 ff.

 <sup>86.</sup> fr. 16. §. 1. de inoff. test. fr. 19. de b. p. c. t. fr. 42. §.
 2. de bon. libert.

<sup>7)</sup> S. § 28. Note 6. — In ben bort citirten Stellen kommt auch bie Rebensart non potest peti vor, und ift in bem gang ftrengen Sinne ber Worte zu nehmen. Aber ebensowenig wie dies nicht ge- läugnet werben kann, läst sich auch ber minber strenge Gebrauch berseitben wegräumen, wenn man nicht in unausiseliche Wibersprüsche gerathen will. Wir muffen baher sagen, bag aus ben Worten non potest peti an und für sich noch nichts, weder für bie strengere noch bie larere Wortbebeutung entnommen werben kann.

der Sinficht bie testamentifactio gehabt hatte. Dennoch fagt

fr. 1. §. 8. de b. p. sec. tab.:

Exigit Praetor, ut is, eujus b. p. datur, utroque tempore jus testamenti faciendi habuerit, et quum facit testamentum, et quum moritur. Proinde si impubes, vel furiosus, vel quis alius ex his, qui testamentum facere non possunt, testamentum fecerit, deinde habens testamenti factionem decesserit, peti b. p. non poterit. Sed et si filiusfamilias, putans se patremfamilias, testamentum fecerit, deinde mortis tempore paterfamilias inveniatur, non potest b. p. sec. tab. peti.

Also mabrend Gaius II. 147. und Ulpian XXIII. 6. flar fagen, es muffe nur bewiefen werben, bag mortis tempore ber Teftator sui juris gemefen, mird bier bor: ausgefest, bag auch gur Beit ber Teftamenterrichtung volls ftanbige testamentifactio borbanden gemefen fei. Dies führt uns nothwendig barauf, bag bier nicht von folchen Requisiten bie Rebe fei, welche gleich bei beren Agnoscirung hatten bes wiesen werben muffen. Es waren freilich auch Requifite ber sec. tab. b. p. bie aber unter anderen Beweisregeln ftanden. Das onus probandi lag bier benen ob, welche ein Intereffe hatten, bag feine b. p. aus bem Teftamente gege= ben merbe. Der welcher fie erbat, hatte feiner Pflicht genugt, menn er bie brei status libertatis, civitatis und familiae, fo wie bie außere Teftamentsform ermiefen hatte. Daraus mur= · be prafumirt, ber Teftator habe auch bei ber Teftamentserrich= tung bie testamentifactio gehabt, mas um fo gulaffiger mar, ba bie vielen beim Teftamente juguziehenden Perfonen fogleich bei ber Errichtung Die Fahigkeit bes Teftatore ins Muge ge= faßt haben werben 8). Es lagt fich nicht benten, bag bie 5 Beugen, ber libripens, und ber familiae emtor eingewilligt hatten bies Teftamentegeschaft vorzunehmen, wenn fie wußten, baf ber Teffator mutus, surdus, furiosus, impubes ober

<sup>6)</sup> G. meine historia etc. p. 20. unten.

filiusfamilias fei; weil fie ja vorberfaben, bag bas Befchaft durchaus ungultig fei. Der Falle alfo, mo trot bes Mangels der testamentifactio ein Testament errichtet worden mar, fonnen überhaupt nur febr wenige vorgefommen fein, und fo mare es um folder Ausnahmsfalle thorigt vom Prator gemefen. noch einen befonberen Beweiß vom Manobeirenben ju verlangen. Er überließ es benen, welche berartige Ungultiafeits: grunde fannten, fie ibm anguzeigen, und er fonnte megen bes Intereffes fo vieler Perfonen, benen ein sec. tab. bon. possessor im Bege fteht, ficher fein, bag mo ein Bernichtunge: grund bes Teftamentes vorhanden mar, biefer ihm auch nicht werbe verheimlicht werben. Go muffen wir alfo zwei Rlaffen von Beweisen unterscheiben, welche fich auf bie b. p. sec. tab. beziehen. Bir fonnen bie Ginen die bedingenden, bie Underen bie vernichtenden nennen. Jene liegen bem Mgnoscirenden ob, biefe bagegen benen, welche ein Intereffe ba= ben, die sec. tab. b. p. hinmegguraumen. Jene befteben bloß in ben brei Punften: 1) tabulas septem signis signatas esse, testatorem mortis tempore 2) civem Romanum et 3) suae potestatis fuisse. Diefe bagegen fonnen febr verichieben fein, und es werben uns bavon mehrere in unferen Quellen mit bem Musbrude b. p. peti non potest angegeben, ohne baß babei eine gangliche Bollftanbigfeit bezweckt mare. Rolgende Ralle, Die bieber gerechnet werben tonnten, finden fich abgefeben von bem fr. 1. S. 8. cit. in bem Titel de sec. tab. b. p., aus benen allen fogleich hervorleuchtet, baß es Die Regeln bes Civilrechts uber testamentgrifche Erbfolge find:

- 1) Wenn es nicht supremae tabulae find. fr. 1. §. 1.
- 2) Wenn die vorgebrachte Urfunde nur das exemplum eines Testamentes ift. fr. 1. §. 7.
- 3) Benn der Teftator felbst das Band des Testamentes gerschnitten hat. fr. 1. §. 10. 9).

<sup>9)</sup> hier entftehen Zweifel, ob nicht, wenn ein foldes Teftament mit gerschnittenen Banbern vorgebracht wurde, gleich bewiesen werden mußte, daß ber Teftator es nicht gethan habe. Im citirten fr.

- 4) Wenn der Name des heres ins Testament eingefälscht ist, ebensogut wie wenn der Testator Jemanden geschrieben hat, den er nicht zum heres haben wollte. fr. 2. §. 7. fr. 6. in f. (vgl. fr. 9. pr. de her. inst.)
- 5) Wenn der Name des Erben mit Willen des Erbellaffers ausgestrichen ist, so kann in Folge dessen keine b. p. eretheilt werden, ebensogut wie eine hereditatis aditio dadurch unsmöglich gemacht wird. Auch hier erhebt sich dasselbe Bedensken, wie bei No 3. Es ist doch nichts anders denkbar, als daß der Prator in dem ihm vorgebrachten Testamente erst nachesah, ob sich darin auch der Name des Borbringenden sinde 10). Und ebensogut wie er gewiß nie die b. p. ertheilte, wenn er

heißt es nämlich non videntur signatae, et ideo b. p. peti non potest. Utpian stellt bies also unter ben allgemeinen Begriff bes Signirtseins, und bas war ein bedingenber Beweis. Wenn bies richtig ift, so wird badurch bas Obige sehr bestürkt, wonach bas Ersorbernis ber 7 Siegel überhaupt bie außere Gestalt bes Manscipationsteftamentes bedeute.

Daß hier in ber That von einem bedingenden Beweise die Rebe ift, scheint auch aus dem folgenden § hervorzugehen, wo noch von ähnlichen äußeren Mängeln die Rede ist, und Ulpian einen Beweis des Borbringenden voraussest (maxime si proponas, vel unum linum tenere). — Daraus geht auch hervor, daß in solechen Källen der Borzeigung gleich eine causae cognitio erfolgen mußte.

10) Ich glaube nicht, daß bem das fr. 1. §. 2. de b. p. sec. tab. "nec enim opus est, aperire eas, ut b. p. sec. agnoscatur" — entgegenstehe. Es wird davon gehanbelt, ob, wenn die tabulae vorzhanden, aber nicht gleich zu bekommen sind, eine b. p. agnoscirt werden könne. Es wird dies bejaht, also die Borschrift des proserre wird nur so verstanden, daß der Beweis des exstare zu liesern sei. Dies wird damit begründet, daß doch das "aperire" kein not hzwen diges Ersorderniß sei. Aber darin liegt nicht, daß wenn die tabulae wirklich vorgebracht wurden, man sie nicht auch eröffnete. Gewiß mußte doch der, welcher kein Testament vordrachte, sondern nur das exstare barthat, auch beweisen, daß er darin eingeseht sei, sonst hätten ja hunderte und Tausende die b. p. agnosciren können. In die Stelle dieses Beweises trat im gewöhnlichen Kalle, wenn nämlich die tabulae vorgebracht wurden, die Eröffnung und das Lezsen von Seiten des Prätors.

gar keinen Namen im Testamente fand (fr. 11. de inj. rupt: test.), so kann er dies ebensowenig gethan haben, wo der Name des scriptus durchgestrichen war, oder, um es allgemein ju sagen, wo der Testator etwas von den Ersordernissen verssäumt hat, die das Civilrecht über den Ausdruck der Erzbeseinsetzung ausstellt. Es scheint mir kein Zweisel möglich, daß wirklich dies ein Gegenstand der Untersuchung vor Ertheitheilung der b. p. gewesen sei, wegen des fr. 12. de b. p. s. t., wo Paulus sagt:

Ut scriptus heres agnoscere possit bon. poss., exigendum puto, ut et demonstratus sit propria demonstratione 11), et portio adscripta ei inveniri possit, licet sine parte institutus sit. . . . . . . . Quodsi ita heres scriptus sit, ut interim excludatur testamento, eo quod non invenitur portio ex qua institutus est, nec bonorum possessionem petere potest.

Hier wird ganz dasselbe zuerst positiv, bann negativ ausges brudt 12) und gerade jene positive Ausdrucksweise ut agnoscere possit, exigendum puto) zeigt, daß hier von wahren Besbing ungen der h. p. die Rebe ist. Und überdem ist es auch schon von vorn herein nicht anders benkbar, als daß der Prästor das vorgebrachte Testament sogleich gelesen haben muß, also auch gleich auf die Punkte Rücksicht nahm, welche ihm schon beim ersten Durchlesen das Gesuch des Producenten als unzulässig erscheinen ließen.

- §. 30. Mus bem vorigen § fonnen wir folgenden Schluß gieben:
- 1) Der Prator forberte im Allgemeinen als bebins genbe Beweise nur jene brei Punkte, bie signatio, die Cisvitat und Selbftanbigkeit bes Sterbenben.
  - 2) Er untersuchte aber in gewiffer Beife gleich ben In:

<sup>11)</sup> D. h. bağ man wirklich erkennen kann, wen ber Teftator gemeint hat. Denn im Uebrigen ichabet eine faliche demonstratio ebensowes nig wie im Swilrecht. fr. 8. §. 2. h. t.

<sup>12)</sup> Cbenfo wie bei Gai. II. 147.

halt des Testamentes, um zu sehen, ob sich nach ben civils rechtlichen Regeln eine Institution des Producenten darin finde. Ginen bedingenden Beweis kann man dies nicht nennen, da der Producent selbst dabei gar keine Thatigkeit außert, aber dennoch ist diese Untersuchung wahre Bedingung ber Ertheilung ber b. p.

- 3) Menn es fich babei ergab, baf allerbings bie außeren Erforderniffe bes Teftaments fo wie die gehorige Musbrucksmeife porhanden gemefen maren, aber zugleich die Spuren fpaterer Bernichtung an fich trugen, alfo wenn a. B. bie lina gerschnitten, ber Rame bes heres ausgestrichen mar, fo fprach bieb zu fehr gegen bie civilrechtliche Gultigfeit bes Teffamentes. auf die boch ber Prator allein fah, als bag er nicht, noch vor Ertheilung ber b. p., ben Beweis hatte forbern muffen, es feien biefe Beschädigungen contra voluntatem testatoris ges fcbeben. - Alfo auch bies fann man nicht unter bie bebin= genben Beweife ftellen, ba fie nicht von vorn berein geforbert werben, und fehr viele b. possessiones sec. tab. gang ohne biefelben portommen mußten. Gie werben erft baburch veranlaßt, baß bas porgebrachte Teffament felbit Unlag gu Breifeln über feine Mechtheit barbietet, fie find aber alsbann ebenfo wie die porigen beiben Dunfte mabre Bebingung fur bie Ertheilung ber bonor, poss.
- 4) Alle anderen Instrumationsgrunde des Testamentes das gegen, also namentlich die vielen Fälle der mangelnden testamentisactio und die im vorigen & unter N 1. 2 u. 4 bez merkten, gehören in das Gebiet der vernichten den Beweise. Ihre hinwegraumung ist nicht wahre Bedingung für die Ertheilung der b. p., sondern da sie vom Producenten nicht verlangt wird, so kann wirklich aus einem in dieser Beise ungiltigen Testamente der Prator seine Hulse ertheilt haben. Es stehen diese Källe ganz dem des untergeschobenen Testamentes gleich, aus welchem eine b. p. erbeten worden war. Hier wird ein Anderer vorausgesest, welcher dem b. possessor entgegen, die Ungiltigkeit darkbut 1.

<sup>1)</sup> fr. 14. de b. p.

Es ist wichtig, biesen Punkt noch genauer sestzustellen, namentlich um bann spater zeigen zu können, wie unendlich verschieden bavon die Falle sind, in denen eine b. p. zur sine re wird. Das darf hier gleich bemerkt werden, weil es unzweiselhaft ist, daß die b. p. nur durch Anstellung der her. pet. von Seiten eines bester Berechtigten sine re wird, also es ist dabei immer ein wahrer Erbschaftsstreit vorausgessetzt, der in gehöriger Beise mit Theilung des Bersahrens in jure und in judicio verhandelt wird. Es ist unmöglich, daß wir auch jenen vern ichtenden Beweisen diese engen Granzen eines Erbschaftsprocesses anweisen durften. Darin wurde liegen, daß deren Geltendmachung nur dem zustehe, welcher die her. pet. gegen den bon. possessor anzustellen berechtigt ist.

Allerbings wird in ben meiften Fallen gegen ben sec. tab. b. possessor gerabe ber auftreten, welchem burch Sinmegraumung beffelben bie Erbichaft zufällt. Go ftellt 3. B. nach bem citirten fr. 14. ber nachfte propinguus bie falsi accusatio an, um bann bie b. p. unde cognati agnosciren au tonnen. Aber jedenfalls fieht man aus biefer Stelle, baß wenn in Diefem Ralle aus bem untergeschobenen Teftamente eine b. p. agnoscirt mar, biefe burch ben Beweis bes Gea= ners, bag es ein falfches Teftament fei, nicht sine re, fons bern ale vollig non da ta angeseben murbe. Denn sine re tann eine voranstebenbe b. p. burch eine nachfolgenbe pra= to rifche Erbflaffe nie merben; auch fann, wenn eine b. p., mag fie jur sine re geworden fein, einmal agnoscirt ift, teis ne folgende b. p. mehr ertheilt werben, und überhaupt ift es Die allgemeine Regel, baß eine jebe gultig ertheilte b. p. alle weitere Delation ber b. p. aufbebt 2). Wenn nun im fr. 14. allgemein gefagt wirb, baf nach bem Gelingen ber falsi accusatio bie b. p. unde cognati agnoscirt, ja fogar, wenn mah: rend bes Proceffes bie Frift abgelaufen mar, als erbeten fin= girt werben burfe, fo liegt boch barin offenbar, bag eine auf

<sup>2)</sup> Diefer Sag wird im Berlauf ber Darftellung genugsam bewiesen werben konnen. S. einstweiten fr. 42. §. 2. de bon. libertor.

ben Grund bes falsum testamentum ertheilte b. p. vollig vernichtet fein, daß sie, weil ihr eine andere b. p. folgte, als gar nicht ertheilt angesehen werben mußte.

Aber zugleich kann auch nicht bezweiselt werden, daß die falsi accusatio nicht bloß von dem angestellt werden durste, welcher gegen den sec. tab. b. possessor die her. pet. gelz tend machen, oder nach ihm die nächste b. p. agnosciren durste. Wenn also auch irgend ein Anderer mit jener accusatio durchgedrungen war, so muß doch für die sec. tab. b. p. ganz dasselbe Resultat, nämlich völlige Vernichtung darauß hervorz gegangen sein, und endlich, wenn schon, ehe die b. p. ertheilt worden, die Verfälschung sich dargestellt hatte, so ist nicht daran zu denken, daß noch eine sec. tab. b. p. ertheilt worden wäre, auch wenn an und für sich jenen Bedingungen, unter denen der Prätor sonst die b. p. gab, genügt werden konnte.

Bas hier von bem falsum testamentum gefagt ift, wird ebenfowenig auch fur bie im vorigen & angeführten Ralle bezweis felt werben tonnen, wenn namlich bloß ber Rame bes heres in bem fonft achten Teftament burch Irrthum ober Betrug ver: falfcht mar, wenn die vorgebrachte Urfunde nur ein exemplum ober ein fruberes Testament mar, ober endlich wenn bie testamentifactio bem Teftator gefehlt batte. Bon allen biefen Fallen heißt es ,,b. p. peti non potest", und wenn auch von ber einen Seite bies bier nicht fo ftreng gemeint ift, wie bei ben bebingenben Beweisen, fo fann boch auch unmbalich weniger barin liegen, als mas eben vom falsum testamentum gefagt murbe. Bir muffen bei allen gleichmäßig bie Birfung annehmen, bag fobalb ein folder Infirmationsgrund bekannt wurde, bie ichon ertheilte b. p. als non data erichien, bie gu ertheilende nicht mehr nachgefucht werden tonnte (peti non poterat). Wir muffen ebenfalls annehmen, bag bie Borbringung biefer Infirmationsgrunde feineswegs nothwendig an einen beftimmten Erbichaftsproceg gefnupft mar, fonbern bag bier bloß von einer bem Prator ju gebenden Ueberzeugung Die Rede ift. Die gange Ertheilung ber b. p. ift ja rein eine aus bem

imperium des Prators fließende Befugniß 3). Der Prator verspricht nur aus einem Mancipationstestamente die b. p. zu ertheilen, er läßt sich dazu jedoch nur einzelne Erfordernisse dieser Testamente beweisen. Nothwendig mussen denn doch auch die vernicht tenden Beweise ihm felbst erbracht werz den können, so daß er nun seine frühere auf eine Wahrscheinslichkeitsrechnung gestützte Verfügung selbst wieder vernichtet, oder überhaupt wegen des schon vorliegenden Gegendeweises gar nicht eintreten läßt 4). Wir mussen also den Schluß ziehen, daß, ganz abgesehen von einem processulischen Verschung fahren, ein jeder Umstand, durch den der Prator die seste Ueberzeugung von der Ungiltigkeit des Testamentes gewann, ein Aushebungsgrund für die sec. tab. b. p. wurde.

Bollig bestätigt wird dies durch solgende Stelle: fr. 19. qui test. sac. poss. — Si filiussamilias, aut pupillus, aut servus tabulas testamenti secerit, signaverit 5), secundum eas b. p. dari non potest, licet filiussamilias sui juris, aut pupillus pubes, aut servus liber sactus decesserit, quia nullae sunt tabulae testamenti, quas is secit, qui testamentisaciendi sacultatem non babuit.

Wenn schon bei den im vorigen § aufgezählten fünf Fällen barauf aufmerksam gemacht ift, daß es lauter Regeln des Civilrechts seien, um berentwillen die b. p. sec. tab. für unzuläfsig erklart wird, so muß um so mehr hier bemerkt werz ben, wie diese Stelle die Ansicht eines eigenen Pratorischen Testamentes unmöglich macht. Es wird ausdrücklich gesagt,

<sup>3)</sup> fr. 1. de jurisdict.

<sup>4)</sup> Es läßt sich noch der Mittelfall benken, daß der Prator Jemansdem die b. p. gegeben hat, und nur erst vermuthet, daß sie sich als unbegründet herausstellen werde. heier half er sich wohl mit einem interimistischen Beräußerungsverbot. fr. 7. §. 5. pro emtore "Qui sciens emit ab eo, quem Praetor ut suspectum heredem deminuere vetuit, usu non capiet."

<sup>5 )</sup> Damit wird ausbrudlich barauf hingebeutet, bag bier an und für fich bie außere Geftalt bes Teftamentes ber Agnition ber b. p. nicht entgegenftebt.

baß bie bedingenden Beweise (si signaverit, licet filiusfam. sui juris aut servus liber factus decesserit) völlig erbradt sind, und dennoch wird das Testament für nullum erklärt.

Aber bie Stelle enthalt noch mehr. Beil bas Teftament burchaus nichtig ift, fo folgt es, bag eine barque ertheilte b. p. fogleich als non data jufammenfallen muß, fobalb eben ber Mangel ber testamentifactio befannt wirb. Es fann nicht bavon bie Rebe fein, baß bier erft auf bie hereditatis petitio des nachftberechtigten, alfo barauf, bag bie b. p. sine re wirb, gewartet werbe fondern fie geht auch ohne bas Auftreten eines bestimmten Begners unter; bem b. possessor werben die Rlagen benegirt, und die nachfte Rlaffe fann wieder eine b. p. agnosciren, mahrend bies, wenn bie b. p. nur sine re mare, nicht moglich ift. - Chenfogut fann aber in einem folden Kalle, wenn ber Infirmationsgrund bes Testamentes bereits von Unfang an bekannt ift, Die b. p. sec. tab. gar nicht agnoscirt werben. Das fagt bie Stelle ausbrudlich, indem fie besonders noch barauf Rudficht nimmt, baß bie bebingenben Bemeife babei feinesmege mehr ausreis chen, woraus man eben fieht, baf fie nichts als eine Bahr = fcheinlichkeiterechnung enthalten, welche neben ber Ge= wißheit bes Gegentheils naturlich nicht bestehen fann. Much hier feben wir wieber ben Unterfchied mit ber b. p. sine re; wegen bes Mangels ber testamentifactio wird gar feine b. p. ertheilt, mabrend bies bei einer b. p. sine re immer ber Rall ift, wo benn nur bie ertheilte b. p. in eigenthumli= der Beife unwirtfam gemacht mirb.

Was die angeführte Pandektenstelle über den Mangel der testamentifactio sagt, dies muß noch viel mehr von den ans deren im vorigen gunter No 1. 2 u. 4. bemerkten Fällen geleten, aber es entsteht die Frage, ob damit das ganze Gebiet der vernichtenden Beweise erschöpft ift?

Jene Falle sind offenbar nicht mit der Absicht, die Sache zu erschöpfen angeführt, und außerdem ergeben sie alle das gesmeinsame Resultat, daß sie nichts als civilrechtliche Regeln über die Gultigkeit der Testamente enthalten. Es liegt doch also sehr nahe, ob nicht auch alle übrigen civilrechtlichen In-

firmationsgrunde bes Testamentes zu ber b. p. sec. tab. fich als vernichtenbe Beweise verhalten? Und in ber That glaube ich bies unbedenklich bejahen zu burfen.

Es geht dies schon aus dem Principe hervor, welches oben aufgestellt ist, daß man überhaupt den Prator so lange dem Civilrecht folgend annehmen musse, die Abweichungen das von bewiesen würden. Noch mehr aber solgt es aus dem bessonderen Principe der b. p. sec. tab., worin wir die vollsständige und alleinige Aufrechterhaltung des civilrechtlichen Lesstamentes wiederkannt haben. Der Schluß, welchen der Justist in fr. 19. qui test. sac. poss. "b. p. sec. tab. dari non potest, quia nullae sunt tabulae testamenti," ausspricht, ist so allgemein, daß er uns auch für andere Instruationsgründe, als den Mangel der testamentisactio, auf dem richtigen Wege leiten wird, bis wir ausbrückliche Abweichungen davon bemerken. So kann ich es also:

- a) nur für eine grundlose Behauptung halten, daß ber Prator die unitas actus, die conventio testium in unum, die praesentia testatoris nicht für nothig gehalten habe 6).
- b) Ebenso muß auch jeder Fehler bei ben weiteren Forms lichkeiten bes Mancipationstestamentes ?), die sec. tab. b. p. vernichtet haben.
- e) Und endlich muß baffelbe auch gegolten haben, wenn burch Praterition bes filius in potestate ober bes postumus bas Testament annibilirt wurde.

Daß auch biefe Falle bem Principe nach zu ben vernich= tenben Beweisen gehoren, lagt fich zulegt, und wie ich glaube gang entscheibend gerabe burch bie Ausnahmen barthun, welche bavon mit ber Beit im Pratorischen Edicte ausgestellt

<sup>6)</sup> Dernburge (S. 242) einziger Grund ift, bag fich ja bies Alles ber Prator bei ber Ertheilung ber b. p. nicht haben beweisen laffen. Die Antwort barauf ift, bag alle biese Puntte in bie Rlaffe ber vernichtenben Beweise gehören.

<sup>7) &</sup>quot;Velut quod familia non venierit, aut nuncupationis verba "testator locutus non sit". Gai. II. 119.

wurden 8). Indeffen find biefe Ausnahmen unter dem Gefichtspunkte einer eigenen vom Prator neu geschaffenen Erbklaffe
aufzusassen, und können daher in diesem ersten Buche noch
nicht erwähnt werden, in welchem wir nur die civilrechtlichen
ordines, als ursprünglich allein im Begriffe der b. p. liegend,
zusammenstellen.

S. 31. Es bleibt bier nur noch eine Frage in Begie= giehung auf bie sec. tab. b. p. ju beantworten übrig. Da namlich gezeigt worden ift, daß babei bas Mancipationsteffa= ment vom Prator burchaus anerkannt fei, fo muß es auffal= len, bag bier bisber immer nur bas fchriftliche Mancipa= tionsteffament vorausgesett murbe, und es ift zu untersuchen, ob nicht auch auf den Grund eines nuncupativen Tefta= mentes eine b. p. habe ertheilt werben fonnen. Befanntlich wird bies von vielen Schriftstellern verneint, und jedenfalls ift flar, bag, wenn auch biefe Berneinung mahr mare, bies bem bisher entwidelten Princip ber b. p. feinen Gintrag thun tonnte. Denn wenn man fagt, ber Prator fei burchaus ben civilrechtlichen Grundfaben ber teftamentarifchen Erbfolge ge= folgt, fo liegt barin noch nicht, bag er nun auch nothwendig eine b. p. sec. nuncupationem hatte geben muffen. ren, wie ich oben entwickelt habe, bie ichriftlichen Teftamente gewiß in ber gangen Beit, wo es eine b. p. gegeben bat, in fo vorherrichendem Gebrauch, daß der Prator febr mohl fich barauf beschranten fonnte, alfo nur in Ausnahmsfallen fein Institut unbrauchbar mar. Damit muß bann boch immer anerkannt werben, bag er gang und gar fich ben Regeln biefes fdriftlichen Civiltestamentes angeschloffen babe.

Aber von der anderen Seite scheint mir auch kein Grund aufgefunden werden zu können, weßhalb sich der Prator auf das schriftliche Testament sollte beschränkt haben, weßhalb er nicht für die, wenn auch seltenen Falle der nuncupativen letzeten Willen seine allgemeine Absicht, den beres zur baldigen Untretung zu bewegen, habe realissiren wollen? Ja noch mehr.

<sup>8)</sup> G. barüber meine historia b. p. sec. tab. p. 25-71.

Dies ganze System ber b. p. hat freilich mit ber Zeit mehre Erbklassen aufgenommen, welche bas Civilrecht nicht kennt. Aber zugleich wird boch allgemein zugegeben, baß es auch alle ordines bes Civilrechts umfaßt habe. In ben Institutionen heißt es ganz unbeschränkt, baß benen qui recto facto testamento heredes instituti sunt, eine b. p. gegeben werde 1). Wie soll es möglich gewesen sein, daß der Prätor in dieser einzigen Ausnahme sein Rechtsmittel dem heres versfagt haben sollte?

Schon diefe allgemeinen Grunde scheinen mit Nothwendigteit darauf zu führen, daß die b. p. nicht auf dies schriftliche Testament habe beschränkt sein konnen. Aber wir muffen prüfen, ob nicht dennoch positive Quellenzeugnisse dieser Annahme entgegenstehen.

Reuerbings find folche Quellenzeugniffe, aus benen bie Unmöglichkeit einer b. p. see. nuncupationem hervorgehen foll, am forgfältigsten von Mayer 2) zusammengestellt. Buerst fei boch in ber oben weitläuftig erörterten Stelle Cicero's nur von tabulae testamenti die Rede; was Afconius zu diesfer Stelle noch weiter aussühre: quasi ab intestato agnati ejus succederent, quamvis diceretur testamentum secisse, si tamen tabulae non proferrentur. Ueberdieß sei ja in den Ueberschriften der Digestentitel 37. 2 und 38. 6 nur von tabulae testamenti die Rede, wie denn auch die classischen Juristen allenthalben das Dasein von tabulae obsignatae als nothwendig voraussenten 3).

 <sup>§. 1.</sup> J. de b. p. — Aliquando tamen neque emendandi, neque impugnandi veteris juris, sed magis confirmandi gratia pollicetur bonorum possessionem. Nam illis quoque, qui recto facto testamento heredes instituti sunt, dat sec. tab. b. p; item ab int. suos heredes et agnatos ad b. p. vocat. Sed et remota quoque b. p. ad eos pertinet hereditas jure civili.

<sup>2)</sup> Erbrecht I. S. 132. Rote 2. S. außerbem Dernburg a. a. D. S. 258. Rote 39.

<sup>3)</sup> Sugleich werben angeführt Gai. II. 119. 147. Ulp. XXIII. 6. XXVIII. 6. - fr. 1. pr. de b. p. sec. (ab. - fr. 11 u. 12. de inj. rupt,

3ch muß gefteben, bag mir mit allem Diefen noch gar nichts bemiefen zu fein icheint. Das ift freilich feinem 3meis fel unterworfen, baß bie Borte bes Ebicte nur von tabulae testamenti fprechen, und es ift bies eben febr naturlich, fie in burchaus vorherrichendem Gebrauch maren. fragt fich gerade, ob man biefe Worte in ber Unwendung auf bas Leben in einem fo ftrengen Ginne genommen babe, baß damit bas mundliche Teftament vollig ausgefchloffen war. fur fpricht ichon an und fur fich bie freiere Urt und Beife nicht, wie man überhaupt bas Pratorifche Edict interpretirte; besonders aber ift noch ber Umftand zu berudfichtigen, man auch in Beziehung auf bas Civilrecht regelmäßig nur vom fchriftlichen Teftamente fprach, barunter aber, wie oben gezeigt ift, überhaupt alle Teffamente, auch bie mundlichen, verftanb, woher es benn fommt, daß vom letteren fo felten ausbrude: lich bie Rebe ift. Wenn man nun unbebenflich allgemein vom scriptus heres fprach, warum foll man fich gefcheut haben von tabulac testamenti und von einer sec. tabulas bon. poss. ju reben, ohne bamit behaupten ju wollen, baß es nothwendig tabulae fein mußten? Danach alfo bemeifen bie Rubrifen ber Digestentitel und bie baufigen Ermabnungen ber Juriften nichts. Benn fie fagen, es mußten bie tabulae verfiegelt fein, fo fagen fie boch bamit nicht, bag es überhaupt nur fchriftliche Teftamente gebe. Bir fonnten, felbft menn uns in ben Pandeften nicht bie geringfte Undeutung über eine b. p. sec. nunc. aufbewahrt mare, bennoch beren Befteben permuthen, fobald und bringende innere Grunde barauf fubren; und bagu fcheint boch bas oben entwickelte Princip ber sec. tab. b. p. mohl geeignet zu fein.

Was ferner die angeführte Stelle des Asconius beweisfen soll, ift nicht wohl einzusehen, welcher nur den auch oben schon erwähnten Sat ausspricht, daß wenn die Frist der eisnen Klasse abgelausen ist, ihr Nichtvorhandensein fingirt wird, so daß man den Ueberganz zur folgenden Klasse machen kann. Asconius sagt: wenn kein Testament vorgebracht

<sup>&</sup>quot;attamen si signatum fuerit testamentum, b. possessio-"nem sec. tab. accipere heres scriptus potest."

wird, fo nimmt man an, es fei feins vorhanden, auch wenn gefagt wird, es habe der Teftator ein folches gemacht, und mithin wird die Inteftatfucceffion eröffnet. Ift benn bamit gefagt, daß es feine nuncupativen Teftamente gebe?

Ebensowenig kann aus fr. 3. unde liberi abgeleitet werben, welches, wie oben (§. 21. Note 5) ausgesührt ist, sagt, baß ber Beweis, es sei gar kein Testament vorhanden, auch vor Ablauf der angesetten Frist die Agnition der intestati b. p. möglich mache. Freilich ist auch hier nur von tabulae testamenti die Rede, und sehr natürlich. Der Prätor ließ sich nur das Nichtvorhandensein eines schriftlichen Testamentes beweisen, weil dies in so allgemeinem Gebrauch war 4), daß eine Rücksichtnahme auf nuncupative letzte Willen nur unnütze Weitläuftigkeiten herbeigeführt haben würde. Aber ist denn damit gesagt, daß wenn nun doch die Errichtung eines solchen constatirt, und die Zeugen noch innerhalb der anberaumten Frist vorgebracht wurden, nicht dennoch die b. p. hätte ertheilt werden können, welche dann die etwa schon gegebene intestati b. p. wieder ungültig machte?

Endlich ift die oft angeführte l. 26. de b. p. sec. tab. von Gordian zu erwähnen, burch welche Dernburg feine Un=

ficht schlagend bewiefen zu haben glaubt.

Bonorum quidem possessio ex edicto Praetoris nonnisi secundum eas tabulas, quae septem testium signis signatae sunt, peti posse in dubium non venit.

Ich gestehe gern zu, daß wenn man bloß biese Worte ins Auge faßt, man sie wohl so interpretiren kann, als seien dars in als nothwendiges Requisit der b. p. die tabulae aufgezstellt, von denen nur noch nebenbei bemerkt werde, sie mußten signatae sein. Aber leider folgt noch ein zweiter Saß nach, der die Hoffnungen wieder zu nichte macht, welche der erste erregt hatte. Gordian fahrt nämlich so fort:

<sup>4)</sup> Burbe es uns munbern, wenn im heutigen Rechte, wo boch auch munbliche Teftamente vortommen tonnen, bei einer ahnlichen Geles genheit nur von ber Teftamentsurfunde bie Rebe mare?

Verum si cundem numerum adfuisse, sine scriptis testamento condito, doceri potest, jure civili testamentum factum videri, ac secundum nuncupationem bonorum possessionem deferri, explorati juris est 5).

Angenommen, diese Worte seien nicht interpolirt, könnten als so als historisches Zeugniß gebraucht werden, so bestätigt sich dadurch einestheils unsere obige Untersuchung, daß es auch nach Civilrecht ein mundliches Testament gegeben habe, und daß die Ertheilung der b. p. immer nur auf den Grund eines civilrechtlichen Testamentes geschah 6). Underntheils aber sehen wir auch, daß die b. p. sec. nuncupationem ebenso altes Recht sein kann, wie die sec. tabulas, indem die Worte explorati juris est im Bergleich zu in dubium non venit darauf hindeuten. Aber gerade weil das schristliche und das mundliche Testament so ganz gleich gestellt werden, so mussen wir auch jenen ersten Sah nicht so verstehen, wie er interpres

<sup>5)</sup> Es ift eigenthumtich, wie die angeführten Schriftfteller biefen Sat zu entfraften suchen. Dernburg fagt: "Richt über alle Bedenklichs "teit ift ber Schluß unseres Rescripts: explorati juris est. Bers "gleichen wir aber Gründe und Gegengrunde, so verbienen, nach "un serem individuellen Gefühl, die für die Meinuna im "Terte angeführten ben Borgug." Uebrigens sind eich bort im Terte feine Gründe.

Mayer (a. a. D. S. 136. Note 5) meint, "wenn man biesen "zweiten Sat mit bem ersten vergleiche, und wiederum an und für "sich genau erwäge, so trüge die Constitution allzustarke Spuren der "Interpolation an sich, als daß sie mit Sicherheit zum geschicklie, "chen Anhaltspunkt für die d. p. sec. nunc. benuft werden könnte." Namentlich seht Mayer binter die Worte eundem, jure civili, und nuncupationem Fragezeichen. Aber was diese Worte Berbäckiges haben, welß ich nicht. — Und wenn überhaupt Mayer diese Stelle für interpolirt batt, so ist es doch nicht rathsam, gerade den ersten Sat als historisches Zeugniß, daß es nur eine d. p. sec. tabulas gegeben habe, zu gebrauchen, wie er S. 133. thut. —

<sup>6)</sup> Vide, fagt Exectell, (p. 166.) quam praeclare haec verba sententiam meam corroborent, quod praetor ex numero testium praesu mserit, testamentum secundum jus civile rite fuisse conditum.

tirt werben tonnte, wenn er allein ftanbe. Es heißt nicht: bie b. p. wurde nach bem Ebicte bes Prators nur in Folge eines fchriftlichen Testamentes gegeben, sondern ber Raifer sagt:

"wenn eine b. p. nach bem Ebicte bes Prators auf eiz "ne schriftliche Urkunde ertheilt werden soll, so muß "biefe 7 Siegel haben, — wenn sie dagegen auf den "Grund eines mundlichen Testaments agnosciet werden "soll, so muß dargethan werden, daß dabei 7 Zeugen "vorhanden gewesen waren."

Es sollen also in biesem Rescript nur die Erfordernisse beider b. possessiones angegeben werden, und von beiden wird vorzausgesetzt, daß sie ex edicto Praetoris gesordert werden konnen 7), womit indeß nicht gesagt ist, daß ausdrücklich vom nuncupativen Testament im Edicte die Rede gewesen wäre. Wenn dasselbe auch nur vom schriftlichen Testamente sprach, so wurde doch daraus ganz nach demselben Princip das mundzliche behandelt.

So durfen wir also, wie mir scheint, unbedenklich bie angeführte Stelle nicht als eine entgegenstehende, sondern umzgekehrt als unsere Ansicht vollkommen beweisend ansehen. Inz deffen könnte immer noch die entgegengesete Meinung sich an die Behauptung der Interpolation dieser Stelle halten, auch wenn sich dieselbe im Einzelnen nicht weiter wahrscheinlich maschen ließe.

Aber auch diese Möglichkeit verschwindet, da wir noch andere, und zwar auch Pandektenstellen, von der b. p. sec. nuncup. reden sehen, bei denen wohl Niemand an Interpolationen benken wird. Zuerst sind 1. 1. C. de b. p. c. t. liberti und 1. 8. C. de codicill. 8), die eine ebenfalls von Gordian, die andere von Theodos, zu erwähnen, in benen

<sup>7)</sup> Die Botte also sind so zu verstehen, als wenn es hieße: B. p. ex edicto praetoris aut secundum tabulas peti potest, dummodo septem signis signatae sint, aut secundum nuncupationem, dummodo eundem numerum testium adfuisse doceri possit etc.

<sup>8)</sup> Bgl. 1. 7. Th. C. de testam. und 1. 2. §. 1. eod.

die sec. nunc. b. p. als etwas gar nicht erst neu Eingeschrtes angegeben wird. Es ist durchaus unwahrscheinlich, daß noch in der spätern Kaiserzeit eine sec. nunc. b. p. neu sollte entsstanden sein. Allerdings sinden wir im Ansange der Kaiser solche Constitutionen, wodurch man an das Prätorische Recht anknüpfte, und so eine Berbindung des Prätorischen und Civilrechts vornahm. Aber als sich mit der Zeit die Agnition b. p. überhaupt mit der hereditatis aditio mehr zusammenschmolz, konnte es keinem Kaiser einsallen, noch eine neue Klasse der b. p. einzusühren, und noch weniger darf man, wie aus unserer späteren Darstellung der b. p. unter Justinian erhellen wird, daran denken, daß dergleichen Reues noch wieder in die b. p. hineininterpolirt worden wäre.

Wenn wir also auch nur eine Andeutung der b. p. sec. nunc. in den Pandekten finden, so durfen wir, wie ich glaube, unbedenklich sie als ein übrig gebliedenes Zeugniß ansehen, wosdurch l. 2. C. de b. p. sec. tab. vollkommen bestätigt wird. Daß es nicht viele solcher Andeutungen in den Pandekten giedt, kann uns nicht Wunder nehmen, wenn wir bedenken, wie wesnige Stellen von dem mundlichen civilrechtlichen Testamente überhaupt geredet haben werden, und wenn man nicht vergist, daß der Ausdruck sec. tabulas gewiß sehr häusig in dem allgemeinen Sinne von Testament, nicht bloß von schriftlischem Testament gebraucht wurde.

Buerst ist hier fr. 8. §. 4. de b. p. sec. tab. zu crwahsen. — Quidam testamentum in tabulis sibi secit, sidio autem impuberi per nuneupationem substituit. Respondi: sententiam Praetoris in danda b. poss. eam esse, ut separatim patris separatim filii heredes aestimari debeant. Nam quemadmodum scripto herede silio 9) separatim ab heredibus patris, ita nuncupato potest videri separatim a scriptis patris heredibus b. p. dari.

Maner, ber biefe Stelle fehr wohl tennt 10), glaubt nicht,

<sup>9)</sup> D. h. nicht: bem jum Erben eingesetten Sohn, sonbern: bem fur ben Sohn ernannten Erben.

<sup>10)</sup> U. a. D. S. 133.

daß sie seiner Ansicht entgegenstehe, "da die substitutio pupillaris als sequela des väterlichen Testamentes natürlich anders beurtheilt werden mußte." Allein ich zweisle sehr, ob dieser Grund haltbar sei. Allerdings ist das Sohnestestament von dem eigenen des Vaters abhängig, aber dennoch werden beide Testamente, namentlich wenn sie ganz abgesondert von einander errichtet sind, in Beziehung auf die Form abgesondert beurtheilt, wie dies gerade unsere Stelle deutlich genug sagt. Beide müssen also die Form haben, welche der Prätor überhaupt zur Ertheilung der b. p. für nothwendig erkart; und wenn z. B. das Sohnestestament in einer gar nicht signirten Urkunde entshalten ist, so kann ohne Zweisel der Grund, daß es eine sequela des väterlichen signirten Testamentes sei, doch nicht bewirken, das daraus eine sec. tab. b. p. agnostirt werden dürse.

Dagegen fann nicht bas gleich folgende fr. 9. cod. angeführt werden, worin es beißt: ut b. p. secundum pupillalares tabulas admitti possit, requiritur, ut patris testamentum signatum sit, licet secundae tabulae resignatae proferantur. Gerade daß dies Lettere noch bingugefügt mird, zeigt, bag wenn bie secundae tabulae gar nicht fignirt morben maren, bie Signation bes vaterlichen Teftamentes feines. weas bafur genugen fonnte. Gin Gat, ber auch, wie ich glaube, von Niemanden bezweifelt merben mirb. Benn mir alfo im Allgemeinen ben Gat aufftellen muffen, bag auch bies ameite Teftament fignirt vorzubringen mar, fo erfcheint ber Inhalt bes fr. 9 als eine fingulare Musnahme, bie fich aber freilich aus bem oben 6. 30 unter N 3 Gefagten von felbft erflart. Alle fpateren Bernichtungen ber außeren Beftalt eines Teffamentes waren namlich nicht abfolute Berbinberungegrunde ber b. p., aber es mußte boch noch ber Bes meis por ber Ertheilung berfelben geliefert werben, bag biefe Beschädigungen contra testatoris voluntatem geschehen feien. - In Diefem Salle bagegen ift nur bas annexum refignirt, wahrend bas Sauptteffament, von bem es burchaus abhangt, gang ben Pratorifchen Erforderniffen entsprach. Bas lag nå= ber als bie Prafumtion, bag biefe Refignation gegen ben Billen bes Teftatore gefchehen fein muffe, inbem er boch font

wohl auch sein eigenes Testament vernichtet haben wurde? Also es tritt hier an die Stelle des gewöhnlich zu liesernden Beweises eine Prafumtion, und es wird der Beweis des Gegentheils denen überlassen, welche das Testament ansechten wollen, mit andern Worten: was in der Regel Bedingung der b. p. ist, fallt hier ausnahmsweise in die Klasse der verznichtenden Beweise.

Benn nun durch diefen fingularen Charafter bes fr. 9 bie Regel nur noch mehr hervortritt, bag bas abgesondert errichtete Cohnestestament gang ben gewöhnlichen Pratorifchen Erforderniffen über bie Form ber Teftamente unterworfen ift, fo folgt auch, bag wenn ber Prator nicht allgemein eine b. p. sec. nuncup. anerkannt hatte, er fie auch nie aus ber munbli: chen Duvillarsubstitution batte ertheilen burfen. Gine Tefta: mentsart, Die überhaupt bas Pratorifche Recht nicht fennt, fann boch auch nicht in einem befonderen Falle Bebeutung baben. - Und fo barf benn mohl ber Schluß gezogen werben, baß, ba hier eine b. p. sec. nunc. bei einem Cohnesteffa: mente julaffig ift, biefelbe auch allgemein bei allen nuncupatis ven Teftamenten vorfommen konnte. Julians Urgumentation macht uns eben biefen Schluß fo befonbere leicht. Er fagt, auch bie b. p. aus ben secundae tabulae fei gang fepara: tim aufzufaffen, alfo fonne es auch feinen Unterfchied machen, wenn die civilrechtliche Nuncupationsform angewandt mare. Indem Julian fo fcbließt, ift es gang unmoglich angunehmen, bie b. p. sec. nunc. fei etwas fingular blog bei ber Pupil: larfubstitution Bestehendes; fonft marbe Julian fich gerabe barauf berufen haben. Er muß nothwendig annehmen, baß eine b. p. sec. nunc. allgemein gulaffig gemefen fei, meil er fich gerade hierauf gar nicht weiter einlaßt. In bem vorlie: genden Falle findet er nur bas zweifelhaft, ob fur bas Baters; und Cohnestestament verfchiedenartige Formen gulaffig feien, und er biefen 3meifel bamit loft, bag ber Prator aus beiden feparirte bon. possessiones ertheile.

Wenn ich so schon aus dem fr. 9 cit. selbst die gegnerische Unsicht widerlegt zu haben glaube, so ift nun noch eine andere Stelle der Pandekten anzufuhren, welche die singulare Beziehung der b. p. sec. nunc. auf das Pupillartestament

durchaus unmöglich macht. Es ist um somehr zu verwundern, daß Mayer die Beweiskraft dieser Stelle übersehen hat, da er sie boch felbst anführt 11).

Fr. 20 de vulg. et pup. subst. — Patris et filii testamentum pro uno habetur et iam in jure praetorio. Nam ut Marcellus libro nono Digestorum scribit, tabulas esse patris signatas, etsi resignatae sint filii, et septem signa patris sufficiunt. §. 1. Si pater sibi per scripturam, filio per nuncupationem, vel contra fecerit testamentum, valebit.

Ulpian, aus beffen fechszehnten Buche ad Sabinum bie Stelle genommen ift, fpricht bier an und fur fich vom Civilrecht. Aber er vergleicht bamit bas Pratorifche, welches in biefen gallen eben mit jenem übereinstimme. Und es fann wohl fein Zweifel fein, bag ber entschiedene Musbrud valebit im 6. 1. auch gerade biefe Gultigfeit ex utroque jure bezeichnen foll. Danach alfo wird nicht bloß baffelbe gefagt, mas wir fcon aus fr. 8 cit. erfeben, bag namlich bas nuncu= vative Cohnestestament neben bem fchriftlichen bes Baters beflebe, fondern es wird auch (vel contra) bas umgekehrte Berbaltniß ber beiben Teftamenteformen fur gulaffig erflart. Und fo ift es benn birekt bewiefen, bag auch eine felbfiftanbige b. p. sec. nunc. beftebe, indem fie ja fogar die Rraft haben foll, daß fich auch bie b. p. aus ber fchriftlichen Pupillarfub= stitution als annexum an fie anknupfen burfe.

Mir scheint hiermit bas Bestehen ber b. p. sec. nunc. genügend auch durch außere Zeugnisse bewiesen, mahrend sie aus bem Principe ber testamentarischen Erbsolge bes Prators schon von vorn herein gesolgert werden konnte 12). Es ift nun

<sup>11)</sup> Freilich um gang etwas Anderes, nämlich bas, was er auch aus fr. 8. §. 4. de b. p. s. t. ableitet, zu beweifen.

<sup>12)</sup> Deshalb kann ich auch Sugo R. G. S. 932. Note 2. nicht beistimmen, ber freilich bas Bestehen ber b. p. sec. nunc. anerkennt, aber nun boch im Civilrecht kein nuncupatives Testament gelten lassen will. Wenn unsere obige Ausstührung über bas vom Prätor befolgte Princip richtig ist, so muß in ber Annahme ber sec. nunc. b. p.

noch zu unterfuchen, unter welchen genaueren Bebingungen biefelbe geftanden haben mag. Raturlich lagt fich baruber nur febr wenig fagen, ba fie uns überhaupt in fo menigen Stellen ermant mirb. Bei ber sec. tab. b p. haben wir jene Bahr= Scheinlichkeiterechnung fennen gelernt, wonach ber Prator aus ber außeren Erfcheinung auf beffen vollige civilrechtliche Gul= tiafeit folog. Naturlich fann bas bei ber b. p. sec. nunc. nicht in ber Urt vorgefommen fein. Aber bennoch burfen wir wohl vermuthen, bag ber Prator bier gang analoge Regeln angewandt haben werbe. Benn alfo bei ber sec. tab. b. p. es bas Princip ift, bag nicht bie Beugen gusammeberufen gu mer= ben brauchen, fo fann auch etwas abnliches bei ber sec. nuncup. fatt gefunden haben; und barauf fuhrt uns in ber That jene 1. 2. C. de b. p. s. t. Es braucht, beißt es barin. nur bewiesen zu merben, bag bie fieben Beugen bei ber Errichtung bes Teffamentes vorhanden gemefen find. Beitere Bemeife bagegen, baf alle vom Civilrecht geforberten Formalitaten, wie bie familiae mancipatio etc. vorgenommen feien, murben auch hier nicht geforbert. - Mugerbem wird ber Beweis nothig ge= mefen fein, bag ber Teftator als civis Romanus und suae potestatis gestorben fei, feitbem man überhaupt biefe Nachmei= fung auch bei ber sec. tab. b. p. erforberte.

Wenn wir also auch hier eine Klasse ber bedingenden Beweise aufstellen konnen, so werden wir ebenso auch von den Punkten zu urtheilen haben, welche, wie oben gezeigt ift, ebensfalls Bedingungen der b. p. waren, ohne doch als vom Ugnoscirenden zu erbringende Beweise aufgefaßt werden zu konnen. Es hangt dies damit zusammen, wie wir uns den von dem Prator gesorderten Beweis, daß sieben Personen bei der Errichtung des nuncupativen Testamentes gegenwartig gewesen waren, zu denken haben. Diesen Beweis kann ich mir nicht wohl anders denken, als daß man die Aussage Eines oder Mehrerer von den gerade mitwirkenden Beugen anborte.

nothwendig auch die des mundlichen civilrechtlichen Teftamentes liez gen. Erkennt man ja boch auch in der l. 2. C. de b. p. s. t. den Gez dankenzusammenhang, daß weil es ein gultiges Civiltestament sei, daraus auch eine b. p. agnoscirt werden könne. S. Rote 7.

Bo nicht, fo wurde man vorausfegen, daß noch mehr als jene fieben Verfonen bei ber TeftamentBerrichtung gugegen gemefen feien, mas boch felten ber Rall fein mogte. Dag man in ber That meniaftens einen folden Beugen erforberte, icheint mit nun eben baraus fich ju ergeben, bag ber Prator boch unmoalich Rebem, ber ihm bewies, es fei ein nuncupatives Teftament errichtet, bie b. p. sec. nunc. ertheilt haben fann. Sonbern ebenfo wie wir oben annahmen, ber Prator muffe in ben borgebrachten tabulae nachgefeben baben, ob fich ber Producent barin inftituirt finde, - fo muß er auch hier übergeugt morben fein, bag in bem nuncupativen Teftament ber bie b. p. Rachfuchende jum Erben ernannt fei 13) und gerade bas fonnte boch nur von Ginem ber fieben Personen bezeugt merben, melde ju ber Errichtung bes Testamentes mitgewirft batten.

3m Uebrigen freilich mage ich nicht zu entscheiben, wie viele von diefen fieben Perfonen - ob Gine ober Mehrere ber Prator fur nothig gehalten babe, bamit burch ibre Musiagen bie Ertheilung ber b. p. begrundet werbe. Genug, wenn wir annehmen burfen, baf nicht alle, fonbern nur Ginige von ibnen nothig maren, um ihr einstmaliges vollftanbiges Beis

fammenfein bargutbun.

§. 32. Faffen wir nunmehr bas Resultat unferer gangen Bemeisführung über die sec. tab. und sec. nunc. b. p. noch

einmal furg gufammen.

1) Der Prator fordert als bedingenben Beweis bie Borbringung ber fignirten Urfunde, ober bie Stellung von Beugen, welche bie legale Errichtung bes nuncupativen Tefta= mente verficherten; außerbem feit ber Beit gwifchen Cicero und Gaius ben Beweis, bag ber Teffator mortis tempore civis und suae potestatis gemefen fei.

2) Der Prator erforschte aus der Urfunde, ober von ben

<sup>13)</sup> Es icheint mir bies wie ichon oben angebeutet ift, auch obne alles Quellenzeugnif eine nothwendige Borausfebung, wenn wir nicht annehmen wollen, bag Taufende gang unberechtigter Perfonen fich gum Prator gebrangt batten, um eine b. p. sec. tab. ober nunc. gu erbitten, bie auf nicht bem geringften Grunbe bafirt mar.

Beugen, ob ber Producent in bem Testamente eingesett worben fei, — außerdem konnte hier noch ein Beweis des Producensten erforderlich fein, daß einzelne Bernichtungsspuren der tabulae nicht vom Testator herrührten.

3) Bar biefen Punkten Genüge geleistet, so wurde bie b. p. ertheilt, alle ubrigen Bernichtungsgrunde des schriftlichen ober nuncupativen Testamentes fallen in das Gebiet der versnichtenden Beweise, in Folge beren, von einem bestimmten Proces unabhängiger Erbringung die bereits ertheilte b. p. als non data angesehen wurde, und deren frühere Constatirung die Ertheilung berselben unmöglich machte (non potest peti b. p.)

Benn bies Mes richtig ift, fo leuchtet nun auch Fol-

genbes von felbft ein.

- 1) Daß von einem Pratorischen Testamente nicht mehr bie Rebe sein kann, indem wir das Pratorische Stict gar nicht einmal auf schriftliche Testamente beschränkt seben.
- 2) Das die ganze, die testamentarische Erbsolge betreffende Klasse bes Prators als eine rein confirmandi
  juris civilis gratia proponirte aufzusaffen ist (s. §. 28. Not.
  6). Wir werden allerdings wahren Ausnahmen hievon begegnen, aber Ausnahmen, die erst später hinzugekommen sein
  können, die als eine eigene, neu ausgestellte Klasse, hier noch
  nicht weiter untersucht werden durfen. Das historische Grundprincip der Pratorischen successio ex testamento kann daburch nicht im Geringsten afsicirt werden.

## II. Die bonorum possessio ab intestato.

§. 33. Um barzuthun, bag bie b. p. sec. tabulas 1) confirmandi juris civilis causa proposita sei, hat es eines umständlischern Beweises bedurft. Ungleich kurzer läßt sich erledigen, da dasselbe auch für die anfängliche intestati b. p. anzunehmen sei. — Im zweiten Buch wird bargethan werden, daß den ordi-

<sup>1)</sup> Der Kurze wegen wird mir erlaubt fein, ebenso wie vermuthlich bie Römischen Juriften mit biesem Ausbrucke in der Folge die ganze tes ftamentarische b. p., also auch die b. p. sec. nunc. zu umfassen.

dines unde cognati und unde vir et uxor, sowie ber c. t. und ber unde liberi b. p. andere Einführungsgründe unterztiegen, als der, welcher für die allgemeine Entstehung des Institutes der b. p. oben entwickelt ist. So bleibt also nur die b. p. unde legitimi als Theil der ursprünglichen b. p. übrig (f. oben §. 25. im Ansange), und schon in dem Worte legitimi liegt es, daß lediglich die civilrechtlichen ordines darunter begriffen sind.

Dasselbe Resultat ist benn aber auch schon oben aus ben Ciceronischen Ebictsworten erwiesen worden (f. §. 25. No 2.), und so haben wir als die ursprünglichen Intestatslassen bes Prators die sui, die agnati und die gentiles aufzustellen, unter benen jest in Folge des Edicts eine successio statt sinden sollte, welche das Civilrecht nicht erlaubt hatte. Die einzelnen Bedingungen wo möglich genauer zu bestimmen, unter denen diese drei don. possessiones ertheilt sein mögen, ist hier meine Absicht. Die Duellen lassen uns dadei sehr im Stich, es wird also darauf ankommen, ob sich nicht mit Hulse der bisher gewonnenen Principien doch Allerlei mit Wahrscheinzlichkeit aussprechen lasse.

1) Bon. poss. unde sui und unde agnati?). Wir wiffen, daß feitdem der Prator ben neuen ordo unde liberi eingeführt hatte, die sui zweimal hinter einander im Soicte gerufen wurden, indem sie auch nach Verstreichung jezner Frist in dem ordo die b. p. agnosciren durfen, in welchem sie den Agnaten deferirt wird 3). Aber daraus darf nicht gezfolgert werden, daß ihnen hier als Agnaten die b. p. zusstehe, denn wenn man in die Agnaten familie im Allgemeiznen auch die filiisamilias rechnet, so sind doch unter der Erbztlasse der agnati im Civilz wie im Pratorischen Rechte, nur die durch eine patria potestas verbundenen Seiten verzwandt en zu verstehen 4).

<sup>2)</sup> Rach Unalogie bes Ausbrucks unde legitimi (b. h. ea pars edicti, unde legitimi vocantur) barf ich wohl auch bie einzelnen Rlaffen, bie biefer ordo enthält, ähnlich bezeichnen, obgleich bies freilich in ben Quellen nicht vortommt.

<sup>3)</sup> fr. 1. §. 11. de succ. ed.

<sup>4)</sup> fr. 195. §. 2. de verb. sign.

Bielmehr beruht die zweite Berufung der sui darauf, daß sie legitimi heredes sind, b. h. daß sie die erste Erbklasse bes Civilrechts ausmachen, und so ist denn auch, ehe es einen ordo unde liberi gab, das den sui aus dem Edict beferirte Recht als eine eigene er ste Intestatklasse anzusehen, hinter welcher dann alle übrigen Mitglieder der Agnatensamiztie (die Agnaten im engeren Sinne) als die zweite Klasse folgeten. Es ist dies deutlich im fr. 2 unde legit. von Ulpian ausgesprochen.

Si repudiaverint sui ab intestato b. possessionem, adhuc dicemus obstare cos legitimis 5), hoc est, his quibus legitima potuit deferri hereditas, ideirco, quia repudiando quasi liberi bonorum possessionem, hanc incipiunt habere quasi legitimi.

Benn wir alfo in ber Berufung ber sui, als ber erften Rlaffe, es erfennen, bag ber Prator fich gang nach ben Regeln bes Civilrechts richtete, fo feben wir baffelbe ebenfofehr aus ber meiten, ben Manaten angewiesenen Rlaffe. Da bas Civilrecht nur bem proximus agnatus Erbrecht jugefteht, fo fonnte auch ber Prator hier nicht weiter geben. Juftinian fagt es uns in ben Inftitutionen ausbrudlich, bag bas Pratorifche Recht in ber Rlaffe unde agnati feine graduum successio ans erkannt habe, und wir werben gerabe barin weiter unten ben Ginführungsgrund bes ordo unde cognati erfennen 6). 3mar feben mir aus Gaius, daß ein Theil ber Romifden Juriften bereits ju feiner Beit biefe graduum successio in bas Ebict einführen wollte 7), aber eine Pratorifche Praris fann bies boch nie geworben fein, und mit Recht, benn bie Agnaten mer= ben bier als legitimi gerufen, alfo fonnte bamit nur ber

<sup>5)</sup> Es ift höchst merkwürdig, daß Ulpian gerade bier ftatt agnati boch das Wort legitimi gebraucht, mahrend er gerade zeigen will, daß diesen legitimi, welche er hier meint, eben die sui, gleichsalls als legitimi, voranstehen. Wir sehen daraus, wie sehr man im gemeinen Leben daran gewöhnt sein mußte, bei legitimi heredes nur an die agnati zu benten, und so Beibes als gleichbebeutend zu nehmen. Spater wird sich noch ein besonderer Erklärungsgrund ergeben.

<sup>6)</sup> Bgl. einftweilen §. 7. J. de legit. agn. succ.

<sup>7)</sup> Gai. III, 28.

proximus agnatus gemeint fein; wenn man ben entfernteren Agnaten auch einen Erbanfpruch geben wollte, so mußte bemsfelben eine ganz andere juriftische Basis, als bie Erbfolge ber zwölf Tafeln untergelegt werben.

Ueber die genaueren Bedingungen, unter welchen ben sui und ben proximi agnati die b. p. ertheilt wurde, durfen wir wohl vermuthen, daß im Allgemeinen der Prator hier ein ahneliches Princip angewandt haben werde, wie wir es bei der sec. tab. b. p. gefunden haben. Ebenso wie der Prator sich einzelne Erfordernisse bek Testamentes beweisen ließ, um daraus bessen vollständige Gultigkeit prasumiren zu können, so wird er sich gewiß auch hier nicht in aller Beise haben darthun lassen, daß durchaus kein Hinderniß der civilrechtlichen Erbfolge dem suus oder agnatus entgegenstehe.

So ist ja namentlich schon bas sicher, baß er sich nicht bas Nichtvorhandensein eines Testamentes beweisen ließ, sonsbern dies aus dem Nichtvorgebrachtsein prasumirte; wogegen wir aber auch bereits oben bemerkt haben, (§. 20. Not. 5.), daß nach Erbringung des Beweises, der Erblasser sei intestatus gestorben, auch schon vor Ablauf der für die see. tab. gessehten Frist, die b. p. intestati agnoseirt werden durste. Wirknnen wohl unbedenklich annehmen, daß, wenn die Agnaten den Beweis suhrten, es seien weder ein Testament noch sui vorhanden, sie alsdann ebenfalls sogleich die b. p. agnoseiren konnten.

Indes find boch bas Alles nur freiwillig übernommene Bezweise, welche sich auch, wenn man ben Ablauf ber vorangehenz ben Fristen abwarten wollte, vermeiden ließen. Außerdem aber sinden wir in fr. 2. §. 3. unde leg. einen wahrhaft bed in z genden Beweis, durch den sich die geäußerte Vermuthung, daß der Prator überhaupt ahnliche Regeln wie bei der sec. tab. b. p. befolgt habe, durchaus bestätigt. Ulpian sagt namlich:

Si quis decesserit, de quo incertum est, utrum paterfamilias an filiusfamilias sit, quia pater ejus ab hostibus captus adhuc vivat, vel quae alia causa suspendat ejus statum, magis est, ne possit peti bonorum ejus possessio, quia nondum intestatum eum esse apparet, quum incertum sit an testari possit. Quum igitur coeperit certi status esse, tunc demum petenda est bonorum possessio, nec quum certum esse coeperit, intestatum esse, sed quum certum esse coeperit, patremfamilias esse.

Wir sehen hier die intestati b. p. ausdrücklich mit der sec. tab. dusammengestellt. Ulpian sagt, so lange der status unzewiß sei, könne man Jemanden nicht intestatus nennen, da man ihn auch nicht sicher als testatus annehmen durse, d. h. da es bei der sec. tab. b. p. ein bedingender Beweiß ist, daß der Testator suae potestatis gestorben sei. Daraus folgert dann Ulpian, daß die b. p. unde leg. freilich nicht von dem Beweise abhänge, es sei der Erblasser ohne Testament verstorzben, wohl aber vom Beweise, daß er als patersamilias gestorben sei.

Wir begegnen hier also bemfelben bedingenden Beweise, ben ber Prator bei ber sec. tab. b. p. forderte, welcher auch nothwendig ebenfo auf die Civitat bes Berflorbenen gerichtet sein mußte, da eben nur einem civis das Recht

bes paterfamilias gufteben fann.

Wir burfen aber, wie ich glaube, auf biefem Wege der Bergleichung beider b. possessiones noch weiter vorschreiten. Ebenso wie der Prator nur dem Producenten die sec. tab. ertheilt haben kann, bessen Namen er im Testamente verzeich: net sand, so kann er auch hier nicht Jedem Beliebigen, der vor ihm erschien, die b. p. unde sui oder agnati ertheilt haben, sondern derselbe muß erst nachgewiesen haben, daß er in Wahrheit suus, oder proximus agnatus sei; und zwar, da hier keine Urkunde statt sinden kann, aus der sich die Legitimation des Bordringenden von selbst ergiebt, so hat dies vollz lig den Charakter eines bedingenden Beweises.

Wie diefer Beweis erbracht werden mußte, vermag ich freilich nicht genauer anzugeben. Es ist ja überhaupt ein, aus ßer allem Proces liegendes Beweisversahren, und es wird genügt haben, gleichviel auf welche Weise 8), dem Prator die

<sup>8)</sup> Beftimmte formelle Beweisregeln tennt ja auch ber Römifche Proces gar nicht fo, wie ber unfrige.

Ueberzeugung zu verschaffen, baß man biesen Nachsuchenben fur ben suus heres ober ben proximus agnatus bes Berftorsbenen halte. In ben meisten Fällen wird bes Prators eigene Kenntniß ber Familien Berhaltniffe einen besonderen Beweis ganz überfluffig gemacht haben.

Dagegen leitet uns die Analogie ber sec. tab. barauf, baß andere Punkte, wie z. B. eine etwaige Unterschiebung bes suus, eine cap. dim. bes agnatus, das zu erwartende Ersscheinen eines postumus welcher ben Agnaten entgegenstehen wurde, — in das Gebict der vernicht end en Beweise geshörte; beren negativen Beweis also der Prator nicht von dem Nachsuchenden sorderte, sondern deren positives Borbringen er den daraus interessirten Personen überließ, wodurch denn freilich die schon ertheilte b. p. als non data angesehen wurde, während der Prator, wenn er das Borhandensein diesser Berhinderungsgrunde bereits bei der Nachsuchung der b. p. kannte, dieselbe ganz und gar verweigerte. Für zwei der angegebenen Punkte wird dies durch ausdrückliche Stellen bestätigt:

fr. 1 unde leg. — et ideo legitimum heredem, si capite deminutus esset, ab hac b. possessione summoveri 9) palam est.

Fr. 5. §. 1. eod. — Quamdin spes est, suum heredem aliquem defuncto existere, tamdin consanguineis locus non est 10), puta si defuncti uxor praegnans sit, aut defuncti filius apud hostes sit.

§. 34. 2) Bonorum possessio unde gentiles. Es liegt schon in dem Namen der Alasse unde legitimi, daß darin als dritter ordo die Gentilen gerusen sein mußten. Aus berdem sagt es Cicero ausdrücklich, was auch schon aus unserer Interpretation der Edictsworte folgt, daß, weil die Genztilen lege zur Erbschaft gerusen waren, ihnen auch die b. p.

<sup>9)</sup> In dem summoveri liegt gerade, daß sie bereits dem Agnaten ertheilt sein kann, und dann doch als ungültig (nicht bloß sine re) erscheint.

<sup>10)</sup> Das fann boch nur heißen: fobald ber Prator weiß, bag bie Frau bes Berftorbenen schwanger ist, so verweigert er ben nachsuchenben consanguinei die b. p.

gegeben werden mußte 1). Wir könen uns nicht wundern, daß wir von dieser b. p. der Gentilen in unseren übrigen Quellen nichts sinden, da sie schon zu Gaius Zeit eine Antiquität war, und was nun allenfalls die in den Digesten ercerpirten Juristen darüber sagten, sehr natürlich von den Compilatoren nicht ausgenommen ist. Das Werk des Gaius, worin er die ganze Lehre von der b. p. behandelt hat, ist uns leider nicht ausbewahrt worden, und wir können kaum einmal lesen, daß er in den Institutionen (III. 33.) darauf verweist. Aber auch das civilrechtliche Verhältniß der Gentilen ist uns wenig bekannt, da auch hier Gaius (p. 45.) unleserlich ist.

Wir find alfo wieder auf Vermuthungen beschrantt, die beghalb hier auch nur so weit Plat finden sollen, als ihnen burch die bisherigen Untersuchungen einige Sicherheit gewährt wird, und als fie fur spatere Entwickelungen der b. p. von

Rugen fein tonnen.

Buerst ift hier die oben einstweilen bejahete Frage genauer zu untersuchen, ob sich der civilrechtliche Sat in legitimis hereditatibus successio non est in der That auch auf die Gentilen bezogen habe, wenn der gerusene proximus agnatus wieder hinweggefallen war. Bon vorn herein namlich sollte man glauben, konne hieran gar kein Zweisel sein, weil doch unter legitimae hereditates die von der lex der zwolf Taseln ausgestellten Erbklassen gemeint sind, und daher auch die darunter gehörigen Gentilen jener Regel unterworfen sein mußten.

Diefer Grund scheint so einleuchtend, daß wir nur um gewichtiger Gegengrunde willen davon abgeben konnen. Es ift daber zu prufen, welche Bedeutung ben bisher dawider vorz gebrachten Behauptungen zuzutheilen fei.

Schulting 2), ber, soviel ich weiß, zuerst ben Gebanten gehabt hat, bag eine successio der Gentilenklaffe auf bie bet

<sup>1) &</sup>quot;Lege hereditas ad gentem Minuciam veniebat. Si habuis-"set iste edictum, quod ante istum et postea omnes habue-"runt, possessio Minuciae genti esset data."

<sup>2)</sup> In ben Anmerkungen jur leg. Mos. et Rom. Coll. XVI. 2. Not. 21. (p. 794. ber Jurisprud. vet. Antejust. ed. Ayrer.)

Agnaten Statt gefunden habe; — giebt freilich zu, daß sie den Borten der zwölf Tafeln, wie sie in Gaius Institutionen entshalten sind 3), nicht gemäß gewesen sei. Aber die aequitatis ratio habe eine mildere Interpretation gerathen, so daß auf den proximus agnatus die Gentilen gesolgt wären, unter welche dann auch die entsernteren Agnaten gerechnet werden konnten.

Beweife werben fur bas Muftommen biefer milberen In= terpretation nicht im Gerinaften gegeben 4), bagegen faßt er gleich barauf (p. 798.) bei ber Rritit ber befannten Stelle ber Collatio 5), mo Ulpian die Borte ber gwolf Zafeln referis ren foll, bie Sache noch anbers auf. Inbem er mit Berfesung bes Bortes heres biefelben fo emenbirt: si agnatus nec escit heres, gentilis familiam nancitor, leitet er nun auch aus den Borten der awolf Tafeln ab, mas er vorber bereits aus ber acquitatis ratio vermuthet batte. - Indeg mirb beutzutage mobl allgemein angenommen, bag bie Stelle ber Collatio anders gelefen werden muß, indem wir fonft, wie Dirffen 6) mit Recht bemerkt, mit Gaius in Biberfpruch gerathen murben, ber ebenfo wie porber bei ber Rlaffe bes suus lediglich fagt: si nullus agnatus sit; und indem mir auch bie Endworte volltommen genugend baburch erflaren fons nen, bag bas .. heres" aus einer abnlichen Gigle ftatt .. habento" gebilbet, und .. hanc" aus .. nunc" ober .. jam." wels ches jum folgenden Cabe gebort, corrumpirt worden ift ?). Co find Grunde fur Die Schulting'fche Bermuthung nicht vorhanden. - Sugo bat biefelbe indeß wieder aufgenommen, und eine folde Autoritat muß uns offenbar zu febr vorfichtiger Prufung veranlaffen, wenn wir ihr entgegentreten wollen. Sugo recht= fertigt feine Bermuthung baburch, bag wir ben Gat in leg.

<sup>3) &</sup>quot;Si nullus agnatus sit, eadem lex duodecim tabularum gentiles ad hereditatem vocat."

<sup>4)</sup> Daß bei Sneton. (Caes. 2.) ber gentilitiae hereditates Ermannung gefchieht, foll boch wohl teiner fein.

Coll. XVI. 4. 2. — si gnatus nescit, gentiles familiam heres hanc.

<sup>6) 3</sup>molf Mafeln. G. 360.

<sup>7)</sup> S. Schilling dissertatio critica de Ulpiani fragmentis. p. 84 et 85. und die Rote in ber Blumefchen Ausgabe ber Coll.

her. non est successio erft zu einer Beit fanben, wo bas Erbrecht ber Gentilen ichon veraltet war, weßhalb es also wohl fein konne, bag er in Ansehung biefes, als bes Allerletten, nicht gegolten hatte 8).

Co viel ift gewiß, bag wir bei bem Buftanbe unferer Quellen febr Bieles erft aus einer fpateren Beit miffen, und uns noch die weitere Thatigkeit übrig bleibt, nachzuforfchen, ob auch feine Entstehung biefer fpateren Beit angebort, ober ob unfere Quelle einen fcon alten Rechtsfas enthalte. und fur fich alfo beweift ber Umftand, bag die Regel in leg. her. suce. non est von Schriftstellern vorgetragen wird, welche bas Gentilenrecht nicht mehr fannten, noch nicht, bag fie erft nach ber Untiquirung beffelben aufgetommen fei. Wir muffen Die Frage fo lange als unentschieden betrachten, bis mir anbere, felbständige Grunde finden, aus benen fich ber frubere ober fpatere Urfprung ergiebt. 218 folden finde ich in Bu= aos Borten ben angebeutet, bag boch fur bie Gentilentlaffe, als bie allerlette, es unmahrscheinlich fei, baß fie nicht immer batte eintreten follen, wo die fruberen Erbflaffen fein Ergeb= niß geliefert batten, inbem fonft ja unendlich baufig bie bona vacantia werden mußten. Derfelbe Grund wird es benn auch hauptfachlich fein, um beffentwillen Dublenbruch 9) fagt: nunquam tamen mihi persuadebis neque gentilium ordinem successisse, existentibus quidem, nec tamen adenutibus hereditatem agnatis 10).

<sup>8)</sup> R G. S. 258. 3. 24.

<sup>9)</sup> Comment de veter. Romanor. gentib. et samil. Rostock 1807. §. 9. — S. auch beffen Pand. Lebrb. §. 626. Not. 9.

<sup>10)</sup> Die anderen Grunde, welche Muhlenbruch a. a. D. eigentlich auss führt, icheinen mir nicht haltbar:

a) die Stellen, welche ben Sas überhaupt enthielten (Paul. rec. sent IV. 8, §. 23. — Ulpian XXVI. 5. — Collat. XVI. 2. — Gaius III. 11. — §. 7. J. de legit agn. tutel. — Fr. 1. §. 8. de suis et leg. her.) sprächen nur von einer graduum nicht von ber ordinum successio. — Aber bas muß ich läugnen, benn Paulus und Ulpian sagen ausdrücklich: in legitimis hereditatibus succ. non est; und teiten baraus erft, als aus dem Algemeineren, die specielle Amvendung der Agnatenklasse ab. — Ja Mühlenbruch geht

Aber biefe Unwahrscheinlichkeit, worauf alfo bie gange Bermuthung hinauslauft, fcheint mir burch bie obige Darftels lung ber pro herede usucapio gehoben ju fein. Man muß eben fur bie altere Beit eine erorbitante Engigfeit und Unbeholfenheit bes Erbrechtes annehmen 11), um überhaupt bie Ent= ftehung biefes munderfamen Inftitutes ber pro herede usucapio fich volltommen ertlaren gut tonnen. Es ift gewiß, wie fcon oben bemerkt murbe, babei nicht bie Abficht gemefen, bie Erbichaft gang fremben Perfonen gutheilen gu laffen, fonbern man feste voraus, bag bie Erbflaffen ber gwolf Tafeln, auch wenn ihnen nicht de jure bie Erbichaft beferirt werben fonne, boch in ber Regel bie Rachften gur Befibergreifung fein murben, alfo menn auch ber eigentliche Beranlaffungsgrund ber pro her. us. bas Intereffe ber Pontifen und Creditoren mar, fo wurde man boch bas Inftitut gewiß noch anders normirt haben, wenn man nicht hatte berechnen tonnen, bag nebenbei nun auch bie gur Erbichaft ju gelangen vermogten, benen bie Bortfaffung ber awolf Zafeln entgegen fanb.

Diese Wortsassung ist gerade dieselbe, als bei dem Uebergange von der Rasse der sui auf die Agnaten. Si nullus sit suorum heredum, sagt Gai. III. 9., tunc hereditas pertinet ex eadem lege XII. tab. agnatos, und im §. 17. si nullus agnatus sit, eadem lex XII. tab. gentiles

so weit, auch von der Klasse der sui, die nicht antreten wollten, eine successio auf die Agnaten zu vermuthen, was er wohl selbst frater nicht gebilligt haben wird.

b) Es fei überhaupt von ben Successionen, die auf Agnation ober Cognation ruhten, tein Schluß auf die der Gentilen zu machen, wie wir daraus faben, daß der Prator den Legteren teine Rlaffe in bem Spfteme der b. p. eingeräumt habe. — Dies widerlegt sich durch die obige Stelle bes Cicero.

c) Die zwölf Tafeln, von ben Patriziern aufgestellt, hatten die graduum successio beshalb verhindert, um ben (Patrizischen) gentes besto häusiger die Erbschaft zuzuwenden; also würden sie sich ja durch das allgemeine Berbot der ordinum successio selbst im Lichte gestanden haben. Auch diesen Grund wird wohl M. selbst, nach Nieburd Korschungen, nicht mehr anerkannt haben.

<sup>11)</sup> Der furiftifche Grund, ben man fur bas Berbot ber successio annehmen muß, ift im §. 22. hinter Rot. 9. angegeben.

ad hereditatem vocat. — Können wir glauben, daß die Romer, die ihre zwölf Tafeln so strict, ja so engherzig interpretirten, die gerade hier wegen des Wortes proximus agnatus alle Agnaten entfernterer Grade ausschlossen, daß sie nun doch gleich daneben eine Interpretation ausstellten, die offenbar den Worten nicht gemäß ist. Denn si nullus agnatus sit, heißt nicht: wenn kein Agnat heres wird, sondern wenn kein Agnat vorhanden ist.

So burfen wir also wohl die Regel: in legitimis hereditatibus s. n. est in ihrem vollen Wortverstande nehmen, wir dursen sie überhaupt wohl einer alteren Zeit vindiciren, als in der die Schriftseller lebten, die sie uns ausbewahrt haben. Es war sehr natürlich, daß als der Prator das successorium edictum ausstellte, man die entgegengesetzte Eigenthumlichkeit bes Civilrechts durch ein kurzes Rechtssprichwort dem gegenzüberstellte. Also mag es wohl mit der b. p. wenigstens gleiches Alter haben 12).

Setzt erst durfen wir weiter fragen, wie die den Gentilen beferirte b. p. beschaffen gewesen sein moge. Und zwar kann nach unserer Darstellung der im successorium edictum liezgenden Principien für zwei Falle wohl kein Zweisel obwalten.

— Wenn nämlich überhaupt gar keine Ugnaten vorhanden waren, oder nur Ugnaten eines Grades, so muß der Prätor nach erfolglosem Ublauf der den Ugnaten bestimmten Frist den nachsuchenden Gentilen die b. p. ertheilt haben.

Im ersteren Falle traf civilrechtliches und fingirtes Erberecht zusammen, und Letzteres war wegen ber damit verknüpfeten Bortheile nicht von der Hand zu weisen. Im zweiten Falle dagegen hatte die gens nur das fingirte Erbrecht, und der ihnen vorstehende Agnat, der die Frist der d. p. versaumt hatte, konnte mit der her. pet. immer noch die hereditas ihr wieder absordern.

<sup>12)</sup> Die hier vertheibigte Unficht ift bereits gegen Sugo ausgeführt morben von Schilling dies. crit. de Ulp. fragm. p. 74 f. und in beffen Bemerfungen über R. R. G. S. 80. — S. auch Sufchte Studien, S. 140. Rot. 5.

Wie aber in dem dritten denkbaren Falle, wenn ein proximus agnatus vorhanden war, hinter dem noch andere Agnaten entfernteren Grades standen? Durfen wir, wenn nun der proximus die Frist versaumte, annehmen, daß der Prator den Gentilen die b. p. ertheilt habe? — Ich bin der sesten Ueberzeugung, daß dies nicht möglich gewesen sei.

Der Prator führte ja die successio nur in der Art ein, daß er demjenigen eine Frist anberaumte, welcher wirklicher heres war, wenn von den im vorhergehenden ordo vom Prator berufenen heredes in der That Niemand vorhanden gewesen ware. So hat es sich in allen Fallen, die wir bisher betrachteten, gezeigt. Der in einer spatern Frist Berufene ist vom Civilrecht nur durch das Existiren eines früher Berufenen ausgeschlossen, und das eben sollte nun kein Hinderniß mehr sein, so lange wenigstens als fingirter heres zu gelten, bis der wahre sich seines Rechtes annahme.

In unferem Kalle gestaltet fich bie Cache offenbar gang anders. Die Gentilen find burch bas Eriftiren Derer, welche gar fein Civilerbrecht haben (ber entfernteren Manaten) von ber hereditas ausgeschloffen. Der Prator alfo fonnte, wenn bie Frift fur ben proximus agnatus abgelaufen mar, gar nicht fingiren, weil er nicht vorhanden fei, fo feien bie Gentilen bie civilrechtlichen Erben. Die gange Eroffnung ber successio unter ben civilrechtlichen ordines ruht lediglich auf ber Riction bes Nichtvorhandenfeins eines fruberen ordo, und baraus folgt in allen übrigen Rallen eben gang von felbit, bag nun bem folgenben ordo bie hereditas guftebe. Sier aber ergiebt bie Riction, bag ber proximus agnatus nicht vorhanden fei, noch gar nicht bas Erbrecht ber Gentilen. Beil boch immer bie entfernteren Manaten vor ihnen fteben, tonnen fie nie burch bas Berichminden bes proximus, legitimi heredes mer: ben, und barin liegt ber Beweis, bag ber Prator ihnen auch feine b. p. unde legitimi geben fann.

Aus ben oben mitgetheilten Ebictsworten geht bies Refultat unmittelbar hervor. Der fich zuerst Melbende (proximus) foll bie b. p. haben, welcher, beim Nichtvorhandensein der früher Berufenen, der nach Civilrecht Berechtigte (potissimus) fein wurde. Man kann also auch nicht meinen, der

Drator habe ja ebensogut bas Nichtvorbanbenfein ber entfernteren Manaten fingiren tonnen, um fo bie Erbberechtigung ber gens au folgern, benn man barf boch nur ben erclubiren, ben man verpflichtet bat, ju erscheinen. Sagt es ja boch auch endlich Cicero beutlich genug, bag bie Gentilen, foweit fie gur legitima hereditas berufen find, einen Unfpruch auf bie b. p. baben. - Sch vermuthe, bag tros ber angeführten Grunde biefe Un= ficht Manchem, in Folge einer im Allgemeinen von ber Ratur bes Pratorifchen Ebicts gebegten Borftellung, nicht gleich ein= leuchten wird.' Man ftellt fich baffelbe als bas Mittel vor. wodurch die Romer fich von der alten juris scrupulositas entfernten, und eine freiere Unwendung bes Rechtes moglich machten. Und boch mar es eine folche Scrupulofitat, bie Bentilen megen ber entfernteren Ugnaten auszuschließen, weil bie amolf Tafeln ihnen nur, si nullus agnatus sit, Erbrecht er-Bie foll es bentbar fein, bag nun ber Prator theilt batten. fich biefer ftrengen Interpretation gefügt baben tonnte?

Und boch muffen wir bies annehmen. Wenn auch im Allgemeinen jene Ibee richtig ift, fo haben wir uns mohl gu buten, fie ohne Ausnahme anguerkennen. Der Beweis einer folden Ausnahme liegt uns gerade bier nabe genug, und er führt es von felbst mit fich, bag auch fur bie Gentilen ber Prator rein bas Civilrecht anerkennen mußte. Er bat, mie wir gefeben haben, ben entfernteren Ugnaten, als Manaten, nie eine successio gestattet, obgleich boch die allgemeine Boltsanficht in ber fpateren Beit bem gewiß febr viel geneigter mar, als wenn er bie nach und nach feltener werdenden Gentilen über bie Grangen bes Civilrechts binaus gerufen hatte, - obgleich bafur fogar ein Theil ber Juriften fprach, - obgleich bei ben entfernteren Ugnaten gar nicht bas juriftifche Sinberniß einer mifchen ihnen und bem proximus agnatus ftebenben Perfon porhanden mar. -

Der Prator that es bennoch nicht, er schuf für sie, wie wir sehen werden, lieber eine eigene, auf andere Grundlagen gebaute Klasse, und ein Gleiches hatte er thun muffen, wenn er ben Gentilen in unserem britten Fall ein Erbrecht hatte zutheilen wollen. Es ist ja auch ein Widerspruch im Worte, bessen sich doch der Prator unmöglich schuldig machen konnte,

baß er fie als legitimi gerufen hatte, welche hier gerabe nicht legitimi fein konnten.

Daß es aber dem Prator nicht einfallen durfte, noch eine eigene Klasse für die Gentilen aufzustellen, denen entferntere Agnaten vorstanden, das wird sich im Anfange des zweiten Buches leicht darthun lassen. Und dort wird es überhaupt sich erst recht klar zeigen, wie die hier aufgestellte Ansicht über die beschränkte Zulassung der Gentilen, nicht allein nicht eine undenkbare, sondern, daucht mich, eine nothwendige ist, um die weitere Ausbildung des Spstems der b. p. zu erklären.

Sier bleibt mir nur noch übrig, nach Analogie des bei ber b. p. unde agnati Ausgeführten (f. den vor. S. am Ende), Einiges über die bedingenden Beweise zu bemerken, welche der Prator ebensogut von den Gentilen, als von allen übrigen Nachsuchenden, gefordert haben wird. Da ich annehme, daß beim Vorhandensein von Agnaten mehrer Grade kein Gentile zugelassen werden konnte, so muß auch die Bescheinigung, daß dies nicht der Fall sei, bei der Agnition geliefert geworden sein, wogegen, wenn man wußte, daß nur ein Agnat vorhanden sei, natürlich nicht dargethan zu werden brauchte, er habe die Erbschaft ausgeschlagen.

Gleichmäßig muffen wir aber auch nach bem oben Gefagten annehmen, daß die Gentilen zu beweisen hatten, es sei der Erblaffer als civis Romanus und suae potestatis gestorben, sowie daß der Nachsuchende mit ihm im Gentilitätsverbande gestanden habe 13).

Andere, ben bei ber b. p. unde agnati bemerkten analoge Falle bagegen werben in bas Gebiet ber vernichtenben Beweife gezählt worben fein.

<sup>13)</sup> Es ift hier nicht ber Ort ju untersuchen, welchen Personen von benen, bie überhaupt zu einer gens gezählt wurden, Successionsrecht zugestanden worden sei. Wir durfen uns hier damit begnügen, daß jedenfalls ber Prator sie ebenso rief, wie das Cwitrecht. Wie aber bies Civilrecht hier lautete, ift benn freilich nicht so leicht und einfach zu beantworten.

## Drittes Kapitel.

Objective in der bonorum possessio enthaltene Rechte.

§. 35. In dem vorigen Kapitel sind die beiden Fragen erörtert worden, wie der Prator den wahren heres zur Ugniztion der b. p. zu bewegen suchte, und wem er bei dessen Sauzmigkeit das Recht der successio gegeben habe. Es knupft sich nothwendig daran die dritte Frage, welche Rechte diestem successor zugestanden worden seien?

Schon in ber Urt, wie wir biefe Frage ftellen, liegt bie Unnahme bes Kalles, baf ein mahrer heres in ber, ober ei= ner ber vorhergehenden Rlaffen vorhanden ift, oder wenigftens beim Tobe bes Erblaffers vorhanden mar, und die ihm gefette Krift nicht benutt bat. - fo bag ber, welcher bie b. p. gano: feirt, nicht mabrer, fonbern nur fingirter heres ift, Prafum= tion und Wirklichkeit alfo auseinander fallen. Es verfteht fich von felbft, baß ba, wo ber b. possessor zugleich heres ift, biefer auch alle die Rechte hat, welche wir hier beim successor, ber nicht zugleich heres ift, finden werben. Und man fonnte banach ber Unficht fein, bag bas bier Abzuhanbelnbe bereits an die erfte Frage bes vorigen Kapitels anzuknupfen gemefen mare. Allein nach bem im §. 22. Gefagten, bag nam= lich die gange b. p. ein wefentlich relatives Berhaltnif fei, wird es einleuchten, bag eine andere Darftellung ber in ber b. p. enthaltenen Rechte bei weitem rathlicher fein mußte.

Da nämlich die Grundlage der hier zu erörternden Rechte die Fiction des heres ist, so mussen sie doch offenbar weit ansichaulicher durchgeführt werden können, wenn man den lediglich fingirten heres ins Auge faßt, und ihm dann den waheren heres gegenüberstellt.

Letterer hat fur die Nachsuchung ber b. p. im Grunde nur wegen ber oben dargestellten Punkte ein Interesse. Die bier in Betracht kommenden Rechte konnten ihm nur allenfalls interimistisch nuglich sein; b. h. wenn er nicht gleich sein Givilerbrecht streng beweisen konnte, so mußte es ihm sehr wunschenswerth erscheinen, daß er die Rechte, welche ihm wirklich besinitiv zustanden, nun auch bereits ohne jenen strengen Beweis als singirt Berechtigter ausüben durfte.

Indem wir dies vorausschicken, wird wohl nicht mehr mißverstanden werden können, was wir in der Folge nur dem successor, der nicht zugleich heres ist, zuschreiben werden. Es
bleibt hier noch übrig zu entwickeln, in wie viel Punkte dieser
vor uns liegende Gegenstand auseinanderzuscheiden ist.

Possessio, ohne weiteren Bufat, wird bekanntlich von ben Romern meift in einer technischen, von ber bloßen detentio genau getrennten Bebeutung gebraucht 1). Wir nennen es ben juriftischen ober ben Interdictenbesit, weil bestimmte Interdicte zum Schufe besseben sind.

Diese technische possessio geht in ihrer normalen Gestalt nur auf forperliche Sachen 2) und begreift bas Bereinigtsein ber beiben Erfordernisse bes corpus und bes animus domini in sich 3). Sie läßt sich also als bie factische Ausubung

<sup>1)</sup> Es ift nicht nothig, bas allgemein bekannte klassische Bert noch bes sonbers zu citiren, auf welches alle ins Gebiet ber possessio eins schlagenben Untersuchungen, als auf ihren Stugpunkt recurriren mufsfen, wenn man auch im Einzelnen von bes großen Meisters Bege sich entfernen zu muffen glaubt.

<sup>2)</sup> Fr. 3. pr. de acq. vel am. poss. — "Possideri autem possunt, "quae sunt corporalia."

<sup>3)</sup> Fr. 8. eod. — "Quemadmodum nulla possessio acquiri, nisi "animo et corpore potest etc."

bes Gigenthumrechtes befiniren. Ginestheils finbet fic biefes Berbaltniß bei bem mabren Gigenthumer, indem es gerabe bier in ber bochften Doteng ber Rechtmagiafeit erfcbeint, fo baf es fogar bei einer nur roben Muffaffung ber Rechts= perhaltniffe mit bem Gigenthume vollig aufammenzufallen ben Unschein hat 4). Inbeffen laßt fich boch bie possessio als ein felbftanbiges Rechtsverhaltnif von ber Rrage uber bas Gigen= thum trennen (und biefe feine Scheibung verbanten mir ben Romern), fo daß bie factifche Mububung bes Gigenthumrechtes (corpus und animus domini) auch ju Gunften ber Perfonen mit Interdicten geschutt fein foll, bei benen es zweifelhaft ober vielleicht gang entschieben ift, baß fie nicht Eigenthumer feien. Der Grund, um beffentwillen man eine Trennung von ber Gigenthumsfrage vornahm, ift ein febr einfacher. - Man tann unbegrundete Gigenmachtigfeiten und Billführlichkeiten ber Den: fcben nicht aut beißen wollen. Wenn fich eine Sache in ber Sand Jemandes befindet, fo ift bas freilich noch fein Beichen, baß er ein mabres materielles Recht baran babe. lange niemand auftritt, ber ba beweift, bag ibm felbft biefes mabre Recht an ber Sache guffebe, ift auch nicht ber geringfte Grund vorhanden, fie Jenem meggunehmen. Barum, bas ift Die von felbft fich ergebenbe Frage, foll benn ein Unberer fich ihrer bemachtigen burfen, welcher boch ein Recht an berfelben nicht nachzuweisen vermag?

Die ganze Beit, in ber über bas materielle Recht an ber Sache noch nicht entschieden werden kann, eben weil ber wahrshaft Berechtigte noch nicht hervorgetreten ift, ift ein burchaus negativer Zustand, und ba gerade Niemand rechtliche Unssprüche macht, so ist es boch bas Naturlichste, baß sie ba bleibt, wo sie ist 5). Es kann also gar nicht barauf ankommen, zu

Fr. 1. pr. §. I. eod. — Possessio appellata est — a sedibus, quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit. — Dominiumque rerum ex naturali possessione coepisse, Nerva filius ait, ejusque rei vestigium remanere in his, quae terra mari coeloque capiuntur, nam haec protinus eorum fieri, qui primi possessionem eorum apprehenderint.
 Mit fommt bieß vor wie bet Beweiß, baß bie Erbe, abaeseben von

fragen, ob ber einstweilige Besitzer ein materielles Recht an ber Sache habe. Und selbst wenn es feststände, daß er sie ganz unrechtmäßig, vielleicht durch Gewalt oder heimlichen Diebstahl in seine Hand bekommen habe, so ist doch daraus unberechtigten dritten Personen noch kein Recht erwachsen, sie ihm wegzunehmen. Indem man ihn in seinem Besitze schützt, thut man das nicht um seinerwillen, es geschieht, damit die Sache sicher an berselben Stelle bleibe, damit nicht durch ein grundslose Fortgehen aus einer Hand in die andere es dahin komme, daß dem endlich auftretenden Berechtigten alle Spur dersselben verwischt sei.

Der reine Besiteszustand ist also die Negation alles materiellen Rechtes an der Sache, und eben deshalb muß dem Besitzer selbst ein formelles Recht an derselben zugestanden werden, welches er durch Klagen muß versolgen können. In der Durchsührung dieser Klagen barf die quaestio de proprietate (oder überhaupt über materielles Sachenrecht) durchaus nicht eingemischt werden, eben damit man dem dereinst auftretenden wahrhaft Berechtigten nicht vorgreise.

So kann man also allerbings bie possessio als ein Recht an Sachen auffassen, aber man muß sie ein for melles, ein interimistisches Sachenrecht nennen 6).

anderen himmelstörpern, die sie an sich ziehen, nicht aus ihrer Bahn treten kann. Ein Beweis, der durch die bloße Frage geführt wird, wo soll sie denn hinsallen? — Da sie ebensogut nach oben, nach unzten und nach allen Seiten sallen müßte, so bleibt sie ruhig auf ihzrem Bege. Fr. 5. pr. in fin. si ususser, pet. "Quodsi sorte qui agit dominus proprietatis non sit, quamvis fructuarius jus utendi non habet, vincet tamen jure, quo possessores sunt potiores, licet nullum jus habeant.

<sup>6)</sup> Fr. 1. §. 1. de superfic. — hoc interdictum proponere, et quasi in rem actionem polliceri. Fr. 2. uti poss. — Justa enim an injusta adversus ceteros possessio sit, in hoc interdicto nihil refert: qualiscunque enim possessor hoc ipso quod possessor est, plus juris habet, quamille, qui non possidet. Fr. 36. de a. v. a. poss. — Es wird mir wohl nicht verargt werben, baß ich hier nur in turzen Zügen so brühmte Punkte berühre, die mir tediglich zur Anknüpfung sür das Kolgende dienen sollen; daß ich als beteannten Ansichten Ans

Es liefe fich biergegen ber Ginwurf porbringen, baf bie Ro= mer von ber angegebenen Unschauungsweife geleitet (wie fie boch entschieben in bem fr. 2. uti poss. ausgebrudt ift) barauf batten gelangen muffen, einem jeden Detentor bas Rechtbes Befiges gugugeffeben. Allein ein nur geringes Rachbenten führt auf bas Unpaffenbe biefes Ginwurfs. Die quaestio bes Befites foll eine von ber bes Gigenthums feparirte fein, ber Befit ift gerade ber Buftand, in bem über bas materielle Recht an ber Sache noch nichts Sicheres feftfteht. Wenn aber Jemand eine Cache fo betinirt, baß er fein ganges Recht baran vom Gigenthumer ableitet, fo murbe bier, menn er auf bie Befibestlagen Unfpruch machen burfte, in bie Berhandlung ber Sade nothwendig Die quaestio dominii eingemifcht merben, ba gerabe fein ganges Berhaltniß gur Gache auf ber Conceffion bes Eigenthumers beruht ?). Go folgt es alfo, wenn man ber possessio ein felbständiges, vom Gigenthum getrenn: tes Relb überhaupt anweisen will 6), bag man bavon alle Ralle ausscheiben muß, in benen ber Detentor fich felbft an ben Gi= genthumer anlehnt, mit anbern Worten, man mußte fur bie possessio, welche ein burch Rlagen geschübtes interimiftifches Recht enthalten follte, nothwendig außer bem forperlichen In-

berer nicht weiter eingehe. Ich hoffe, man wird es ber Erörterung im Terte ansehen, daß sie nicht so eilig ausgedacht ift, als fie gelesen werben kann.

<sup>7)</sup> Recht klar ist dies aus bem Beispiele bes fr. 19. pr. de a. v. a. p. ju ersehen: Qui bona fide alienum sundum emit, eundem a domino conduxit. Quaero utrum desinat possidere, an non? Respondi: in promtu est, ut possidere desierit. — Es sind ans sause Erfordernisse ber possessio vorhanden, aber ptöhlich wird burch ben Pachtcontract das Berhältnis des Eigenthümers eingemischt. Es kann also unmöglich die possessio als ein selbständiges Rechtsverhältnis noch ferner bestehen bleiben. L. 1. C. Comm. de usuc. (7. 30.)

<sup>8)</sup> Fr. 1. §. 2. uti poss. — Hujus autem interdicti proponendi causa haec fuit, quod separata esse debet possessio a proprietate. Aus der Aufstellung der Interdicte ist ja erst, durch die Wissenschaft, die Theorie des Besißes abgeseitet. Fr. 12. §. 1. de ac. vel am. possess.

nehaben, noch ein zweites juriftifches Erforberniß aufftellen, ben animus domini 9).

So ist denn bei der possessio Alles vorhanden, was überhaupt zum Bestehen eines wahren, (wenn auch nur interimistischen) 10) Rechtes gehort, namlich die Aufstellung juristischer Erfordernisse für dasselbe, wonach sich sein Entstehen und seine Beendigung richtet, und die Schügung desselben durch Rechtsmittel, die possessichen Interdikte.

In dieser reinen possessio, die also, weil sie gerabe das Unentschiedensein über das Eigenthum enthält, so gut beim Eigenthumer als beim Nichteigenthumer stattsinden kann, lassen sich nun übrigens noch andere Momente hinzusügen, durch deren Hinzusteten noch besondere Rechtsverhältnisse erzeugt werden. Nie indessen, das muß wohl dabei sestgehalten werden, wird dadurch eine solche Einheit erzeugt, daß nicht in jedem Augenblick die reine possessio als ein völlig selbständiges, die einmal anerkannten Wirkungen erzeugendes Rechtsverhältnis ausgesaßt werden könnte. Es muß dies nothwendig der Fall sein, da, wie gezeigt ist, die possessio sich sogar in der Hand des wahren Eigenthumers völlig von der quaestio dominit trennen läßt 11).

<sup>9)</sup> Raturlich tonnen hiergegen nicht die anomalen gallen bes f. g. abs geleiteten Belibes angeführt merben.

<sup>10)</sup> Man wird barin keinen Wiberspruch sinden, daß ein intermistisse Aecht ein wahres Recht genannt wird. Man denke an das f.g. dominium, quod resolvitur ex tunc, fr. 66. de rei vind. — Dies intermistische Recht der possessio erhellt sehr beutlich aus eisner Stelle Uspians, worin gerade von einem Interdict die Rede iss, welches das desinitive Recht (proprietatis causam) ausnahmsweise in sich sast. Fr. 1. §. 45. de aqua quotid. et aest. — Meminisse autem dedemus in hoc interdicto totam quaestionem siniri assignationis. Non enim praeparat hoc interdictum causam, ut superiora interdicta (daraus folgt freitich noch nicht, daß die Interdicte bloße Einleitungsversahren des dinglichen Processes seinem temporariam pertinet, sed aut habet jus assignatum sidi, aut non habet, et interdictum totum finitur.

<sup>11)</sup> Fr. 3. §. 21. 22. de a. v. a. p. - Genera possessionum tot sunt,

Diese hinzutretenden Momente haben den gemeinsamen Charafter, daß der die Sache Innehabende nicht bloß, wie es die possessio voraussetzt, sich als Eigenthumer gerirt, sondern auch glaubt, er sei in Wahrheit der Eigenthumer, daß er dies aus einem guten Grunde glaubt, welcher nur wegen eines ihm unbekannten und nicht imputabeln Factums ein unrichtiger ist.

Einem solchen bonae sidei possessor giebt das Recht, außer dem gewöhnlichen mit der possessio verknupften Schutze auch noch die Befugniß, die Sache durch Usucapion in sein Eizgenthum zu bringen; und zwar war historisch dies combinirte Rechtsverhältniß das frühere, schon dem Civilrechte bestannte, in welchem man dann später, als man erst den Bezgriff der reinen possessio construirt hatte, denselben volltommen wieder erkannte. Gerade weil hier die reine possessio in einer Combination mit besonderen civilrechtlichen Ersordernissen und Wirkungen erscheint, nannte man es die civilis possessio?).

Spater ging man (burch Ginfuhrung ber Publ. act.) fos gar noch weiter, und fah ben in conditione usucapiendi Bes

quot et causae acquirendi ejus, quod nostrum non sit, veluti pro emtore, pro donato, pro legato, pro dote, pro herede, pro noxae dedito, pro suo, sicut in his, quae terra mari coeloque vel ex hostibus capimus, vel quae ipsi ut in rerum natura essent fecimus. Et in summa magis unum genus est possidendi, species infinitae. Vel etiam potest dividi possessionis genus in duas species, ut possideatur aut bona fide aut non bona fide.

<sup>12)</sup> Es ift gar nicht so schwer, gegen manche Wahrheiten boch immer noch allerlei Zweiselsgründe vorzubringen, aber barum sind sie nicht minber wahr. Es giebt Fragen, die man nicht bloß aus Quellenzeugnissen darf beantworten wollen, sonst würbe man z. B. manchen der Nieduhrschen Forschungen wenig Slauben beimessen können. Ich will bier nicht untersuchen, ob sich dies auch auf den vorliegenden Punkt anwenden läßt, ob nicht die Kömer mit Roth wend igkeit darauf kommen mußten, die bonae sidei possessio und ihren Gegensach (ber aber noch nicht immer malae sidei posse ist) ats die beiden Hauptspecies der ganzen Lehre zu unterscheiben (f. d. vor. Rote) und ob sich dafür nicht ganz von selbst die Terminologie von civilis und naturalis possessio ergad? —

findlichen, gegen Alle außer bem mahren Eigenthumer, als ben fictus dominus an, indem man die angefangene Usucapion als bereits vollendet betrachtete.

Was hiemit von der possessio, d. h. von dem Befige einzelner körperlicher Sachen festgestellt ist, es fragt sich,
ob man es auf die bonorum possessio d. h. den Besit
einer universitas, übertragen durfe? —

Wenn uns einestheils die Gleichheit des Namens hierzu leicht verleiten könnte, (ein Punkt, der für Niebuhr die Beranzlassung war, die Entstehung der ganzen bon. poss. aus der alten possessio am ager publicus abzuleiten 13) — so tritt uns doch von der anderen Seite gleich im Anfange des Panzdektentitels de bon. poss. eine Stelle mahnend genug entgezgen, welche uns bei Vergleichungen der possessio mit der bonorum possessio wohl auf unserer Huth zu sein räth:

Fr. 3. §. 1. — Hereditatis autem bonorumve possessio, ut Labeo scribit, non uti rerum possessio accipienda est; est enim juris magis quam corporis possessio, denique et si nihil corporale sit in hereditate, attamen recte ejus possessionem agnitam, Labeo ait —

Es versteht sich von selbst, daß Ulpian hier nicht von einer juris (sc. in re aliena) quasi possessio spricht, denn diese bezieht sich doch immer auf dingliche Rechte an einzelnen körperlichen Sachen. Ulpian sagt es ausdrücklich, daß sich die b. p. gar nicht direkt auf einzelne körperliche Sachen beziehe, sie soll ganz rein die possessio eines jus, offenbar des jus heredis, also des Erbrechtes sein 14).

<sup>13)</sup> Riebuhrs Rom. Gelch. II. 173 ff , (ber zweiten Ausg.) III. 37. — S. die Wieberlegung von Fabricius. S. 8 ff. und Danz Rechtsgesch. II. S. 45.

<sup>14)</sup> hieraus sieht man, bag ber materielle Begriff ber b. p. ein noch gang anderer ift, als Gewährung ber Besitzergreifung für ben heres (f. oben S. 97.), daß berselbe vielmehr erst beim successor klarhervortritt, indem die fictio des jus heredis, auf welche Labeo Alles
ftellt, meist beim mahren heres nicht mehr einzutreten braucht.

Das Resultat ist danach, daß Alles, was in der Lehre von der possessio mit ihrem Gegenstande zusammenhängt, auf die b. p. gar keine Anwendung leidet; daß also nur in Beziehung auf die übrigen Theile der Besigeslehre überhaupt die Frage entstehen kann, ob sich davon bei der b. p. etwas Gleizches oder wenigstens Lehnliches sinde. Nach dem bisher Gezsaaten ist dies in drei Punkte zu zerlegen.

1) Die possessio ist oben als factische Ausübung bes Eigenthumsrechtes besinirt worden. Wenn wir nun bei der b. p. den Gedanken an einzelne körperliche Sachen zu verbannen, und als ihren Gegenstand ein jus, nämlich das Erbrecht zu substituiren haben, so werden wir doch, da die b. p. immer noch eine possessio (im weiteren Sinn) sein soll, den übrigen Theil jener Desinition beibehalten können. Wir durst bung des Erbrechtes auffassen. Darin aber liegt, ebenssout wie bei der possessio ein Eigenthümer vorhanden sein kann, der das interimische Recht des possessor zunichte maschen darf, so auch hier ein wahrer heres zu denken ist, der dem einstweilig das Erbrecht Ausübenden mit stärkerem Rechte entgegen zu treten vermag.

Die erste Frage, wenn wir die Rechte bes bonorum possessor kennen lernen wollen, muß also bas Berhaltniß betreffen, in bem er zu biesem ihm gegenüberstehenden heres zu benten ift.

2) Es ist vorher gezeigt worden, daß zu der possessio noch außer ihr liegende Momente hinzutreten können, welche sie zu einer justa machen, und so die Usucapionsbesugniß hervorrusen. Da wir nun aber im vorigen Kapitel gesehen haben, daß die b. p. stets vom Prator ertheilt wird, so erhebt sich in Folge einer Aeußerung des Paulus: juste possidet qui auctore Praetore possidet 15) — die Frage, ob die b. p. ebenfalls, als justa possessio, eine Usucapionsbesugeniß enthalten habe?

Jedenfalls muß bies zuerft in Bezug auf bas jus here-

<sup>15)</sup> Fr. 11. de a. v. a. poss.

dis beantwortet werden, welches ja, wie Ulpian lehrt, ber eigentliche Gegenstand der b. p. ist. Indes, wenn hier, wie wir sehen werden, eine verneinende Antwort gegeben werden muß, so bleibt dann noch eine andere Frage übrig. Ulpian sagt nämlich in dem fr. 3. §. 1. eit. daß direct die b. p. keine corporis possessio sei, indem die Erbschaft gar nichts Körperliches zu enthalten brauche. Aber darin liegt doch, daß sie auch Körperliches in sich fassen fonne, und bekanntzlich ist dies ja der häussigke Fall. Es ist daher zu untersuchen, ob nicht wenigstens die b. p. in Beziehung auf das etwaige corporale in der Erbschaft eine Usucapionsbefugniß gewähre?

Rurg gefaßt find also bei diesem zweiten Punkte die in ber b. p., als einer justa possessio, liegenden Rechte

ju erortern.

3) Aus der ganzen Entwicklung der voraufgehenden beisten Kapitel geht hervor, daß der b. possessor als fictus heres aufgefaßt wird. Da wir nun so eben bemerkt haben, daß auch der bonae sidei possesor einer einzelnen Sache in Folge der Publiciana actio als fictus dominus behandelt wird, so konnte man darauf kommen, daß hier ein innerer Zusammenhang zwischen beiden Instituten vorläge. Indessen leuchtet ein, daß, wenn schon bei dem vorhergehenden Punkte sich beweisen läßt, daß in der b. p. keine Usucapion des jus heredis gelegen habe, auch die ihr inwohnende siecio heredis einen von Grund aus anderen Charakter haben muß, als die siecio dominii bei der Publ. act., welche auf der vollendet gedachten Usucapion ruht. Und das wird denn auch die selbsständige Erdrterung der in der b. p., als einer sietio here dis, liegenden Rechte zur Genüge ergeben. —

In biesen brei Punkten, beren Wichtigkeit und Umfang freilich sehr verschieben ist, wird das gesammte Gebiet der obsiectiven in der b. p. enthaltenen Rechte erledigt sein, und wir sehen schon aus diesem Ueberblick, daß der Zusammenhang mit dem Institute der possessio nur sehr gering angeschlagen werz den kann. Eben schon um dieses Resultates willen, mußten wir jene Grundzüge der Besigeslehre voraussenden, welche uns aber auch noch in anderer Beziehung in der Folge von Nugen

fein werben.

## 1. Verhältniß des bonorum possessor jum heres.

## 1) Transitorifche Fiction.

§. 36. Wir nehmen an, daß ein Civilerbe die ihm in einer bestimmten Frist deferirte den. poss. nicht agnoscirt hat, und daß sie darauf in einer folgenden Klasse wirklich Jemanmandem ertheilt ist. Alsdann muß jenem heres, der mit seinem Civilrechte sich begnügen wollte, noch durchaus die Befugniß zustehen, dasselbe mittelst der her. pet. gegen den don. possessor durchzusehen, und so, freilich auf einem Umwege, wieder zur Erbschaft zu gelangen, welche er durch Einhaltung der ihm gesehten Frist gleich als bonorum possessor hätte erlangen können.

Es ist dies Berhaltnis oben bereits als ein Sauptpunkt bei ber b. p. angegeben worden. Der Prator wollte freilich nicht mehr von der Saumigkeit des heres abhängig sein, er wollte einen Anderen an bessen Stelle berufen konnen, aber dieses successive Eintreten eines non heres sollte das Recht des wahren Erben nicht, wie es die alte pro herede usucapio mit sich geführt hatte, vernichten, es sollte nur die transsitorische Kiction eines heres gewähren, an den sich nas

mentlich bie Creditoren fogleich halten fonnten.

Sehr naturlich mußte sich fur biese, ganz bem Willen bes Prators gemäße hinwegraumung bes b. possessor durch bie her. pet. ein technischer Ausbruck bilben. Man nannte es bie b. p. sine re, welche Gaius III. 35—38 weitlauftig besichreibt, so daß ich durch Ansührung seiner Worte aller weiter ren Beispiele überhoben werde:

Ceterum saepe quibusdam ita datur b. p., ut is cui data sit, non obtineat hereditatem: quae bon. poss. dicitur sine re, nam si verbi gratia jure facto testamento heres institutus creverit hereditatem, sed bonorum possessionem secundum tabulas testamenti petere nolucrit, contentus co quod jure civili heres sit, nihilominus ii, qui nullo facto testamento ad intestati bona vocantur, possunt petere bon. possessionem; sed sine re ad eos hereditas pertinet, cum testamento scriptus heres evincere hereditatem possit.

Idem juris est, si intestato aliquo mortuo suus heres noluerit petere bon. possessionem, contentus legitimo jure: nam et agnato competit quidem bonorum possessio, sed sine re, cum evinci hereditas a filio herede possit; et illud convenienter dicetur, si ad agnatum jure civili pertinet hereditas, et hic adierit hereditatem, sed bonorum possessionem petere noluerit, etsi quis ex proximis cognatis petierit, sine re habebit bonorum possessionem propter eandem rationem.—Sunt et alii quidam similes casus, quorum aliquos superiore commentario tradidimus.

Die Falle, auf die Gaius hier zulet verweist, konnen wir hier noch nicht in Betracht ziehen, so wie wir ja schon in dem Anzgeführten sehen, daß er über den Kreis der dem Civilrecht bezkannten Klassen, von bem wir hier reben, hinausgeht. Indes leuchtet ein, daß Gaius alle erwähnten Fälle als gleichartig behandelt, so daß also, was wir als Princip der b. p. sine re bei den civilen Erbklassen anzuerkennen haben, auch bei eizner späteren durch den Prator bewirkten Vermehrung der ordines nicht verändert sein kann.

Dieses Princip nun, nach welchem bie b. p. zur sine re wird, ift folgendes :

jeber zu einer civilrechtlichen Klaffe Gehd = rige geht einem bon. possessor vor, der aus einer fpateren Klaffe, als in der Jener fteht, die b. p. agnoscirt hat 1).

Damit ift indeß die Frage noch nicht entschieden, welche Reihenfolge der Erbklaffen hier die maafgebende sei, ob die civilrechtliche oder die pratorische? Und bekanntlich hat hug o

<sup>1)</sup> Ulp. fr. XXIX. 13. — Bonorum possessio aut cum re daturaut sine re, — sine re, cum alius jure civili evincere hereditatem possit: veluti si suus heres intestati sit, bonorum possessio sine re est, quoniam suus heres evincere hereditatem jure legitimo possit. — Ebenso ist das Berhältniß zwifchen einem heres und einem b. possessor, die in berselben Klasse neben einander stehen, denn hier geht ber heres dem don. poss. in Beziehung auf seine Quote vor.

in feiner Doctordiffertation dies bahin beantwortet, baß es auf die Ordnung des Prators antomme, was, nachdem es anfangs allgemein als richtig anerkannt war, neuerdings wieder angesochten ift.

Offenbar ift es fur die anfangliche Beit, in ber bie b. p. nichts als eine successio unter ben civilrechtlichen ordines war, gang einerlei, ob man fagt, ber Prator babe bie Rlaffenordnung bes Civilrechts ober feine eigene befolgt. baffelbe muß auch fur bie Beit gelten, welche wir im Unfange bes nachsten Buches barftellen werben, wo ber Prator supplendi jur. civ. gratia neue Erbflaffen hinter ben civilrechtlichen ordines aufstellte, benn ber, welcher bie b. p. gur sine re macht, muß boch immer ein vom Civilrecht Berufener fein. Es fommt bier alfo ftets auf Die civilrechtliche Reiben= folge ber Rlaffen an, welche ber Prator noch immer volltom= men anerkennt. - Erst als er corrigendi jur. civ. gratia mit einigen ordines bem Civilrecht entgegentrat, fcheibet fich bie Reihenfolge, indem ber Prator nun ben heredes, welchen er bie neuen Rlaffen vorzog, nothwendig die her. pet. nicht mehr gegen Bettere jugefteben tonnte, fo baß fie alfo bie ertheitte b. p. auch nicht mehr gur sine re gu machen vermoaten. - Rur biefe ausgebehntefte Geftalt ber b. p. ift es allerbinas bas Bequemfte, bas Princip ber b. p. sine re mit Begiebung auf Die Pratorifche Reihenfolge ber Erbflaffen aufzuftellen, obgleich freilich, abgefehen von ben bas Civilrecht corrigirenden Theilen ber b. p., ber Prator feine eigene Reibenfolge nur befihalb befolgte, weil fie bie bes Civilrechts mar. -

Daß aber gegen dieses Princip nicht die Grunde vorgebracht werden durfen, welche Fabricius es zu verlaffen bewogen haben, ist bereits in meiner historia bonorum possessionis nachgewiesen worden, und davon wird auch noch in ber Kolge die Rede sein.

<sup>§. 37.</sup> Nach biefer allgemeinen Darftellung, wie bie bonorum possessio zur sine re werden konne, muffen die einzels nen Folgerungen, welche fich aus dem Gesagten ableiten laffen, genauer ins Auge gefaßt werden:

1) Eine bonorum possessio sine re ift von Grund aus verschieden von ben oben haufig ermahnten Rallen, mo bie b. p. als non data angefeben mird 1). Bei biefer Letteren find, wie bas aus unferer fruberen Ausführung genugend berborgegangen fein wird, bie Borausfehungen und Prafumtionen nicht eingetroffen, mit benen ber Prator, wenn fein Inflitut ein practifch brauchbares fein follte, nothwendig fich in vielen Duntten beanugen mußte. Aber bas Berfallen jener Drafums tionen mußte auch von felbit bas Refultat berbeifubren, als wenn in diefem Salle eine b. poss. nie ertheilt worden mare. - Bei ber b. p. sine re bagegen ift gerade Alles erreicht. worauf ber Prator bauptfachlich ausging. Es ift eine Reit lang ein fingirter beres vorhanden gewesen, ber ben Gre-Ditoren und Pontifen gegenüberftand, und es ift nun boch bie Erbichaft an ben mahren heres gelangt, fo bag alfo bas offentliche und bas Privatintereffe gleichmäßig ihre Befriedigung erhalten haben. - Da es aus bem innerften Befen bes Erbrechtes folgt, bag, fobald einmal bas jus heredis feftftebt, es nicht mehr von bem Berechtigten wieder abgetrennt werben fann 2), fo ergiebt fich auch, bag, nachdem eine b. p. sine re geworben, alfo ber heres feine her. pet. burchgefest bat, naturlich nicht mehr von einer nochmaligen Ertheilung ber b. p. an eine folgende Rlaffe Die Rede fein kann 3). Es mare ein

15\*

<sup>1)</sup> G. cben §. 28.

<sup>2)</sup> Die wir fagen; semel heres, semper heres.

<sup>3)</sup> Das allgemeine Princip ift, daß, wenn einmal eine güttige b. p. agnoscitt worden, sie keinem andern ordo mehr beferirt werden kann; fr. 42. §. 1. de don. libert.; es ist dies jener in der vorigen Rote angedeutete Sat des Civilrechts, den der Prätor auch für seinen fictus heres unbedenktich anerkennen mußte. Ja wir sehen ihn daran so streng kesthalten, daß, wenn auch der don. possessor aus an deren Gründen (d. h. nicht benen, welche die d. p. als non data erscheinen lassen) wieder wegfällt, doch von einer ferneren Delation der d. p. nicht die Rede sein kann. Fr. 2. de succ. ed.: Inserioris gradus cognatus benesicium edicti successorii non habuit, quum prior ex propria parte possessionem accepisset. Nec ad rem pertinuit, quod abstinendi sacultatem ob auxilium aetatis prior cognatus acceperat. Igitur sisco vacantia dona recte deserri placuit. — Wenn her sogar der

unnüges Spiel mit Rechtsinstituten, ba noch einmal einen fingirten heres zu constituiren, wo der wahre bereits gefunden
ist. Dagegen bei der b. p., quae data non intelligitur,
muß, weil der Prator noch nicht erreicht hat, was er mit der
b. p. erlangen will, nothwendig die Delation auf den folgenben ordo übergehen.

Beibe Arten, wie die b. p. vernichtet wird, laffen sich also in dem Berhältniß auffassen, in welchem das, quod ab initio nullum est zu dem steht, quod sub conditione resolvitur.

2) Hiermit steht ein anderer Punkt in enger Berbinbung. Die b. p. sine re sett immer einen mit der hereditatis petitio auftretenden Civilerben voraus, also einen wahren Erbschaftsproceß, während sie nicht daraus hervorgehen kann, daß man überhaupt weiß, es sei noch ein voranstehender Civilerbe vorhanden. Bei der b. p., quae data non
intelligitur, muß man, wie oben erörtert ist, annehmen, daß
eine jede ganz außer den Gränzen eines Processes dem Prätor
gegebene Ueberzeugung des vernichtenden Grundes vollkommen
genügte, ebensogut wie die Erlangung dieser Ueberzeugung vor
dem Nachsuchen der b. p. überhaupt die Ertheilung derselben
unmöglich machte.

3) Durch biese nothwendige Boraussetung eines Erbs schaftsstreites werden wir darauf geführt, auf die weiteren Birstungen desselben, namentlich die Restitutionsverbindlich:

feit bes Beklagten noch fpecieller einzugeben.

Die her. pet. war, wie oben nachgewiesen ift, aus ber alteren Gestalt ber pro her. usuc. hervorgegangen. Beil die wichtigste Folge berfelben war, bag bem heres baburch sein Erbrecht entzogen wurde, so mußte es auch eine Klage geben, welche birekt auf Abwendung bieses Berlustes, also auf Uner= kennung bes klagerischen Erbrechtes von Seiten bes Beklagten, gerichtet war, und nur mittelbar die Restitution ber

Fiscus dem entfernteren Cognaten vorgeht, so muß doch gewiß der wahre heres, der die b. p. zur sine re gemacht hat, allen weiteren Graden der b. p. im Wege gestanden haben! — Die Entschiedenheit der Regel bestätigt sich auch durch die Art, wie in fr. 1. §. 1. ut ex legib. eine ganz anomale Ausnahme vorgetragen wird.

vom Bekl. befessenn res hereditariae betraf. — Seit ber zweiten Periode ber pro her. us., als sie noch eine Erwerwerbung der einzelnen Erbschaftssachen gewährte, trat nun eigentlich die hered. pet. in ein schieses Berhältniß, indem das
Erbrecht, auf welches ihre Intentio gerichtet ist, jeht gar nicht
mehr durch den Besiger der res hereditariae verletzt wird.
Es könnte also schienen, daß man nun zu den einzelnen Bindicationen und persönlichen Klagen hatte zurückkehren mussen,
welche vor Einsührung der pro her. us. allein bestanden hatten. Daß man indessen doch die einmal bestehende Klage ganz
mit ihrer bisherigen Natur fortleben ließ, dafür läßt sich ein
völlig hinreichendes praktisches Bedürfniß nachweisen.

Die einzelnen Bindicationen mußten, als es noch feine pro berede usucapio gab, genugend erfcheinen, ba ein Berluft ber Erbschaftsfachen burch bie regelmäsige Ufucapion, wie bas oben gezeigt ift, nur fehr felten vorgetommen fein tann. Es war alfo ber Erbe meift gar nicht burch furgen Beitablauf bei ber Ginforderung ber Erbichaftsfachen gedrangt, und fo war fein Bedurfnig vorhanden, eine Univerfalflage an die Stelle ber Cumulation einzelner Bindicationen treten gu laffen, burch welche in Gins die Restitutionsverbindlichfeit aller vom Befl. befeffenen Erbichaftsfachen juriftifch feftgeftellt murbe. Bahrend ber zweiten Periode ber pro her. us. mar bagegen bies Beburfniß ein außerft bringenbes. Es gab jest einen Beg, bie Erbichaftsfachen ohne eine burch justus titulus gerechtfertigte bona fides in fein Gigenthum zu bringen. Es geschab bies in ber furgen Beit eines Sabres. Go fonnte man alfo bloß baburch, bag man bie Sachen bem heres in biefer Frift gebeim hielt, benfelben um fein Eigenthum bringen, ja bas Bebiet ber pro her. us. ging noch weiter, fie befreite auch ben in einem Sabre nicht gablenden Schuldner. Es mußte febr baufia vorkommen, bag ber Erbe bie einzelnen Sachen gar nicht benennen, die Schuldpoften nicht fpecificiren fonnte, welche ihm irgend Jemand vorenthielt, bag er alfo feine Gingularvindica: tionen und perfonliche Rlagen gegen ihn anzustellen vermogte, und fo murben ihm alfo nach Ablauf bes Sahres biefe Theije ber Erbichaft ohne Rettung verloren gemefen fein.

Die her. pet. bot hier die von felbft fich ergebende Mus;

bulfe, und fo fommt es, bag wenn auch bas, worauf fie eis gentlich gerichtet ift, gar feiner gerichtlichen Berfolauna mehr bedurfte 4), man fie bennoch auch in ber zweiten Periode ber pro herede usucapio unverandert fortbefteben ließ. gentliche 3med, um beffentwillen man bie her. pet. anftellte. mar nun allerdings Berausgabe bes gur Erbichaft Geborigen, aber weil bas oft nicht vom Rlager angegeben werben fonnte, ließ man (aleichsam als incerta intentio) benfelben noch eben= fo wie bisher Unerkennung bes Erbrechts forbern, woraus von felbit bas folgte, mas ber Rlager im Grunde erlangen wollte, namlich die Berausgabe alles jur Erbichaft Geborigen, mogte nun ber Rlager gewußt haben, baß es fich beim Befl. befinbe ober nicht. - Sest trennen fich alfo bie eigentliche mabre Intention bes Rlagers und bas juriffische Bewand, in welches fie gefleis bet ift. Jene, um beffer realifirt merben gu tonnen, ift gu ei= ner Rolgerung aus bem juriftifchen Begenftanbe ber Rlage berabgefunten.

Wie nun ift biese Restitution der Erbschaft von Seiten bes Bell. zu beschaffen? Darf hiebei ein Unterschied ber Saftverbindlichkeit fur den bonne und malae fidei possessor angenommen werden?

Offenbar muß fur die zweite Periode der pro herede usucapio basselbe geantwortet werden, was fur beren erste Periode galt. Da in Folge ber Rechtsregel es einem Jeden frei stand, Erbschaftssachen in Besis zu nehmen, so lag darin schon die nottige bona sides, also es konnte nicht weiter barauf ankommen, ob der Besiser (falschlich) glaubte, er sei Erbe oder nicht. Der Unterschied von pro herede oder pro possessore possidens kann sich immer nur auf das verschiedene Bordringen des Bekl. im Proces bezogen haben, was aber auf bessen juristische Stellung keinen weiteren Einsstuß außerte. Erst als die pro her us. ihre dritte Periode

<sup>4)</sup> Daburch untericeibet fie fich also jest wefentlich von ber Singularvindication, welche nothwendig auf Anerkennung bes Gigenthums (rem meam esse) gerichtet fein muß, weil von Seiten bes Bekl. ein Usucapionebesis vorhanden fein kann, ber nur baburch, daß ber Bekl. bas Eigenthum bes Rlagers anerkennt, unschablich gemacht wird.

begann, b. b. feit bem Sabrianichen Sct. 5), welches bie Revocabilitat ber pro ber. usuc. burch bie ber. pet. bestimmte, erft jest tonnte fich ber Befiter nicht mehr bamit enticulbis gen, baf bie Befinahme ber Erbichaftsauter einem Reben er: laubt fei, es mußte alfo nun ber Unterschied von Bedeutung werben, ob er in anderer Beife feinen Befit rechtfertigen tonne ober nicht, ob er also bonne ober malae fidei possessor fei. Es murbe bies querft in bem f. g. Juventianifchen Sct. 6) in Beziehung auf einen einzelnen Rall ausgesprochen. aber ba jenes anbere Sct. mit Rothwendigfeit barauf fuhrte. fo mar es febr naturlich, bag bie Biffenschaft fich ber barin enthaltenen Principien bemachtigte, und, burch Unwendung berfelben auf jebe her. pet., Diefer eine vielfach andere Beftalt gab 7). Leicht erklarlich ift es babei, bag man jest ben bisher in anderer Bebeutung gebrauchten Ausbruden: pro herede und pro possessore possessor ben Ginn von bonae und malae fidei possessor beilegte, und jebenfalls mußte ber b. possessor zu ben pro herede possidentes gerechnet metben 8), mabrent er bisher vielleicht gar nicht ober menigstens in gang anberem Ginne mit biefem Musbrude bezeichnet worben mar 9).

<sup>5)</sup> Gai. II. 57.

<sup>6)</sup> Fr. 20. & 6. de her. pet.

<sup>7)</sup> Es wird vielfach angenommen, daß dies f. g. Juventianische Sct. mit jenem von Gaius erwähnten eins und dasselbe fei. (S. Arndt's Beiträge I. S. Sl. Rote 146). Möglich ist diese Ansicht allerzbings volldommen, da beide im Principe genau zusammenhängen. Aber sie ist auch nicht nöthig, und die Sache bleibt diesebe. Freizlich muß man wohl, wenn man zwei verschiedene Scta annimmt, das von Gaius erwähnte aus dem im Tert angegebenen Gründen sür das frühere halten, obgleich sich auch umgekehrt die Sache sehr gut erklären läßt. — Daß es zwei Scta gewesen, dafür spricht, daß einestheils in fr. 20. §. 6. cit. des Sct. vollständig mitgetheilt zu sein scheint scheint seiner sagen: Sctum factum est, ut tales usucapiones revocarentur, wenn dasselbe, von einem singulären Fall sprechend, erst von den Juristen auf alle hereditatis petitiones ausgezbendt worden wäre.

<sup>8)</sup> Fr. 11. pr. de her. pet.

<sup>9)</sup> Es ift nicht Einer, qui putat se heredem esse, sondern qui dicit se loco heredis (pro herede) possidere.

Aus bem Gefagten geht hervor, daß vor bem Habriansschen Sct. die Restitutionsverbindlichkeit des b. possessor durchaus unter benselben Regeln stand, als die eines jeden pro herede Usucapirenden; welches aber diese Regeln gewesen seien, ist für und sehr schwer zu bestimmen, da die Erdrterung unserer Quellen durchgehends das neuere Recht nach dem Sct. im Auge hat. Was sich davon noch construiren läßt, ist in der tresslichen, schon öfters angeführten Abhandlung von Arndts ausgeführt, (S. 60-75) auf welche ich baher hier verweisen kann.

Daß die her. pet. außer auf die noch vorhandenen Erbsschaftssachen auch bereits auf Restitution des Preises sur verzäußerte Sachen, der Früchte, und auf Ersat des durch wahren dolus verursachten Schadens ging, sehen wir aus der Art, wie Ulpian die Interpretation des Sct's. einleitet 10). Und außerdem hatte der possessor Sponsson zu stellen, daß er sich gehörig auf den Streit einlassen wolle, wo nicht, so wurde der Besit mittelst des Int. quam hereditatem auf den Kläger übertragen 11). Hiervon wird gerade, wie schon Huschte besmerkt 12) jenes zweite Kapitel im Pratorischen Edict: si possessor sponsionem von faciet gehandelt haben, welches gleich auf das erste die verschiedenen Klassen enthaltende Kapitel: si de hereditate ambigitur solgte, und das dann Verres,

<sup>10)</sup> Praeter haec multa reperimus tractata et de petitione hereditatis, et de distractis rebus hereditariis, et de dolo praeterito, et de fructibus, de quibus, quum forma Senatusconsulto sit data, optimum est ipsius Scti interpretationem facere. — Offenbar ist mit ben Morten: de dolo praeterito nicht jeder pro herede Usucapient gemeint. Bergl. außerdem bes Labeo, Cossius und Proculus Ansichten in fr. 18. pr., 31. §. 5. und 36. pr. de her. pet.

<sup>11)</sup> Davon spricht bas bekannte von Enblicher neuerbings entbeckte Fragment aus Ulpians Institutionen: Quaedam interdicta sunt tam adipiscendae, quam reciperandae possessionis, qualia sunt interdicta: quem fundum et quam hereditatem, nam si fundum vel hereditatem ab aliquo peram, nec lis defendatur, cogitur is ad me transferre possessionem, sive nunquam possedi, sive antea possedi, deinde amisi possessionem.

<sup>12)</sup> Richteriche Jahrb. 1839. G. 10.

wie oben gezeigt ift, mit diesem vorhergehenden Titel zusams mengeworsen hatte (s. §. 24. hinter Note 12). Wenn dem so ist, so charakterisitt sich dadurch die ursprüngliche Absicht des Prators bei Ertheilung der b. p. vollkommen, indem er gleich nach Festsetzung der Klassen zuerst vom Falle der b. p. sine re spricht. Denn er ging ja gerade darauf aus, daß trot dieser transitorischen Fiction eines heres, dennoch der wahre Civilerbe auf Umwegen sollte zur Erbschaft gelangen können.

4) Ebenso gut wie ber Befl. bem Rlager Sponfion gu leiften hatte, so scheint auch bem Rlager gegen ben Befl. eine Cautionoftellung obgelegen gu haben. Mir ift bies aus einem

Ciceronifchen Briefe mahricheinlich geworben.

Gicero schreibt an ben Servius (ad div. XIII. 28.):
Sed duo quidem te nominatim rogo: primum ut si
quid satisdandum erit: amplius eo nomine non
peti, cures, ut satisdetur side mea. Deinde quum
fere consistat hereditas in iis rebus, quas avertit Oppia, quae uxor Mindii suit: adjuves ineasque rationem, quemadmodum ea mulier Romam perducatur. Quodsi putarit illa fore, ut opinio nostra
est, negotium consiciemus. Hoc ut assequamur, te
vehementer etiam atque etiam rogo.

Die beiben Bitten, welche hier Cicero an ben Servius richtet, muffen wohl, wie bas bie ganze Wortfaffung mit fich bringt, eine und bieselbe Sache betroffen haben. Cicero sagt selbst negotium conficiemus, also das Ganze muß boch ein und

baffelbe Beschaft gewesen fein.

Wenn wir dies annehmen, so laßt sich folgender Kall conftruiren. Mindius ist gestorben, und seine Frau Oppia hat ben größten Theil seiner Erbschaft, als pro herede Usucapienztin in Besitz genommen. Diese Erbschaft soll jest von ihr abz gefordert werden, und Servius sie bewegen, um dieses Processes willen nach Rom zu kommen (von wo aus Cicero schreibt). Bor Anstellung dieser her. pet. bedarf es aber der satisdatio: amplius eo nomine non peti; und aus den Worten laßt sich ungefahr ableiten, was der Sinn dieser zum Schutz bes zu Belangenden bestellten Caution gewesen sei.

Die ber. pet. geht auf Unerfennung bes flagerifchen

Erbrechtes und danach auf Herausgabe der Erbschaft. Aber ber Bekl. will auch, wenn diese Restitution beschafft ist, lieberirt sein, er will nicht (so weit er nicht durch offenbare Bersschuldung verantwortlich wird) durch die Besignahme der Gueter positiv ärmer werden. Davor muß ihn der Kläger schüßen, er muß dem Bekl. namentlich caviren, daß nicht etwa noch ein anderer Kläger später auftrete, der ein besseres Erbrecht beweist, und nun vom Bekl. die Erbschaft fordert, welche er uns besugterweise einem Dritten berausgegeben habe.

5) Aus ber bisberigen Darftellung ber b. p. sine re lagt fich nun noch ein Duntt erflaren, ber bisber vielfache Bebenten erregt bat. Wenn es richtig ift, mas mohl nicht bezweifelt werben barf (f. oben Rote 3.), bag ber Prator feine b. p. mehr ertheilte, fobalb bereits eine fruber agnoscirte burch Anstellung ber her. pet. jur sine re geworben mar, fo fann es uns auch nicht Bunber nehmen, wenn wir finben, bag ber Prator fie ebenfalls nicht mehr gab, fobald es fcon volltom = men feft fanb, baf fie gur sine re merbe gemacht werben. In Folge bes von uns aufgestellten Princips muß bies vielmehr als etwas fich von felbft Ergebendes erfcheinen, indem es banach vorzüglich die Absicht bes Prators mar, einestheils ben heres fobalb als moglich antreten zu laffen, und anberntheils nur, wo biefer gogerte, ju ber Conffituirung eines fictus heres zu fchreiten. Wenn alfo ber mabre heres fogleich bie bereditatis aditio pornahm, fo mar ja eingetreten, mas ber Pra= tor erreichen wollte, und follte es bier nicht ebenfo ein unnubes Spiel mit Rechtsinstituten gewesen fein, wenn er nun boch noch bem folgenden ordo bie b. p. gegeben hatte, wie bies angunehmen ift, wenn einer frubern gur sine re geworbenen b. p. noch eine andere gefolgt mare?

Man wolle mir hier nicht meine eigenen früheren Borte einwerfen (§. 19. im Anfang) baß ber Prator die civilrechtsliche her. aditio für sein Institut nicht für genügend habe erstennen können, sondern daß er eine vor seiner (des Prators) Person vorgenommene Erbschaftsantretung habe verlangen mussen. — Allerdings mar dies als die Regel nothwendig hinzustellen, weil darin allein das Mittel lag, daß der Prator es sicher erfuhr, der heres habe den entschiedenen Willen, sich

ber Erbicaft angunehmen 13). Aber es ift eben bie Rrage. wenn auf andere Beife es bem Prator ficher befannt geworben war, ber berufene heres habe fich bereits ber Erschaft an: genommen, ob er bann nicht von jener Formalitat, bag ber Erbe nochmals vor feiner Perfon bie her. ad. vornahme, abgefeben habe? Es mare allerbings moglich, bag er an ber einmal verlangten Formalitat ftreng festgehalten, aber foll man es nicht bem Beifte bes Pratorifchen Cbicts fur weit gemager halten, bag, wo bereits feststand, mas ber Prator erreichen wollte, er nun auch nicht mehr an leeren Formen flebte? -So fann man auch nicht entgegnen, bag alsbann ber Prator, wenn er mußte, es fei ein saus vorhanden, nie ben folgenden Graben eine b. p. habe geben tonnen, weil ja beim suus teine weitere Untretung nothig fei. - Diefer suus tonnte fich noch immer ben Crebitoren entziehen wollen, er tonnte ein beneficium abstinendi erbitten, es lag alfo fein entschiebe= ner Bille, fich ber Erbichaft anzunehmen, noch nicht vor; und fo fonnte auch ber bloge Umftand, bag ein suus vorhanden fei, ben Prator noch nicht verhinbern, bie b. p. weiter gu beferiren.

Dagegen wenn ber suus sich immistirt hatte 14), und bies bem Prator bekannt war, so stand er nun bem extraneus heres, welcher angetreten hat, vollkommen gleich, und wenn in dem letteren Fall der die Antretung wissende Prator die weitere Ertheilung verweigerte, so muß er es auch in jenem ersteren gethan haben.

Es mag Manchem bas hier Gefagte nicht einleuchten wollen, weil Alles babei auf bas Biffen ober Richtwiffen

<sup>13)</sup> hierburch lagt sich erklaren, bag bie b. p. auch burch Stellvers treter agnoscirt werben tann. Fr. 2. §. 7. de b. p. Der Prator wollte nur sicher erfahren, bag ber heres bie her. aditio vorz genommen habe. Diese liegt aber schon in bet Erklarung an ben Stellvertreter, ber sie bann also auch bem Prator hinterbringen tonnte. Und was so für ben wahren heres galt, mußte natürlich auch für die gelten, welche heredes sein würden, wenn Jener nicht vorhanden ware; mit andern Worten, die Agnition durch Stellverztreter mußte allgemeine Regel ber b. p. werben.

<sup>14)</sup> Dber in bem fr. 12. pr. de interrog. in jure ermahnten galle.

bes Prators gestellt ist, weil also nicht bloß von juristischen Regeln, sonbern von sactischen Berhaltnissen und ben zufälligen Erkundigungen bes Prators bas Ertheilen ober Nichtertheilen ber b. p. abhängig gemacht wird. Und boch ist man gewöhnt, bie b. p. als ein Institut anzusehen, welches ganz abgesonbert vom Civilrecht bestanden und darauf nur Rücksicht genommen habe, wenn der heres mit der her. pet: ausgetreten sei, als ein Institut, welches auch in sich selbst unter genaue juristische Regeln gebracht sei, so daß dabei eine dem Prator von außen her gebrachte Kunde gar keine Wirkung habe außern können, und wohl oft der Fall möglich gewesen sei, daß in Folge jener Regeln der Prator etwas thun mußte, bei dem er schon vorsher einsah, er thue etwas Unnüges.

Allein man moge wohl prufen, ob dieser von der heutigen Stellung unserer Richter entlehnten Anschauung 15) in der Romisschen Welt ein Plat anzuweisen sei. Der Prator verfahrt bei den Ertheilungen der b. p. nicht innerhalb der Schranken eisnes Processes, er will die Erbschaftsangelegenheiten so bald und so passend als möglich in Ordnung bringen, und er denkt sich dabei keineswegs als außer dem Gebiet des Grilrechts stehend. Nur wo in Einzelnem es ihm nicht genügend scheint, geht er wohl davon ab, aber im Ganzen versteht es sich von selbst, daß er sich, wo kein Grund zur Abweichung vorliegt, demselzben durchaus unterzuordnen hat, da es einmal das positive Recht im Staate ist.

Soll sich nun der Prator durch selbstgeschaffene Regeln so den Weg verbaut haben, daß, was nach Civilrecht bereits in Birksamkeit getreten war, und was er selbst gerade befordern wollte, er dafür nur noch weitere unnüge Formalitäten fordern mußte, daß er — da doch von einem Proces und processund siechen Beweisregeln hier nicht die Rede ist — dennoch sich nach bestimmten formellen Regeln zu richten hatte, und seine Kenntenis von der Lage der Erbschaftsangelegenheit nicht zu deren balbigen Feststellung benußen durfte?

Es wird fcon aus unferer obigen Entwidlung der b. p.

<sup>15) ,</sup>Quod non est in actis, id nec est in mundo."

seeundum tabulas eingeleuchtet haben, daß für die Ertheilung und das hinwegfallen derfelben die beim Prator vorhandene Kenntzniß von Bernichtungsgrunden des Testaments von entscheidenzder Wichtigkeit war. hier haben wir einen ahnlichen Fall vor und, der freilich durch jene Gestalt der secundum tab. b. p. noch nicht bewiesen wird, weil er damit überhaupt nicht zussammenhängt, dem aber doch, durch Ansührung eines ähnlichen Falles, die dagegen herrschenden Vorurtheile vorweggeräumt werden können.

Run erft foll die Stelle angeführt werben, um berentwillen Alles Bisherige vorausgeschickt ift:

Fr. 2. si tab. test. nullae. (38. 6.) — Emaneipatus praeteritus, si contra tabulas bonorum possessionem non acceperit, et scripti heredes adierint hereditatem, sua culpa amittit paternam hereditatem; nam quamvis secundum tabulas bon. poss. petita non fuit, non tamen Praetor eum tuetur, ut bon. possessionem accipiat unde liberi. Nam et patronum praeteritum, si non petat contra tabulas b. possessionem, ex illa parte edicti, unde legitimi vocantur, non solet tueri Praetor adversus scriptos heredes.

Sugo bemerkt zu dieser Stelle 16), daß es doch nicht mahr = scheinlich sei, ber Prator habe die b. p. verweigert, wo sie wegen ber hereditas offenbar nichts half. Aber diese vorauszgesetze Unwahrscheinlichkeit glaube ich im Bisberigen wankend gemacht zu haben; und was nun die Worte selbst betrifft, so gebe ich gern zu, daß sie nicht nothwendig meine Bermumuthung bestätigen, wenn man namlich "ut" in dem Sinne von utut nimmt; indeß raumt doch auch wieder hugo ein, daß Julian allerdings "etwas Besonderes" damit gemeint haben könne.

Wenn wir nun aber nicht mehr gegen eine Unwahrscheins lichfeit gu tampfen haben, und im Gegentheil vielleicht Grunbe ber Wahrscheinlichfeit fur unsere Bermuthung angufuhren ver-

<sup>16)</sup> R. G. G. 606. Rote 2.

mogten, so ist es bann boch bas Raturlichste, bag wir bas Bortchen ut in seiner gewöhnlichen Bedeutung nehmen. Das mit enthielte benn unsere Stelle die vollkommene Bestätigung unserer Unsicht, baß ber Prator, wenn die voraufgehende Cievilerbklasse auch nur die hereditatis aditio vorgenommen hat, und, versteht sich, bem Prator dieses Faktum sicher bekannt ist, er nicht weiter noch der solgenden Klasse eine b. p. ertheilt, weil sie boch jedenfalls sine re werden wurde.

Es braucht wohl kaum bemerkt zu werben, daß ich nun nicht Stellen, wie Gai. III. 36., als Gegenbeweis gelten lafe fen kann, wo von einer gar nicht, ober nicht sicher zur Kenntenis ber Prators gelangten hereditatis aditio bie Rebe ist, welche benn naturlich bie weitere Ertheilung ber b. p. nicht zu hindern vermag. —

## 2) Definitive Fiction.

§. 38. Wenn wir bie b. p. sine re voranstellen mußten, weil gerade sie sich zuerst aus bem Einsuhrungsprincipe
ber b. p. ergiebt, so liegt boch darin ein anderer ihr entgegengesetzer Fall, ber, wenn auch der Prator nicht direkt darauf ausging, boch einen seinem Willen durchaus entsprechenben Rebenpunkt enthält.

Wir können uns nämlich benken, daß außer bem b. possessor allerdings noch ein in früherer Klasse vom Civilrecht Berusener vorhanden ist, dieser aber aus verschiedenen Gründen die hereditatis aditio gar nicht vornimmt, so daß also auch nicht durch Anstellung einer her. pet. die b. p. zur sine re werz den kann 1). Da hier der Einzige, welcher das Recht des b. possessor vernichten könnte, wegfällt, so muß nothwendig ein

<sup>1)</sup> Offenbar steht bem ber anbere Fall gleich, wenn ber vom Civilrecht Berufene auf gleicher Stufe mit dem b. possessor steht, benn dann könnte er immer, wenn er anträte, Jenem wenigstens zu seiner Quote die Erbschaft absorbern. Man wird es nicht misverstehen, wenn ich der Kürze halber nur von jenem im Texte angegebenen Falle sprach.

ähnliches Berhaltniß entstehen, als wenn ber b. possessor felbst zugleich ber mahre heres, also überhaupt nie Semand vorhanden gewesen ift, ber die her. pet. mit Erfolg gegen ibn anwenden fann.

Beibe Falle bezeichnen baher bie Romer burch benfelben technischen Ausbruck. Es heißt die b. p. sei cum re, also sie gewähre ein wahres bauernbes Recht am Bermogen 2). Benn der b. possessor zugleich heres ift, so steht ihm dies bauernbe Recht offenbar nicht beshalb zu, weil er bonorum possessor, sondern weil er heres ist; und wir konnen überzhaupt diesen Fall für die Folge, nach dem im §. 35 Gesagten, ganz außer Acht lassen. Rur einen Schluß haben wir hier noch daraus zu ziehen: Da ihm dies dauernbe Recht nur in Folge seines Civilrechtes zusteht, so ergiebt sich von selbst daraus, daß überhaupt die Berleihung eines solchen dauernz den Rechtes nicht im Begriff der b. p. liegen kann; ein

Bei biefer Wortsassung brauchte Ulpian wohl nicht zu fürchten, boß unter bem Ausbrucke cum effectu (welchen ihm hugo vorzuwersen scheint) nicht auch bie b. p. sine re mit verstanden werden könnte, welche, wie wir gezeigt haben, als völlig gultig ertheilt angesehn wird, namentlich auch das Int. quor. bon. gewährt, aber dann durch bie her. pet. wieder vernichtet wird, so daß, wie Gaius im Gegensas des obtinere hereditatew (des dauernden Behalztens) saat, avocatur ab iis hereditas.

<sup>2)</sup> Dag res bier foviel beißt als Bermogen, unterliegt teinem Bweifel S. Sugo R. G. G. 610. Rote 3., und banach liegt es fcon im Borte, bag bamit alle galle bezeichnet fein muffen, wo ber b. possessor bauernb bas Bermogen erhalt, alfo nicht blog wenn ber b. possessor felbft heres ift, fonbern auch wenn ber vor ihm vom Cis vilrecht Berufene ohne angutreten binwegfallt. (Benn Bugo a. a. D. diefen letteren Fall nicht ermahnt, fo gefdieht es mohl nur, weil er als fich von felbft verftebend angenommen wirb). Gerabe weil alle beibe galle barunter geboren, finden wir in unferen Quellen eine fo weite Definition ber b. p. cum re. - Gai. II, 148. 149. "si modo "possunt hereditatem obtinere (behalten), habebunt b. "possessionem cum re." - "si vero nemo sit alius jure civili "heres, ipsi retinere hereditatem possunt." - Ulp. XXIII. 6. "quam b. p. cum re, id est cum effectu, habet, "si nemo alius jure beres sit." - XXVIII. 13. "cum re, quum "is, qui accepit, cum effectu bona retineat."

Schluß, ber ebenfo auch aus ber vorher bargeftellten b. p. sine re folgt, welche boch auch eine mahre b. p. ift, ohne eine bauernbe Uebertragung ber Erbichaft zu enthalten.

Beben mir nun genauer auf bie Erorterung bes anberen Falles ber b. p. cum re ein, wo ber b. possessor nicht gu= gleich heres ift, wo aber ber vom Civilrecht Berufene burch Tob. Bergicht ober Berluft ber testamentifactio por ber Erb= antretung binmeggefallen ift, ohne bag ein Unberer vom Civilrecht an beffen Stelle berufen murbe. Da bier niemand mehr borhanden ift, ber bem b. possessor die Erbichaft abforbern fann, fo bleibt er alfo ber fingirte Berr berfelben, aber biefe Riction ift nicht mehr eine interimiftifche, fie ift eine befini= tive geworben. Go fommt es, bag bemfelben bas naturliche Gigenthum, welches bei ben Romern neben bem ex jure Quiritium auffam, an ben Erbichaftsfachen jugeftanben murbe, wie uns bas Baius ausbrudlich angiebt: (III, 80.)

Neque (tamen) bonorum possesses(orum neque bonorum emtorum eae res) 3) pleno jure fiunt, sed in bonis efficiuntur; ex jure Quiritium autem ita de-

mum adquiruntur, si usucapiuntur 4).

Es ift wichtig, biefer Berknupfung bes in bonis mit ber bonorum possessio noch genauer nachzugehen. Freilich wird baburch ein wenn auch nur furger Ueberblick uber bie gange Lebre vom getheilten Gigenthum nothwendig, mas an und fur fich außer ben Grangen biefes Bertes liegt. Aber inbem nur baburch ber Busammenhang ber b. p. mit anderen Rechtein= flituten flar gemacht werben fann, fo ift er boch etwas fur bas vollige Berftandniß unferes Inftituts burchaus Unentbebrliches. Es wird mir auch hier nicht verargt werben tonnen, bag ich

<sup>3)</sup> Rad Bufdte's Reftitution.

<sup>4)</sup> Gaius fann nur an ben Rall gebacht haben, von bem wir bier gerabe fprechen. Denn bei ber b. p. sine re ift auch nicht einmal ein in bonis vorhanden, und bei jenem erften gall ber b. p. cum re mirb bie Erbichaft gleich ex jure Quiritium erworben. Es bleibt alfo nur biefer zweite Kall ber b. p. cum re, wo ber b. possessor nicht heres und boch nicht mit ber her. pet. ju belangen ift, übrig.

bei bem, was ich zu Anknupfungspunkten gebrauchen muß, nur so furz wie möglich bas mir richtig Scheinende darstelle, und mich auf eine Wiberlegung der entgegenstehenden Ansichten weniger einlassen werde. Die Sache muß für sich selbst spreschen, und ich glaube allerdings, daß dabei noch neue Punkte hervorzuheben waren, welche für die Erkenntniß bes Ganzen nothwendig sind.

§. 39. I. Es hat bei den Romern eine Zeit gegeben, wo es nur ein einziges Eigenthum gab 1). Diefe Zeit muß fur uns die erste Periode fein, aus der dann erst in einer zweisten die Entstehung des getheilten Eigenthums abgeleitet wers ben fann.

Die Frage, in welchen Fallen bies einzige dominium ex jure Quiritium vorhanden gewesen sei, fallt mit der über die Eigenthumserwerbarten zusammen. Wir wollen dieselbe unter eine Eintheilung bringen, von der es nachher gerechtsertigt werden wird, daß sie auch schon nach der Unsicht der Rosmer wesentlich verschiedene Gesichtspunkte für die einzelnen Eigenthumserwerbarten dargeboten habe.

A. Es giebt gewisse fälle, in benen bas Eigenthum an Sachen erworben wird, welche nicht vorher Eigenthum eines Inderen waren, so baß nicht ber Erwerb von ber einen, ben Cigenthumsverlust von ber anberen Seite mit sich führt. Man nennt sie die originaren Erwerbarten, und es leiten die Romer dieselben aus der naturalis ratio ab, da die Sachen, welche noch keinem Romischen eivis gehort haben, also eigentlich noch außer dem Rechtsgebiet liegen, unmöglich mit eivilrechtlichen Formalitäten, sondern nur durch solche Handelungen ins Eigenthum gebracht werden können, in denen die

<sup>1)</sup> Gai. II. 40. Sequitur ut admoneamus apud peregrinos unum esse dominium, ita ut dominus quisque sit, aut dominus non intellegatur. Quo jure etiam populus Romanus olim utebatur, aut enim ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intellegebatur dominus, sed postea divi sionem accepit dominium, ut alius possit esse ex jure Quiritium dominus, alius in bonis habere.

natürliche Anschauungsweise einen Eigenthumserwerb sindet, handlungen also, die auch bei anderen Wolkern ebensogut wie bei den Romern vorkommen konnen, und mithin ins jus gentium gehören. Indessen wird sich bei-allen diesen Källen nachweisen lassen, daß sie von Ansang an ein dominium ex jure Quiritium erzeugt haben, was offenbar noch keinen Gegengrund darin sindet, daß sie Theil des jus gentium sind 2).

Sie follen bier in ber Art und Ordnung angegeben werben, wie fie Saius It. S. 66-80. vortragt:

1) Die occupatio, b. h. die Besitzergreifung einer Sache, welche bisher noch gar keinen Eigenthumer (also omnia, quae terra, mari, coelo capiuntur) ober boch einen vom Romischen Staat nicht anerkannten Herrn hatte, (occupatio bellica). — Underes erwähnt Gaius bei der occupatio nicht, und es wird sich in der That unten zeigen, daß die übrigen Punkte, welche wir zu derselben zählen, von den Römern ursprünglich unter ganz anderen Gesichtspunkten ausgefaßt sind, wodurch benn auch die ganze Lehre von dem in bonis ein neues Licht gewinnt.

Fangen wir mit ber occupatio bellica an, so werden wir von Gaius 3) darauf hingewiesen, daß man sie für die sicherste Erwerbart bes justum dominium gehalten habe; und bies justum dominium kann doch nach Analogie von justum matrimonium nur das dominium ex jure Quiritium seine. Die Bemerkung, daß diese Gajische Aeußerung nur eine

<sup>2)</sup> Fr. 6. de just. et jure. Jus civile est, quod neque in totum a naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei servit. — Also dies können ja gerade Theile des jus gentium sein, welche das Sie vitrecht von Ansang anerkannte. — Und ferner beweist nun auch der Grund, daß die traditio ebenso wie die originären Erwerbarten aus der naturalis ratio hervorgehe (Gai. II. 66), noch keineswegs, daß beshalb sie auch in gleicherweise dominium ex jure Quir. begründe. Bielmehr werden sich unten dafür gang andere Gesichtspunkte ergeben.

IV. 16 — festuca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam justi dominii; maxime enim sua esse credebant, quae ex hostibus cepissent; unde in centumviralibus judiciis hasta proponitur.

ben Römischen Kriegsruhm erhebende Phrase sei 4), wird wohl wenige Unhanger finden. Sollten etwa die Centumvirn, welche sich "den Speer als Zeichen des rechten Eigenthums" erwählten 5), benen gerade die Processe über das dominium ex jure Quiritium Haupttheil ihrer Competenz waren, sollten sie sich ein Sinnbild von einem bloß naturlichen Eigenthum hergenommen haben, welches zu der Zeit, als die Centumvirn eingesührt wurden, noch gar nicht bestand?

Und mas nun ben Sauptgrund betrifft, ber immer mieber gur Bertheibigung ber Unficht, es habe die occupatio fein justum dominium gewährt, angeführt wird, fo ift es ber, baß bie Beute ftets habe abgeliefert werben muffen, alfo fei bas mabre Gigenthum erft burch bie Bertheilung ober ben offentlichen Berfauf entstanden. Diefer aber scheint mir wenig baltbar. - Benn nicht bie Gewinnung burch bie Baffen. fondern die Bertheilung bas rechte Gigenthum gewährte, wie fonnte benn von ben Centumvirn bie Baffe als Beichen biefes rechten Gigenthums aufgestellt werben? - Und ferner foll ber Einzelne, ber, wie es fo oft vorkommt, in ben Zweikampf auszieht und ben Feind befiegt, foll er an ber heimgebrachten Beute, abgefeben von bem ben Gottern zu Beibenben, erft burch Abjudication bes Staats Gigenthum erhalten baben? - Jener Gat ber Bertheilung und bes offentlichen Bertaufs fann fich nur auf bie gemeinfame, burch eine Schlacht gewon= nene Beute eines Sceres, und auf die Eroberungen eines gan= gen Relbzuges beziehen; fur jenen Kall bes 3meifampfs, ber boch mahre bellica occupatio enthalt, scheint er mir gar feis nen Ginn zu haben. Dag aber bie gemeinfame Beute eines Beeres in einer Schlacht ober einem gangen Feldzuge noch befonberen Regeln unterworfen war, lagt fich leicht erklaren. Ginestheils namlich fallen gemiffe Theile ber Beute immer bem Staate zu, und babin geboren namentlich ber Grund und Boben, ber erft vom Staate ju ager publicus ober privatus vertheilt merben muß, und bie gefangenen Den=

<sup>4)</sup> Puchta Inftitutionen II. 593.

<sup>5)</sup> Puchta a. a. D. S. 25.

schen, benn nicht baburch, baß ein Mensch ben Andern in seine factische Gewalt bekommt, wird nach altem Kriegsrechte Letterer zum Staven, sondern erst dadurch, daß der Staat das Glied des fremden Staates nicht bei sich dulden zu wollen erklart, also erst durch die sub corona venditio. Und auch von der übrigen Beute scheint dem Staat noch ein gewisser Theil zugefallen zu sein. — In Beziehung auf Alles Uebrige aber, was dem Staate nicht gehort, lag doch die Betrachtung sehr nahe, daß nicht bloß der Sinzelne, der es erzbeutete, daran ein Recht habe, daß andere Soldaten vielleicht viel mehr geleistet hatten, indem sie nicht mit Plündern die Beit hindrachten, und daß überhaupt sehr Vieles von gar keiznem Sinzelnen erbeutet, sondern nachher von dem Schlachtsfelbe ausgelesen wird.

Mußte diese Betrachtung nicht dahin führen, daß man das ganze heer als den Gesammteigenthumer der Beute anzusehen habe, an welcher jedem Soldaten gleiches Recht zussteht? So gewinnt also die Bertheilung des Feldherrn den Charakter gleichsam eines judicium communi dividundo bund man kann sie mithin nicht als die erste Berleihung des Sigenthums, sondern nur als die Sonderung des bisher proindiviso vorhandenen justum dominium ansehen.

Roch ein anderer Grund icheint mir fur die bier vertheisbigte Unficht von entichiedener Bichtigkeit.

Das ganze Recht ber occupatio ift, so wie das ihr entz gegengesetze postliminium, ein Ausfluß des allgemeinen Staaz teurechts?) der alten Zeit. Es ist jus commune, wie es fr. 6. pr. de just. et jure nennt, und so erklart sich, daß die Romer hier die Rechtsate, die sie für sich gelten lassen, ebenso auch anderen Staaten zuerkennen 8). Die Sache des Feindes

<sup>6)</sup> Der vertheilende Felbherr war gleichsam ber arbiter. Liv. V. 22. "rem arbitrii sui." -

<sup>7)</sup> Diefer Ausbruck icheint mir paffenber, ale ber gewöhnliche: Boller: recht.

Festus v. postliminium. — Quae genera rerum ab hostibus ad nos postlimini(um)o redeunt, eadem genera rerum a nobis ad hostes redire possunt.

erfreut sich ebensogut bes postliminium, wie die des Romers. Run aber wird doch Niemand zweiseln, daß sobald die Sache bes Romers in des Feindes Gewalt kommt, Jener seines quieritischen Eigenthums verlustig geht. Benn aber die occupatio nur ein in bonis gewährte, weßhalb sollte man denn nicht ein Fortbestehen des quiritischen Eigenthums angenommen haben, da doch beide nach der Romischen Theorie nebeneinander bestehen können? — Ebensogut wie man aber gleich völligen Berlust, muß man auch gleich völligen Erwerb des dom. ex j. Q. bei der Erbeutung angenommen haben.

Und sehen wir einmal ab von der occupatio bellica, foll benn auch bei bem Fangen eines hirsches, eines Bogels, eines Fisches eine Bertheilung von Seiten des Staates angenommen werden? Der sollen wir sagen, daß diese Berhaltniffe, welche von Anbeginn des Romischen Rechtes vorkommen mußten, in der Zeit, wo es noch kein in bonis gab, gar kein Eigenthum an der gefangenen Sache gegeben hatten?

Ehr man nicht biefe Frage genügend beantwortet hat, wird man auch nie bewiefen haben, daß die occupatio nur ein in bonis gewährt habe.

So werden wir also wohl annehmen dursen, daß, wenn die Römischen Juristen von dem was terra, mari, coelo capitur und von der Beute sagen: nostrum est, oder nostrum sit, sie Beranlassung genug gehabt hatten, zu bemerken, es sei nur das in bonis, wenn es dies wirklich gewesen ware, — und daß, da sie dies nicht thun, wir nur an das Eigenthum zu denken haben, auf welches allein die Intentio: meum est, anwendbar war, bei der ja auch Gaius den Zusat: ex jure Quiritium als sich von selbst verstehend, wegläßt 9).

<sup>9)</sup> IV. 92. sagt et: Petitoria formula haec est, qua actor intendit rem suam esse, — mährend er vorher im §. 45. bas: ex jure Quiritium hinzusest. — Bei ber traditio einer res mancipi hütet sich Gaius sebr woht, zu sagen: naturali ratione nostrum sit. Benn auch die Römer zu Gaius zeit dem in donis die Natur des Eigenthums beilegten, so, glaube ich, wird doch nie bewiesen werden können, daß sie darauf unbedingt den Ausbruck nostrum est oder meum est anwandten. Aus dem rein formellen, aber auch völe

2) Die accessio. Alles was als res accessoria zu einer anderen Sache hinzutritt, gehört naturali ratione dem Herrn der Hauptsache, sie muß also auch in das dominium ex jure Quiritium treten, welches an der Hauptsache besteht. Entweder war die Nebensache vorher noch gar nicht vorhanden (wie die insula in flumine nata), oder sie ist wenigstens durch die Berbindung selbst ein ganz anderes Object geworden, so daß die Sache, welche früher als selbständige bestand, jurisstisch als gänzlich oder interimistisch untergegangen angesehen wird. Mithin enthält die accessio stets einen originären Erwerbsact.

Es wird nun freilich allgemein zugegeben, daß diese accessio civiles Eigenthum gewährt habe, weil es eine dem Civilrecht und dem jus gentium gemeinsame Erwerbart sei 10). Aber es ist die Frage, ob darin nicht auch zugleich das Zugesständniß liegt, daß man die occupatio ganz ebenso als Theil des jus civile und gentium anzusehen habe? Denn wenn Gai. 11. 69. sagt:

Ea quoque quae ex hostibus capiuntur naturali ratione nostra fiunt, und dann gleich fortfährt:

Sed et id quod per alluvionem nobis adjicitur, eodem jure nostrum fit;

so scheint es boch ben Worten Gewalt angethan, wenn hier noch eine Berschiedenheit des Eigenthumerwerbes angenmmen werden follte 11).

Der Grund, den man hiergegen angeführt hat, scheint mir nicht haltbar 12). Da die Sache durch die Accession Theil der

lig genügenden Grunde, weil die petitoria formula gerade diese Intentio hatte, und diese doch, wie wir seben werben, für das in bonis nicht zulässig war. Wie leicht hatten aus einer solchen Termisnologie Migverftandnisse hervorgeben können!

Fr. 2. de superfic. — aedium proprietas et civili et naturali jure ejus est, cujus et solum.

<sup>11)</sup> Rach bem in Rote 9 Gefagten fann nicht eingewandt werben, baß Gaius auch bie Trabition mit ber Decupation zusammenftelle.

<sup>12)</sup> Puchta a. a. D S. 590.

Sauptfache merbe, fo beziehe fich beim Gigenthumsproceffe ber Beweis gar nicht auf die Erwerbung ber Accession, sondern ber Sauptfache, beren Schicffale jene theile. - Allerdings ift ber Sauptbeweis bei ber Bindication auf bas civile Gigen= thum an ber Sauptfache gerichtet, aber wenn man baneben noch Acceffionen forbert, fo muß boch ein civilrechtlicher Grund vorhanden fein, aus welchem fie ju Acceffionen werden. Es bleibt bies immer noch ein felbftanbig ju bentenber Debenpunft, indem, wenn bas Civilrecht biefen Acceffionsgrund nicht kennte, naturlich auch bie Bindication ber Sauptfache nicht barauf geben tonnte. Sollen nun aber bie acquisitiones juris naturalis nur ein in bonis gemahren (mas man ja fur Die occupatio festhalt), fo muffen boch auch jene Acceffionen nur in bonis gemefen fein, und wenn fie auch, feit bem Befteben bes dominium in bonis mit ber civilen Sauptklage ge= forbert werben tonnten, fo muß boch, als es noch fein in bonis gab, es auch jene Ucceffionsfalle noch nicht gegeben haben. - Begen biefes Schluffes fagt benn Duchta, fie feien bon Unfang an auch jure civili anerkannt gemefen, aber bann bleibt immer noch ju erklaren, weghalb nicht ebenfogut bie occupatio von Unfang an bem jus civile bekannt gemefen fein foll ?

Außerdem paßt jener Grund nicht auf alle Falle ber Acceffionen. Denn follte nicht eine insula in flumine nata ganz felbständig vindicirt merden konnen, wobei benn boch ber Beweis lediglich auf ben Acceffionserwerb zu richten ift?

3) Die specificatio reiht Gaius gleich ber accessio an, als Etwas bas auch aus ber naturalis ratio hervorzgehe; und baß hier nach ber Theorie ber Proculianer, welche allein eine Specification annahmen, wahrhaft quiritisches Eizgenthum erworben werbe, wird wohl nicht bezweiselt werzben 13). Dieser Punkt aber, welcher bei der Theorie über das

<sup>13)</sup> Gai. 11. 79. — quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est ut cujus materia sit, illius et res qua e facta sit videatur esse, alii vero ejus rem esse putant, qui fecerit.

in bonis meift vergeffen wird, ift wegen ber baraus ju giebenden Confequenzen fehr bedeutenb.

Die Proculianer konnten boch namlich diese neue Erwerbeart nur so rechtsertigen, daß durch die Specification eine ganz neue, vorher noch nicht vorhandene Sache entstanden sei, welche nun also auch der Specificant als eine herrentose occupire 14). Danach ist die Specification eine vollig originare Erwerbart, aber wenn sie quiritisches Eigenthum gewährt hat, so muß dasselbe nothwendig auch durch Occupation entstanden sein.

§. 40. Rach biefer Erorterung ber originaren Erwerbarten, muffen wir

B. bie berivativen in Beziehung auf biefe erfte Deriobe bes allein bestehenben quiritischen Gigenthums, weiter in Betracht ziehen.

Es leuchtet ein, daß diese Rlasse, in der also alle Uebers gange des Eigenthums von einem Römischen Burger auf den anderen zusammengesaßt werden, von selbst den Principien unsterworsen werden mußte, welche im Allgemeinen das altere Römische Civilrecht beherrschen. Hieher gehört vorzüglich das Streben nach einer gewissen Förmlichkeit und Deffents lichkeit der Rechtsgeschäfte, wie ja dies überhaupt den Bolskern in ihrer Kindheit eigen ist.

Wenn Hugo 1) bies bereits hervorhebt, so geschieht das gewiß mit vollem Recht, nur mögte eine ganz unbeschränkte Anwendung auf alle Fälle des Eigenthumserwerbes nicht zu rechtsertigen sein. Daß bei dem Berkehr der Römer unter sich eine gewisse Deffentlichkeit Vorschrift gewesen sei, scheint mit der ganzen übrigen Geschichte so sehr zusammenzupassen, daß dagegen wohl kaum noch Zweisel möglich sind. Indes wo nicht von dem Uebergange eines Eigenthums in eine andere Hand (also von einer derivativen Erwerbart) die Rede ist, fallen diese Grunde hinweg. Das Eigenthum, wel-

<sup>14)</sup> Gaius a. a. D. erwähnt dies Princip deutlich genug: "quia exstinctae res, licet vindicari non possint, etc.

<sup>1)</sup> R. G. E. 210.

des ein Romer nicht baburch erwirbt, baf ein Anderer bas Seinige aufgiebt, entftebt bier alfo an einer Sache quae nullius fuit. Die bisber ober menigstens einstweilen außer bem Romifchen Rechtsgebiet liegt. Bas fann es bier die übrigen Romer intereffiren, ben Gigenthumbermerb ibres Mitburgers su übermachen, ober mit andern Borten, wie fann man bier eine Deffentlichkeit bes Erwerbs porgefdrieben haben? originaren Acquisitionen beruben, wie Duchta bei ber accessio febr richtig bemerkt, auf einer inneren Rothwendigkeit, auf ber naturalis ratio, und weil berfelben ein befonderes civilrechtlis des Princip nicht entgegenfieht, fo muß fie auch vom Civilrecht anerkannt fein, mithin muffen bie originaren Erwerbarten civiles Gigenthum gemahrt haben, mabrend bei ben beriva: tiven bie naturliche Unschauungsweise ben Romern nicht ge= nugt, und fie alfo bie traditio, weil fie teine offentliche Uebertragungsart ift, nicht als civilen Gigenthumsubergang anfeben fonnen.

Indem hier auf den Unterschied zwischen originaren und derivativen Erwerbarten ein so entschiedenes Gewicht gelegt ift, kann diese Ansicht historischen Halt nur durch die Nachweissung erlangen, daß auch die Römer diese Unterscheidung mit völlig klarem Bewußtsein gemacht haben. Und dies läßt sich in der That wohl mit ziemlicher Gewißheit thun, obgleich freislich unsere Quellen hier nicht die reichsten sind, und wir des denken mussen, daß sie aus einer Zeit stammen, worin die Reinheit des älteren Princips schon mehrsach verwischt worzen war.

Aus Ciceros Stelle (de Harusp. resp. 7.) ift fur uns am Benigsten zu entnehmen, ba er von seinem Sause spricht, also jedenfalls von einer Sache, auf die sich keine originare Erwerbart beziehen konnte, und hier beispielsweise einige Falle erwähnt, wie man jure optimo Sauser erwerben konne?). —

<sup>2)</sup> Multae sunt domus in hac urbe, atque haud scio, an paene cunctae jure optimo; sed tamén jure privato, jure hereditario, jure auctoritatis, jure mancipi, jure next. S. Sugo R. S. C. 211. Rote 2.

Bichtiger ift icon ein Paffus bes Barro 3), eines Nichtjuri: ften, ber bie Frage behandelt, wie ein servus ins dom. legitimum gelangt, und nun allgemein die Falle aufführt, wie Daffelbe in emptionibus entftehe. Gerade weil er fein Su. rift mar, liegt bie Unnahme febr nabe, baß er bier ben befonbers hervortretenben Kall bes Raufes in allgemeinerem Ginn nimmt, wo bie Juriften, benen er bies entlehnte, überhaupt von alienationes, alfo von berivativen Ermerbarten, fpra: chen. - Die Art ferner wie Ulvian Die Sache vortragt, tonnte am Erften gegen und ju fprechen icheinen. Er führt feche Ralle bes Gigenthumsermerbes auf 4), und ba er bier of: fenbar vom civilen Gigenthum fpricht, fo fonnte man glauben. bag Alles, mas er nicht ermahnt, nur Grunde bes naturalen Eigenthums feien, welche fich auch unter bem gemeinfamen Gefichtspunkt ber naturalen Erwerbarten gufammenfaffen liegen. - Allein dies geht einestheils nicht, weil unter ben angeführ: ten Kallen ja auch die traditio, eine naturale Erwerbart, fo weit fie vom Civilrecht recipirt ift, aufgeführt wirb. Ulpian fann alfo nicht bie rein civilrechtlichen Erwerbsgrunde ben na: turalen entgegensegen wollen. Und anderntheils miffen mir ia wenigstens von ber Acceffio bestimmt, baf fie auch vom Civil: recht anerkannt mar (§. 39. Rote 8.). Alfo fann auch Ul: pian burch biefe Bufammenftellung nicht haben andeuten wols len, baß alle ubrigen galle nur naturliches Gigenthum erzeugten. - Dagegen laffen fich bie angeführten Falle insgesammt als berivative Ermerbarten, aus benen civiles Gigenthum ber: vorgebt, charafterifiren 5) und fo ift benn mohl ber Schluß ge-

<sup>3)</sup> De R. R. II. 10. 4. — In emptionibus dominium legitimum sex fere res perficiunt: si hereditatem justam adiit, si ut debuit mancipio ab eo accepit, a quo jure civili potuit, aut si in jure cessit cui potuit cedere et id ubi oportuit, aut si usucepit, aut si e praeda sub corona emit, tumve cum in bonis sectioneve cujus publice venit. Qugo a. a. D. Note 1.

XIX. 2. — Singularum rerum dominia nobis adquiruntur mancipatione, traditione, usucapione, in jure cessione, adjudicatione, lege.

<sup>5)</sup> So gebraucht benn auch Ulpian öfter babei ben Ausbruck alienationes.

rechtfertigt, daß er sich als Gegensat bavon die vriginaren, ebenfalls civiles Eigenthum erzeugenden, Acquisitionen gedacht habe. — Weshalb er diese nicht auch ansührt, ist freilich nicht sicher zu ermitteln. Am wahrscheinlichsten ist wohl, (was Sugo 6) bereits bemerkt hat) daß sie nur in unserer Handschrift fehlen. —

Am beutlichsten laßt sich die Unterscheidung der berivativen von ben originaren bei Gaius erkennen. Er scheidet genau die "alienationes" von den übrigen, den originaren Erswerbarten, welche er auch außerlich zusammengeordnet vorträgt. Nachdem er die alienationes abgehandelt hat, zieht er (II. 65) nochmals das daraus folgende Resultat, woraus hervorgeht, daß hiermit eine Klasse der Erwerbarten beendigt sei und nunmehr eine andere solge. Er sagt:

Ergo ex his quae diximus apparet, quaedam naturali jure alienari, qualia sunt ea, quae traditione alienantur; quaedam civili, nam mancipationis et in jure cessionis et usucapionis jus proprium est civium Romanorum.

Kann man sich bei diesen Worten wohl des Gedankens ers wehren, daß Gaius hier implicite hat ausdrucken wollen: eisgentlich ständen die alienationes unter einem den Römern eizgenthumlichen Princip, wovon die einzige Ausnahme die traditio sei?

Jedenfalls kann Gaius, das geht aus diefer Stelle herzvor, die Eigenthumserwerbarten nicht nach den beiden Klassen der civilen und natürlichen Erwerbarten abhandeln wollen, denn die Klasse, welche er hier beendet hat, umfaßt bereits von beiden Arten; und der gemeinsame Charakter aller dieser Fälle ist eben, wie er genügend hervorhebt, der der alienatio also der derivativen Erwerbarten. Darin liegt, daß die nun in einer zweiten Klasse zusammengestellten acquisitiones keine alienationes, oder mit anderen Worten originare sind. Daß Gaius dies nicht noch positiv hervorzhebt, erklart sich einsach dadurch, daß die Romer kein technis

<sup>6)</sup> R. G. S. 201. 3. 23.

sches Kunstwort für die originaren Erwerbarten hatten. Sie konnten sie also nur negativ ausscheiden, aber dies hat denn doch Gaius so deutlich gethan, als man nur verlangen kann.

— Darf es uns nun aber wundern, daß indem Gaius diese neue Klasse im §. 66. beginnt, er sie an die traditio anknupst, als gemeinsam unter dem Gesichtspunkte der naturalis ratio stehend. Er mußte dies doch jedenfalls bei den originaren Erwerbarten hervorheben, und also ergab sich keine natürlichere Berzbindung mit dem Vorhergehenden. — Aber daraus zu entnehmen, daß nun auch diese originaren Erwerbarten nur die Wirkung haben, welche aus der traditio einer res mancipi hervorzging, das ist ein Schluß, zu dem, so viel ich einsehen kann, uns die Worte nicht die geringste Veranlassung geben. Im Gegentheil scheint Gaius gerade das Umgekehrte anzudeuten. Er sagt:

Nec tamen ea tantum, quae traditione nostra fiunt, naturali nobis ratione adquiruntur, sed etiam quae occupando . . . .

Aus der Bergleichung der Worte des §. 41. wo Gaius von der traditio einer res mancipi spricht, sieht man, daß Gaius hier mit dem Ausdruck quae traditione nostra fiunt, eben nicht die res mancipi, sondern nur die res nec mancipi meinen kann (f. §. 39. Note 7.), und damit ist denn aller Schein, als wenn die occupatio und die übrigen Falle nur ein in bonis gewährten, gehoben.

Faffen wir nun die einzelnen derivativen Erwerbarten noch etwas genauer ins Auge. Wir theilen fie nach Gaius Borgange in zwei Arten:

## a) Alienationes juris civilis.

Wir muffen fur die alteften Zeiten gewiß den Sat festhalten, und zwar ganz unbeschrantt anerkennen, daß die Beraußerungen unter Romischen Burgern mit einer gewiffen Deffentlichkeit vorzunehmen waren. Und zwar war die Borsichtift, sie follten gerichtlich, als ein fingirter Eigenthumd: ftreit geschehen (in jure cessio); mas wir gang allgemein auch von ben beweglichen Sachen zu verfteben haben ?). Wem es unwahrscheinlich vorfommt, daß auch um ber geringften Beraugerungsgefchafte Die Dbrigkeit habe angegangen merben muffen, ber bente einestheils an ben geringen Berfehr im alten Rom, und anderntheils an bie Berhaltniffe unferer Bauern, welche an vielen Orten alle ihre Contracte gerichtlich abfchließen follen. Sier werben freilich fehr viele auch ohne bas gefchloffen, und treten, ba bie Parteien bamit gufrieben finb, in vollige Beltung. Dur wenn Streit zwifden ihnen entftebt, und fie alfo die Cache vor ben Richter bringen muffen, fo fann biefer allerdings ben Contract nicht anerkennen. Bieles gefchieht nicht im Leben, bei bem man gleich voraus: fieht, bag wenn ber Undere feine Berpflichtungen nicht gutwil= lig erfullt, bei bem Richter bafur teine Sulfe gu fuchen ift. Aber meift tritt doch auch gutwillige Erfullung ein, und barauf wagt man's eben, um großeren Beitlauftigfeiten ju entgeben. Co mag es auch fcon im alten Rom vorgekommen fein.

Wohl erst seit der Servianischen Verfassung tam eine bez quemere 8), vielleicht auch aus dem Plebejischen Interesse zu erklärende Veräußerungsform für mehre besonders hervortreztende Sachen in der mancipatio auf, welche aber ebenfalls ben Charakter der Deffentlichkeit hat. Hiernach bestand jest für die res mancipi eine doppelte, elective Veräußerungsart, für die res nec mancipi (also alle übrigen körperlichen und unkörperlichen Sachen, die einer Veräußerung fähig sind) blieb die in jure cessio unverändert die alleinige Erwerbart.

## b) Alienationes juris gentium.

Die eben gemachte Bemerkung, baß ichon oft bei ben Romern Beraugerungen vorgekommen fein mogen, bei benen man

<sup>7)</sup> Sehr hubich leitet es Puchta Inflit. Il. 581 f. aus bem ager publicus und ber atteften Form ber Lindication ab, daß es ursprüngstich lediglich ein Eigenthum an beweglichen Sachen gab; also barauf tann benn auch nur bie in jure cessio anfangs gegangen fein.

<sup>8)</sup> Gai, II. 25.

eine in jure cessio zu unbequem fant, genugt auch volltommen zur Erklarung einer mahrscheinlich rein burch Gewohnheit entstandenen Beranderung des bisherigen Rechtes. Es ergiebt fich aus der Erweiterung des Bertehrs von felbft, daß fich bie Bolksanficht bilbete, bei Beraugerungen unbedeutenderer Gaden fei bie Bornahme vor Gericht eine unpaffente Borfdrift, fie mußten alfo auch ohne bas flagbar fein. Indeffen bedurfte es noch einer genaueren Begrangung, welche Sachen biefer formlofen Uebertragungsart fabig feien; und eine folche ergab fich aus den bisherigen Berhaltniffen, wie mir fcheint, von felbit - Daß biejenigen Gegenftande, fur welche, als eine be= quemere Korm bie mancipatio bereits vorgefchrieben mar, nun auch auf gang formlofe Urt follten übertragen werben durfen, konnte feinem Romer ber bamaligen Beit in ben Ginn fommen. Es blieben alfo nur noch die res nec mancipi ubrig, und hier mußte es wieder fur die untorperlichen Gaden einleuchten, bag eine formlofe Uebertragung berfelben nicht moglich fei 9), daß man alfo um einen ficheren Unfangspunkt fur fie zu haben, bei ber in jure cessio fteben bleiben muffe. - Go maren es alfo bie forperlichen res nec mancipi, auf weche die neue Rechtsanficht, daß eine in jure cessio nicht mehr nothig fei, überhaupt angewandt werden fonnte, und ba es gerade hier von practifchem Bedurfnif war, au große Kormlichkeiten zu verbannen, fo erklart fich leicht, baß für bas gange Bebiet Diefer res nec manc. ber Rechtsfat auf: fam, es folle fcon burch die bloge traditio bas quiri: tifche Gigenthum baran erworben werden 10).

Gai. II. 28. Incorporales res traditionem non recipere manifestum est.

<sup>10)</sup> Gai. II. 19. — Res nec (mancipi nuda traditione abalienari possunt), si modo corporales sunt, et ob id recipiunt traditionem. Ulp. XIX. 7. Traditio propria est alienatio rerum nec mancipi. Harum rerum dominia ipsa traditione adprehendimus, scilicet si ex justa causa traditae sunt nobis. — Es ift schon von Puchta gebührend hervorgehoben (Inst. II. S. 595.) daß dies Austommen der traditio für res nec. manc, bereits ein weiterer Schritt sei, den wir also nicht die in die attesten Zeiten hineinziehen dürsen.

Das war die erste Ausnahme von dem atten Princip, daß die berivativen Erwerbarten nur auf streng civile Beise flatt sinz ben könnten, denn die traditio ift eine aus der naturalis ratio hervorgehende Acquisitionsart. Daß dieser Schritt nicht noch weitere Folgen haben sollte, war unausbleiblich:

1) Jest erft konnte ber Kall aufkommen, bag man eine gultige Beraußerung einer res nec manc. burch Trabition annahm, auch wenn ber Trabent gar feine bestimmte Perfon, an die er tradirt, fich gegenuber bat. Die Romer tamen auf biefen Kall burch bas Musmerfen ber missilia. Unter bie occupatio fonnte man biefen Kall unmöglich rechnen, ba fich biefe nur auf res nullius 11) und (abgefeben von ber fpa= teren specificatio) nur auf zwei Falle, namlich id quod terra mari coelo capitur und die occupatio bellica bezieht 12). Bielmehr ift bas Muswerfen ber missilia rein eine beriva = tive Erwerbart, indem es dabei nicht bloß auf bas Ractum bes Begwerfens, fondern auch auf ben animus bes Begmerfenben ankommt 13); und biefer animus fann nur als ber Bille aufgefaßt merben, Die Sache an einen Underen gu uber= tragen, wobei es aber bem Uebertragenben einerlei ift, mer gerabe bie einzelne empfangenbe Perfon fei. Go wird benn auch diefer Kall in unferen Quellen lediglich bei ber Lehre von ber Trabition abgehandelt, und ausbrudlich fur eine traditio ad incertam personam erflart 14). Offenbar fann

Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur. Fr. 8. pr. de acq. rer. dom.

<sup>12)</sup> Sang übereinstimmend mit der schon erwähnten Darftellung ber occupatio in Saius Institutionen ift sie in allen übrigen Quellenauss sprüchen fr. 1. 3. 5. 7. pr. de acq. rer. dom. (welche zusammens geboren) §. 12-18. J. de rer. div. und fr. 1. §. 1. de acq. vel. am. poss. fr. § 3. 21. eod.

Fr. 43. §. 11. de furtis. — Si quidem derelinquentis animo jactavit.

<sup>14)</sup> Fr. 9. §. 7. de acq. rer. dom. — Hoc amplius interdum et in incertam personam collocata voluntas domini transfert (alfo berivativ) rei proprietatem, ut ecce, qui missilia jactat in vulgus; ignorat enim, quid eorum quisque excepturus sit, et tamen quia vult, quod quisque exceperit, ejus esse, statim eum dominum efficit. §. 46. J. de rer. div.

barin nicht ehr eine civile Eigenthumserwerbart gelegen haben, als bies fur bie traditio ber torperlichen res nec manc. ans erkannt war. Und bas macht auch gar keine Schwierigkeit, ba, als Erfteres im Romischen Staate aufkam, Letteres gewiß schon lange bestanden hatte.

2) Chenfo mußte aber aus ber Ginführung ber traditio ins Romifche Civilrecht noch ein anderer Rall mit Rothmen: bigfeit gefolgert werben. Wenn man namlich fein Eigenthum lediglich aufgiebt, alfo es berelinquirt, fo fteht bies offen: bar mit bem Muswerfen ber missilia fomeit auf gang gleicher Stufe, als bas bei Beiben eigentlich Entscheibenbe, worauf es fur bie gange weitere juriftifche Muffaffung biefes Berhaltniffes ankommt, ber animus bes Begwerfenden ift, mahrend ber Unterfchied gwifden Beiben nur ein außerlicher, juriftifc nicht in Betracht tommenber ift. Db namlich in einem Rall bas Bolt versammelt ift, aus bem einzelne Unbefannte bie missilia fich aneignen, ober ob eine Sache in ber Stille bere: linguirt wird, und nun Jemand fie an fich nimmt, - es fonnte diefer Unterschied feinen Ginfluß barauf haben, baß man nicht beibe Falle gleichmäßig als traditiones ad incertam personam batte auffaffen muffen.

Stellen wir uns namlich nochmals ben Buftand ber Beit vor Augen, ehr man bie traditio ber res nec mancipi gur Begrundung bes civilen Gigenthums fur genugend hielt. Darin, daß man die occupatio nur auf res nullius bezog, und bei berivativen Erwerbarten, alfo in ben gallen, mo die Gache bereits im Eigenthum eines Romers fant, eine civile Form vorgefchrieben hatte, liegt boch, baf ohne biefe Form ebensowenig von ber einen Seite Gigenthum erworben, als von der anderen verloren werben tonne. Denn in bem Begriff einer berivativen Erwerbart, ober einer alienatio ift ent: balten, bag bier fein Augenblid vorhanden ift, in ber bie Sache res nullius gemefen mare. - Durch bas Auffommen ber traditio murbe hieran nichts geanbert, indem auch bei ihr, als einer Alienation, ber Gat gelten mußte, bag bas Gigen: thum erft bann verloren geht, wenn es von ber anderen Seite erlangt wird. Bie follte man nun ben Fall ber De: reliction auffaffen?

Offenbar bewirtte fie bei ben res mancipi ober ben un: forperlichen res nec maneipi noch gar nichts, ba bier ja bie ausnahmslofe Borfchrift ift, bag bas Recht baran nur burch mancipatio und in jure cessio aufgegeben werben fann. Bei ben forperlichen res nec maneipi war burch bas Singufom: men ber traditio bas Princip ebenfalls nicht veranbert, fonbern Dan tonnte bas Eigenthum nur burch einen Kall vermehrt. baran noch immer burch mancipatio und in jure cessio, aber jest auch burch traditio, alfo burch einfache Empfangnahme von Geiten eines Underen, verlieren. Der einfache animus derelinguendi fonnte mithin noch in feiner Beife als Gi= genthumsverluft angefeben merben, aber es mar burch bie traditio bas Mittel gefunden, ber Dereliction, welche bisher noch gar feine juriftifche Geftalt gehabt batte, eine folche ju ertheis Man brauchte fie nur, ebenfo wie bas Muswerfen ber missilia als traditio ad incertam personam aufzufaffen; man legte bamit alfo in die Dereliction noch nicht ben Gigenthums= verluft felbft, aber boch bie Abficht bes Dereliquenten, bag ein Reber, ber bie meggeworfene Cache ju fich nahme, fie behalten burfe, mithin ben animus tradendi an biefen Befigergreifen-So mar mit biefer Ergreifung bas Enbe bes fruberen Gigenthums und ber Unfang bes neuen anzunehmen, b. b. bie Dereliction mar ein rein berivative Ermerbart.

Daß in der That die Romer anfangs nur in dieser Beise die Dereliction aufgefaßt haben, läßt sich, wie ich glaube, troß des höchst mangelhaften Zustandes unserer Quellen, noch mit ziemlicher Gewißheit beweisen. Wir haben nämlich in unseren Pandekten den Titel pro derelicto, von dem unsere weitere Entwicklung zeigen wird, daß hier stets eine Doppelinterpretation anzustellen ist, welche einestheils auf daß gerichtet werden muß, was Justinian mit den aufgenommenen Fragmenten sagen wollte, und anderntheils auf daß, was die schreibenden Jusissen nur damit gemeint haben können. Jedenfalls ist es hiers für sehr werthvoll, daß uns darin eine historische Notiz über die frühere Auffassung der Dereliction ausbewahrt ist. Es heiß tim fr. 2. pr. §. 1. pro derel.:

Pro derelicto rem a domino habitam si sciamus, possumus acquirere. Sed Proculus non desisincre cam rem domini esse, nisi ab alio possessa fuerit.

Dem ift gegenüberzustellen: fr. 43. § 5. de furtis. Quodsi dominus id dereliquit, surtum non sit ejus, etiamsi ego surandi animum habuero; nec enim surtum sit, nisi sit cui siat; in proposito autem nulli sit, quippe quum placeat Sabini et Cassii sententia, existimantium statim nostram esse desinere rem, quam derelinquimus.

Bierin ift bezeugt, bag bie Unficht ber Sabinianer in ber fpateren Beit die allgemein herrschende geworben ift (quippe quum placeat). Aber follen wir bagegen bie Unficht bes Proculus als eine fingulare Schulmeinung, ober etwa als bie ber gangen fruberen Beit auffaffen, Die bann nur burch eine auf freieren Borausfebungen rubende Theorie verbrangt murbe? - 3ch glaube, wir burfen bas Lettere aus folgenden Grunden annehmen. - Benn bie Unficht bes Sabinus auch fcon in fruberen Zeiten, mo boch ber Kall ber Dereliction icon vorge: fommen fein muß, gegolten batte, fo murbe man gewiß nicht noch in fpaterer Beit bie oben bargethane enge Geftalt ber De cupation anerkannt haben; mogegen fich bies febr leicht erklaren lagt, wenn man bie Beranderung ber Derelictionstheorie erft in fpatere Beit fest, wo ber Begriff ber occupatio bereits miffenschaftlich feftgeftellt mar. - Und nun feben mir fogar, baß noch in ben Inftitutionen 15) bie Dereliction, gufammen mit bem Musmerfen ber missilia, bei ber traditio, und gmar gang aus bem Gefichtspunkte ber traditio bargeftellt wird 16).

<sup>15) §. 47.</sup> J. de rer. div. — Qua ratione verius esse videtur, si rem pro derelicto a domino habitam occupaverit quis, statim eum dominum effici. Pro derelicto autem habetur quod dominus ea mente abjecerit, ut id rerum suarum esse nollet, ideoque statim dominus esse desinit.

<sup>16)</sup> Ganz entschieben tritt bieser Gesichtspunkt noch aus fr. 5. §. 1. pro derel. hervor: Id quod quis pro derelicto habuerit, continuo meum fit, sicuti quum quis aes sparserit, aut aves emiserit; quamvis enim incertae personae voluerit eas esse, tamen ejus fient, qui eas sustulerit, easque quum quis pro de-

— Durfen wir daraus nicht annehmen, was sich schon aus unserer obigen Darstellung der früheren Zeiten von selbst zu erzgeben schien, daß namlich die Dereliction ursprünglich nur als traditio ad incertam personam ausgefaßt werden konnte? — Deuten ja doch auch die Institutionen mit den Worten verius esse videtur darauf hin, daß früher eine von der wah eren Aussaufgeligung verschiedene gegolten habe.

Hiemit scheint mir ein Punkt gerechtsertigt, ber für bie ganze hier bargestellte Lehre von entscheidender Wichtigkeit ist. Nur durch ihn ist der Grund zu heben, den auch Puchta für seine Ansicht gleich voranstellt (Inst. II. S. 591). "Bas "von der Tradition," sagt der scharsblidende Mann, "das muß "auch von der Dccupation gelten; ohne die Ausschließung dies "ser von dem quiritischen Erwerb wurde auch die Ausschließung "jener nicht denkbar sein, da ja sonst jede Tradition als eine "Dereliction und darauf folgende Occupation betrachtet, und "dadurch der Sat, daß sie nicht das quiritische Recht bewirkt, "erfolgloß gemacht werden könnte."

Sobald man nur unter dem hier gebrauchten Ausbrud: "Decupation" lediglich die Dereliction versteht, also das was erst später als ein occupare (aber doch noch von der occupatio im engeren Sinne Berschiedenes) aufgefaßt wurde, so sind diese Worte für vollsommen richtig zu halten. Da sich die Dereliction aus der Tradition entwickelte, so muß auch, wenn wir später wieder bei der Tradition Beränderungen sinden, die Dereliction ihr nothwendig gesolgt sein. Wir werden in der That das bisher besprochene Gebiet der körperlichen res nec mancipi, worauf sich die Dereliction anfänglich nur bezogen haben kann, alsbald erweitert seben.

c) Surrogat mangelhafter Berauferungen.

Die fo ftrenge civilrechtliche Regel, baß bas Eigenthum bes Romischen Burgers nur burch civile Formen von ihm hinmeg

relicto habeat, simul intelligitur voluisse alicujus fieri.

und auf andere übergehen konne, erheischte auch abgesehen von der unter b. dargestellten Rechtsänderung ein allgemeines Surrogat; und das war die usucapio, auf deren weitere Natur hier nicht eingegangen zu werden braucht. Es genügt zu bemerken, daß in der Periode vor Entstehung des in bonis, von der wir hier noch immer sprechen, sie als Surrogat sur die zwei Fälle eintrat: wenn Jemand bona side eine Sache von einem Nichteigenthumer, oder vom Eigenthumer, aber ohne die civilrechtlichen Formen in den Besig bekommen hatte. Bon einer gultigen alienatio, also einem gleich vorhandenen materiellen Rechte an der Sache, konnte in beiden Fällen nicht die Rede sein, aber daß sie ein Grund zur Usucapion wurden, war eine sich sehr empsehlende Billigkeit.

S. 41. II. Es mußte, wenn wir eine Entstehung bes in bonis nachweisen wollen, die Darstellung ber Zeit voraufgehen, von der Gaius sagt, entweder sei ein Jeder ex jure Quiritium dominus, oder gar nicht Eigenthumer gewesen, so daß man im letzteren Falle nur eine bon. sidei possessio kannte, welche durch Zeitablauf sich ins dominium ex jure Quiritium verwandelte.

Wie fich biefer Buftand verandern konnte, foll jest in einer zweiten Periode bargeftellt werden.

1) Die bonorum possessio hat bereits, wie wir geseben haben, geraume Zeit vor Cicero bestanden. Es ist schon im §. 38. angegeben worden, daß in ihr ein Fall des in bonis enthalten war. Wenn wir nun nachweisen können, daß sich dieser Fall ganz dazu eignet, den Begriff eines natürlichen Eizgenthums zuerst zu construiren, und daß anderntheils alle anderen Fälle des in bonis in eine spätere Zeit zu setzen sind, als die b. p., so wird damit der Beweiß geliesert sein, daß aus der b. p. der Ursprung des ganzen in bonis abzuleiten ist. Beides wird uns vielleicht möglich sein.

Im §. 38. ist bereits angegeben, baß ein bonorum possessor, auch wenn er nicht heres ist, bennoch eine b. possessio cum re haben kann, wenn nämlich der vom Civilrecht Berufene durch Berzicht, durch Tod oder Berlust ber Testamentisaction vor der Antretung hinwegfällt. — Es kann der

Prator nicht um biefes Falles willen bie b. p. eingeführt haben, indem einestheils diefer Annahme die oben von uns erponirten positiven Einführunsgrunde entgegenstehen, anderntheils sie in sich selbst etwas Unwahrscheinliches sein wurde. Es ware danach die b. p. auf Fälle berechnet gewesen, die, völlig außer der Macht des Prators liegend, von Zufälligkeiten abhingen, und doch auch so sehr häusig nicht gewesen sein konen, daß darauf die Erdauung des ganzen Systems der b. p. als gerechtsertigt erschiene.

Dagegen, wenn wir annehmen, baf bie b. p. sine re ber Rall ift, auf ben ber Prator bei Ginfubrung bes Inftitute qu= nachft fein Augenmert richtete, fo ertlart es fich leicht, baß babei ein Rebenpunkt vorkommen konnte, ber, wenn auch von Bufalligkeiten abhangig, boch fobald er eintrat, burch bas Befteben ber b. p. feine befriedigende Bofung erhielt. nach bem Begfallen ber erften Delation eine nochmalige Berufung nach Civilrecht in ben meiften Rallen nicht gulaffig mar. fo mußte boch ein febr naturliches Billigfeitegefühl barauf fuhren, bag in Ermangelung bes beres bie nachfte Rlaffe bie meiften Unfpruche auf Die Erbichaft habe. Indem nun alfo ber Prator biefer bie p. b. ertheilte, fo mar, gang abgefeben von bem baburch befriedigten Intereffe ber Crebitoren, Die Erbschaft bem zugewandt, bem nur die juris scrupulositas entgegenftand, baß er nicht felbft beres werben fonnte. Es mar bamit jugleich, mas oben als eine Saupttenbeng bes Pra= tors angeführt ift, ein bauerndes Mittel gegeben, ber civilrechts lich noch fortbestehenden pro herede usucapio fo viel Terrain als moglich zu entziehen.

So konnte der Prator in keiner Weise baran benken, einer solchen burch bas Wegfallen bes heres gur eum re geworbenen b. p. feinen Schutz wieder zu versagen. Aber es brangt
sich von felbst auf, welche Folgerungen aus diesem Berhaltnis
hervorgehen mußten.

Der b. possessor, welcher an und für sich nur mit Rechtsmitteln geschützt war, die gegen den wahren heres von keinem bauernden Ersolg sein konnten, vermogte damit doch gegen alle Nicht-heredes sein Recht geltend zu machen. Sest war nun der heres weggesallen, also sein Erbrecht gegen die ganze übrige Welt geschütt; er hatte die befinitive herrschaft über bas Bermögen. Konnte man sich verhehlen, daß hier, wenn auch die civilrechtlichen Ersordernisse sehlten, doch wenigstens nach einer natürlichen Anschauung ein vollsommernes Eigenthum an den Erbschaftssachen statt sinde? Denn Eigenthum ist ja nichts Anderes als das Recht, selbst nach Beileben auf die Sache einwirken und die Einwirkung der übrigen Welt durch Klage und Einrede ausschließen zu können. Beides ist hier vorhanden.

Bir finden nun in der That dies naturliche Eigenthum bei den Romern anerkannt, aber wir sind unsicher, für welchen Fall es zuerst eingeführt sei. Wenn wir nicht entschiedene Gründe für das Gegentheil haben, so scheint doch jedenfalls die einsachste Erklärung die, wonach das neue Institut nicht durch reine Speculation des Prators aus dem Nichts hervorgerusen, sondern wonach der neue Begriff, aus gegebenen Verhältnissen sich von selbst entwickelnd, und ohne direct darauf gerichtete Absicht, dann nur auf ähnliche einer besonderen Abhülse bedürzsende Fälle ausgedehnt worden wäre. So würde es sein, wenn wir aus der b. p. den Ursprung des in bonis ableiten. Doch sehen wir, ob sich auch wirklich die übrigen Fälle als erst später hinzugekommen rechtsertigen lassen.

2) Jebenfalls macht in biefer hinficht ber bes bonorum emtor teine Schwierigkeiten. Das Nechtsverhaltnis beffelben wird von Gaius 1) stets als bem bes bonorum possessor so gang analog bargestellt, daß auch wohl kein Grund ist zu zweifeln, es habe sich wirklich historisch banach gerichtet.

3) Wir finden nun aber auch bas in bonis bei Erwerbungen einzelner Sachen, und zwar tritt hier vorzüglich hervor der Fall der traditio einer res mancipi. Sbenfo wie wir oben die traditio nur auf forperliche res nec mancipi beziehen konnten, ebenfo muffen wir auch hier gleich diese Cinforankung machen 2).

<sup>1)</sup> III. 80. IV. 35. 145. 146. - ueber ben Fall bes Universalfibeitom: miffars fiebe Maper in ber Beitichr. f. geich. R. 28. VIII. S. 58.

<sup>2)</sup> Gai. II. 28.

Nach unferer fruberen Grorterung war, auch nachbem man bei ber res nec manc, Die traditio anerkannt batte, fur bie res mancipi bas alte Princip geblieben, bag fie nur auf formelle Beife von einem Romer auf ben anderen übergeben fonnten. Alfo alle Beraugerungshandlungen außer mancipatio und in jure cessio bewirkten noch gar feinen Gigenthums: verluft, aut enim ex jure Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intelligebatur dominus. - Die Romer tonnten, ba fie an formelle Gefchafte gewohnt maren, nicht baran benfen, bies alte Princip gang aufzuheben, alfo burch traditio auch civilrechtliches Gigenthum an res manc. entfteben zu laffen, aber bennoch mußte, nachbem einmal bie traditio bei ben res nee. manc. ins Civilrecht eingeführt worben mar, Dies eine Milberung ber Strenge berbeifubren, mit ber man bisber bei ben res manc, jenes Princip gehandhabt batte. Much bier fonnen wir ertennen, baf ber Prator fdritt= meife verfahren ift. ohne nur von born berein bie Abficht ju haben, einen Rall bes naturlichen Gigenthums ju creiren. Das altefte Rechtsmittel lag wohl barin, bag man aus bem Beraußerungsgeschaft g. B. bem Rauf, eine Rlage auf Bornahme ber Mancipation geftattete 3). Gine Abanderung bes alteren Rechts liegt barin noch eigentlich gar nicht, indem biefe Rlage eine Rolge ber obligatio ift, welche fich von ben Regeln über Gigenthumsermerb vollig unterscheidet. Mber es fonnte boch biefe Rlage auf Bornahme ber jum Gigenthums: ermerbe nothigen Formalitaten gerichtet werben, und fo gemabrte fie eine Musbulfe fur mangelhafte Uebertragungen. Da Baius ausbrudlich bemerkt, bag biefe Rlage auf mancipatio

<sup>3)</sup> Gai. p. 233. v. 7. — item si verbi gratia ex emto agamus, ut nobis sundus mancipio detur, debemus ita praescribere ea res agatur de fundo mancipando, ut postea si velimus vacuam possessionem nobis tradi, de tradenda . . . . . totius illius juris obligatio illa incerta actione: quidquid ab eam rem NN. AA. dare facere oportet per intentionem consumitur, ut postea nobis agere volentibus de vacua possessione tradenda nulla supersit actio. — Rur von biesen Rechtsmitteln wird die in §. 41. J. de rer. div. erwähnte Bestimmung der 12 Aasseln in Bezziehung auf res manc. gerebet haben.

fich gang trennen laffe von der auf traditio, fo mußte fie boch auch julaffig fein, wenn die traditio bereits flatt gefunsben batte.

Aber in diesem Falle ist doch das Recht des Empfangers nur aus der bestehenden obligatio abgeleitet, die traditio selbst gewährt ihm immer noch kein materielles Recht an der Sache. Sobald von einem auf dieser traditio ruhenden natürlichen Eizgenthum die Rede sein soll, so mußte aus derselben durch eine exceptio und eine actio ein Schuß gegen Jedermann geboten werden. Also die Frage über das aus der traditio einer res mancipi hervorgehende in bonis, fällt völlig zusammen mit der anderen, seit wann für diesen Fall jene beiden Rechtsmittel bestanden haben, und zwar kann von einem waheren in bonis erst seit dem Bestehen des wirksamsten Rechtsmittels, nämlich der actio, die Rede sein.

Die exceptio jum Schut ber trabirten res mancipi wird wohl allgemein heutzutage als fruber eingeführt angenom= men, und es pagt bies auch mit ber Mumabligfeit ber Rechtsentwicklung vollkommen gufammen. Rur ift es unficher, welche exceptio bies gewesen fei. Bahrend man namlich meift bie exc. rei venditae et traditae bafur halt, hat neuers bings Maner 4) bies in Zweifel gezogen, obgleich freilich nicht mit genugenden Grunden. - Die fingulare Geffalt, in ber bie exc. r. v. e. t. im Juftinianischen Gefetbuche erscheint 5), hindert und nicht, ihre fo naturlich ichon aus bem Ramen ber= vorgebende frubere Bestalt zu reconstruiren. Gie enthielt ben Schut gegen ben Trabenten, welcher aus irgend einem Grunde von ber Unerkennung feiner eigenen Traditionshandlung ab= Demnach fonnte fie ebenfogut gegen ben Gi= meichen mollte. genthumer als ben bonae fidei possessor geben. Der Grund, worauf Jener fußte, mußte naturlich ber fein, bag er ja tros ber Tradition fein dominium ex jure Quiritium nicht verlo: ren habe 6); der fruhere bonae fidei possessor (ober uber=

<sup>4)</sup> Beitichr. f. gefch. R. B. VIII. C. 35-48.

<sup>5)</sup> Tit. Dig. XXI, 3.

<sup>6)</sup> Auch Mayer gesteht es zu, daß die exc. in diesem Falle wirklich zus täffig gewesen sei.

haupt jeder veräußernde non dominus) wird es aber nur auf ben Grund hin, daß er spater Eigenthumer geworden fei, unternommen haben, seiner eigenen früheren Traditionshandlung entgegenzutreten.

Hieraus erklart sich die Gestalt in unseren Digesten sehr leicht. Jener erste Fall mußte nothwendig ausgeschieden werzben, da das duplex dominium aufgehoben wurde. Es blieb also nur der zweite noch in praktischer Anwendung. Das eizgentliche Princip der exc. aber blieb immer dasselbe, daß namlich dem Käuser das habere licere nicht gestört werden durse, womit denn einestheils sich erklart, wie leicht sich diese exc. aus dem in Note 3. angegebenen Rechtsmittel entwickeln konnte, anderntheils aber ihre innere Berwandtschaft mit der Eviction in die Augen springt. Daß sie daher im System der Römer gleich hinter der Eviction abgehandelt wurde, ist eine sich von selbst verstehende Kolge.

Bie bies nun aber bem Sate entgegenfteben foll 7), baß fie die Erception mar, welche unferen Kall bes in bonis Man fann fich ja boch bie fcutte, ift nicht wohl einzuseben. Entftehung biefes naturlichen Gigenthums nicht fo benten, baß ber Prator ploglich ben Entichluß gefaßt habe, eine exceptio einzuführen, welche, nachbem er bann noch eine eigene Rlage hinzugefügt haben murbe, nun erft ben Begriff bes naturlichen Eigenthums gemahrte. Sondern indem ber Prator aus bem Princip ber Eviction eine Erception von bei meitem großeren Umfang eingeführt hatte, wurde baburch auch ber Empfanger gegen ben trabirenben dominus gefchutt. Darin lag noch fein in bonis, und fo fonnte alfo bie exe. nicht um bes in bonis willen eingeführt fein. Aber ba fie bereits einen halben Schutz gegen ben dominus gewährte, fo fonnte fie nun leicht bie Beranlaffung zu einem volligen Schut gegen ben dominus werben, b. h. es war billig, bem burch exc. bereits Beficher= ten auch einen volligen Schut burch Rlage ju gewähren. Erft burch Ginfuhrung biefer Rlage entftand hier ber Begriff bes in bonis, und fomit fann die exceptio nicht aus bem in

<sup>7)</sup> Maner a. a. D. G. 44.

bonis, fondern bas in bonis muß aus ber exceptio erklart merben.

Ebenfo ift auch ber andere Gegengrund Mayers nur ein icheinbarer. Die rei vend, et trad, exc. reiche namlich nicht fur alle Falle bes in bonis bin, ber Prator muffe beghalb eine andere exc. als allgemeinen Schut bes in bonis einge: führt haben. - Es liegt bem bie Sbee gum Grunde, baf ber Prator fich mit legislatorifcher Ueberlegung ben Begriff bes naturlichen Gigenthums conftruirt, und ibn bann burch Rechtsmittel in die Praris eingeführt habe, fo bag bann auch in die: fen Rechtsmitteln ber reine Beariff bes in bonis zu erfennen fein muffe. Aber biefe Ibee findet in ben Quellen ihre Beffatigung nicht. Es giebt allerbings Inflitute, welche vom Drator gang neu ausgedacht, und als ein gufammengehoriges Ganges in die Praris eingeführt murben, wie g. B. eben unfere b. p. - Dabei verfteht es fich von felbft, daß auch in ben Rechtsmitteln bas Befen bes gangen Inftitutes zu erkennen ift. Aber bann verfehlen auch unfere Quellen nie zu bemer: fen, daß die Thatigfeit des Pratore daffelbe bervorgerufen habe. Gefchieht bies nun auch in Beziehung auf bas in bonis?

Im Gegentheil scheint Gaius II. 40. 41., ber boch sonst immer so genau die Pratorische Quelle angiebt, dies absichts lich hier zu vermeiden. Und in der That, wie konnte man auch z. B. bei der b. p. cum re sagen, der Prator habe ein neues Eigenthum eingesührt? Die b. p. war um ganz anderer Zwecke willen aufgestellt, sie enthielt auch gar nicht immer das in bonis, aber von der anderen Seite trat dies auch wieder bei der b. p. ganz ohne des Prators Zuthun ein. Der Prator hat nicht das geringste Rechtsmittel neu ausgebacht, um dem b. possessor das in bonis zu verleihen; alle Rechtsmittel hatte derselbe auch ohne das in bonis ganz ebensogut, und nur außere Umstände konnten das Resultat hervorbringen, daß man hier ein natürliches Eigenthum anzunehmen hatte. Wie kann man sagen der Prator habe den bon. possessor das in bonis gegeben, während es sich

boch lediglich aus ben Umftanben entwidelt hatte 8) und ber Prator nur nicht baran benken konnte, es ihm wieder zu nehmen?

Und hiermit hangt noch ein anderer Punkt zusammen. — Es giebt mehre sehr verschiedene Falle, in denen die Romer bas in donis anerkannten. Dabei seht nun Mayer sogleich voraus, es mußten auch die Schutzmittel für dasselbe in allen Fallen die namlichen sein. Aber was berechtigt zu dieser Boraussehung? — Offenbar muß doch zugegeben werden, daß die Klagen, die der d. possessor hat, ganz andere sind, als welche dem zusteht, der durch traditio eine res mancipi erhalten hat. Weshalb sollen denn nicht ebensogut die Excepstionen bei beiden verschieden sein können?

Daß bei allen ben verschiedenartigen Rallen ein in bonis fatt finbe, foll nur ben gemeinfamen Befichtspunkt ausbruden. baß bier ein gegen Sebermann gefchuttes Recht an Sachen fatt finde. Aber babei tonnen bie einzelnen Ralle fich in gang felbftanbiger Beife entwickelt haben, und nur noch in bem Berhaltniß zu einander fteben, bag einer von allen biefen Rallen ber erfte fein mußte, und gwar, ba wir eine bis rect auf Conftruirung bes in bonis gerichtete Thatigkeit bes Prators nicht annehmen tonnen 9), ein Kall, aus bem fich bet Begriff bes naturlichen Gigenthums von felbft ergeben mußte. Nachbem biefer vorlag, fonnte ber Prator barauf tommen, auch andere Salle barunter ju ftellen, welche, wenn ber Begriff nicht ichon vorgelegen batte, mohl nie biefe Beftalt erhal= ten hatten 10). - Die b. p. ift gerade ber Rall, bei bem bas in bonis nicht aus einer Nachahmung eines anberen Ralles bervorgegangen fein fann; mabrend bies bei allen übrigen fich benten lagt. Ift nicht alfo mobl ber Schluß gerechtfertigt, baß bie b. p. guerft bas in bonis hervorgerufen habe?

Sebenfalls aber muß boch babei feftgehalten werben, baß

<sup>8)</sup> Rur in folder Beife fpricht auch Gaius III. 80. von biefem Falle.

<sup>9)</sup> Deshalb ift auch ber Ausbruct: Pratorifdes Gigenthum nicht paffenb.

<sup>10)</sup> Das gilt namentlich von bem servus jussu Praetoris ductus, und von ber missio ex sec. decr. beim damn, inf. — Mayer a. a. D. S. 61.

man sich bei den späteren nachgeahmten Fällen nie so streng an die früheren band, daß man die schützenden Rechtsmittel in allen Fällen gleichmäßig construirt hätte, wie das eben durch das Beispiel der b. p. bewiesen ist. Und wenn wir in ihr gerade den Ansang des in bonis sinden dürsen, so erklärt sich dies Princip von selbst. Da sich nämlich die Rechtsmittel des b. possessor nicht auf alle möglichen anderen Fälle anwenden ließen, so konnte man auch in der Folge nicht darauf kommen, eine Gleichmäßigkeit dieser Rechtsmittel zu dem gemeinsamen das Begriff des in bonis gehöre.

Benden wir dies nun noch besonders auf die traditio der res maneipi an, so ergiebt sich Folgendes. Da es auch von Mayer zugegeben werden muß, daß sie durch die rei vend. et tr. exc. völligen Schuß gegen den dominus erzeugt habe, so kann uns das genügen; daß der Prätor noch eine eigene, lebiglich auf das in bonis gestützte exc. gegeben habe, wurde eine Eururiosität in der Ausstellung von Rechtsmitteln vorausssehen, wie die Römer sie für unnüß hielten. Und wenn nun Mayer dennoch diese eigene exceptio in der doli exc. gesunden haben will, so ist dagegen zu antworten, daß die rei vend. et tr. exc. nichts als eine doli exc. nur noch mit einem besonderen Namen ist, und wenn das auch nicht wäre, aus dem Bestehen der reinen doli exc. in anderen Fällen des in bonis nach dem oben Gesagten, noch nicht auf das Bestehen dersselben in allen übrigen Fällen geschlossen werden darf.

Wenn wir uns also mit ber rei vend. et trad. exc. bes gnügen burfen, so ware es boch aber möglich, baß nun wenigstens bie Rlage, welche zu bem Begriffe bes in bonis bei unserem Falle noch burchaus nothwendig ift, lediglich zu diesem Bwecke eingeführt ware. Aber auch davon wird, (was jest noch ausgesetzt bleiben muß) sich weiter unten das Gegentheil nachweisen lassen, woraus benn von selbst folgt, daß das natürliche Eigenthum an einer tradirten res mancipi überhaupt nichts vom Prator direkt Beabsichtigtes, sondern nur etwas von den späteren Juristen Gesolgertes gewesen sein kann.

§. 42. 4) Aus ber traditio einer res maneipi mußte auch fur bie derelictio eine andere Gestalt hervorgeben.

Die Einführung ber traditio für res nec manc. hatte erst bas Auswersen ber missilia und überhaupt die Dereliction aller körperlichen res nec mancipi juristisch möglich gemacht, aber weiter konnte dies natürlich auch nicht gehen. Also eine berelinquirte res mancipi konnte Jemand, der auch das Factum der Dereliction kannte, bennoch nicht durch Besigergreisung in sein Eigenthum bringen, sondern er galt nur als bonae sidei possessor, der dann auch durch das Surrogat der usucapio dum quiritischen Eigenthum gelangen konnte 1).

Seitdem aber die traditio bei den res mancipi ein volleres Recht, das in bonis, gewährte, mußte sich auch die Dereliction, als traditio ad incertam personam, anders gestalten. Man mußte offenbar dem Besigergreiser gleich von Anfang an ebenfalls das natürliche Eigenthum zugestehen. Aber von der anderen Seite durfte man auch nicht weiter geben, und ihm gleich das civile Eigenthum zusprechen, indem sonst der von Puchta gemachte Einwurf begründet gewesen wäre, daß die noch vollgultige Regel, res mancipi könnten nur

<sup>1)</sup> An biefem Orte kann endlich das gerechtfertigt werden, was oben (§. 4. Note 9.) einstweilen vorauszusezusezen war: daß nämlich, indem man bei der pro herede usucapio das Princip der herenlosigsteit der her. jac. annahm, daraus noch nicht folgte, sie könne sos gleich durch Besitzergreifung ins Eigenthum gebracht werden, sondern daß dazu noch eine usucapio nöthig war.

Die traditio ber körperlichen res nec manc. scheint schon nach ben 12 Tafeln quiritische Eigenthum erzeugt zu haben (Ulp. XIX. 2. u. hugo R. S. S. 210. 3. 14. — § 41. J. de rer. div. f. b. vor. §. Rote 3.) Dagegen als man nun bei ber pro her. us., bei ber man sich ganz auf die 12 Taf. stügte, die ideelle hereditas für eine herrenlose, derelln quirte Sache auffassen wollte, konnte man sie natürlich nicht zu den körperlichen res nec mancipi rechnen, also burfte noch nicht in der Besserzeisung, sondern erst in der Usucapion der civitrechtliche Erwerd berselben gesunden werden. Und so blieb es auch, seitdem die pro her. us. nur noch auf die res hereditariae ging, weil man an dem alten Institut nichts mehr verändern wollte. Ließ man doch auch die fundi in einem Jahre usucapiren!

burch mancipatio ober in jure cessio alienirt werben, jest immer burch Dereliction und barauf folgende Bestigergreisung hatte umgangen werden konnen. Und daß wirklich die Dereliction der res mancipi und die der nec mancipi zur Zeit der klassischen Suristen nach verschiedenen Rechtstegeln beutteilt wurden, davon werden sogleich die uns übrig gebliebenen Spuren nachaewiesen werden.

5) Rur eine allgemeine Bemertung ift noch fur alle bis: ber ermabnten Ralle bes in bonis vorauszuschicken. Die usucapio batte bisher bloß auf die bon. fidei possessio fich be: gogen, feitbem aber bas in bonis bestand, mußte bemfelben, als bem majus, boch jedenfalls auch ber Bortheil bes minus ju Theil werden. Go mar alfo in ber Ufucavion bas Mittel porbanden, die in jedem einzelnen Kalle mogliche divisio dominii burch Beitablauf wieder in bas quiritische Gigenthum aufgeben ju laffen. Das ftellt benn auch Bajus bei ber traditio ber res mancipi gleich als bas Biel bes gangen Berbaltniffes auf, fo bag man es als einen Bestandtheil bes in bonis auffaffen muß, da bie gange Dauer, bas Beftehen bes abgesonderten in bonis bavon abbangt 2). Man fann banach das in bonis auch fo befiniren: es ift ein von Unfang an burch Rlage und Erceptio gefchuster Ufuca: pionsbefis. - Bir merben alsbalb feben, mas fich bieraus für bie Ratur biefer Rlage bei ber traditio ber res mancipi ableiten laft.

Fedenfalls aber finden wir auch, ebenfogut wie bei diesem Falle der traditio, bei allen anderen die Besugniß zur Usucapion. Wie sie sich bei der b. p. gestaltet, wird spater abges sondert erörtert werden. hier ist es nur nothig, noch bei der Usucapion der der elinquirten res mancipietwas zu verweilen.

<sup>2)</sup> Gai. II. 41.: nam si tibi rem mancipi neque mancipavero neque in jure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficietur, ex jure Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam possidendo uscupias: semel enim impleta usucapione proinde pleno jure incipit, id est et in bonis et ex jure Quiritium, tua res esse, ac si ea tibi mancipata vel in jure cessa esset.

Wir finden in unseren Pandekten noch einen Titel pro derelicto (XLI. 7.), dessen Bestimmungen wir nach heutigem Rechte so erklaren mussen, daß man Sachen usucapiren könne, welche vom Nichteigenthumer derelinquirt worden sind 3). Es wird sich aber nachweisen lassen, daß die ercerpirten Jurissten bei der usuc. pro derel. etwas Anderes vorherrschend im Auge gehabt haben, und so ist für die hier einschlagenden Fragmente immer eine Doppelinterpretation, eine historische und eine practische, nothig.

Borerft muß bie technische Bedeutung bes immer wieder= fehrenben Ausbrucks pro derelicto habitum feftgeftellt werben. Es beift berfelbe nicht, es fei eine Sache falfch : lich von einem Dritten fur berelinquirt gehalten, und fonne in Folge biefes Errthums usucapirt werben, benn es ift aus= brudlich anerkannt, bag bie usucapio pro derelicto in biefer Beife gang ungulaffig fei 4). Bielmehr muß, wie wir fcon aus ber eben citirten Stelle feben, bas habitum auf ben animus des Begmerfenden bezogen werden. Und es er= Plart fich biefe Musbrucksmeife von felbit aus ber juriftifchen Geftalt, welche bie Dereliction bat. Derelinquere beißt nam: lich nichts, als: Begwerfen, Berlaffen; aber bamit bies juri= ftifche Bebeutung habe, muß noch ber animus bes dominus fein Gigenthum biermit aufzugeben, bingutommen, (f. 6. 40. Note 13.) alfo bie Sache muß pro derelicto habita fein 5). - Beutzutage befolgen wir nicht eine fo ftrenge Terminologie, wir nennen eine berelinguirte Sache Diejenige, woran ber Eigenthumer wirklich fein Recht aufgeben wollte, aber wir muffen bann wenigstens babei festhalten, bag bie Romer in

<sup>3)</sup> Es ist dies auch die allgemein berrichende Ansi t. S. 3. 28. Unters holzner. Aust. Berjährungslehre. I p. 395. s. Muhlenbruch Pand. II. §. 262. Göschen Bortesungen II §. 260 — Wening (Givilrecht I. §. 132. läßt gerade die wichtige Bestimmung über den Nichteigensthümer aus.

Fr. 6. pr. derel. — Nemo potest pro derelicto usucapere, qui falso existimaverit rem pro derelicto habitam.

<sup>5)</sup> Sehr beutlich ift bas bloße Begwerfen von bem pro derelicto habere getrennt, in fr. 43. §. 9. de furtis.

bemfelben Sinne nicht res derelicta, sondern res proderelicto habita sagen.

Nun aber kommt in den Quellen, so viel ich weiß, keine Stelle vor, worin ausdrudlich von dem Falle die Rede ware, daß die Sade a non domino pro derelicto habita sei. Sondern entweder sindet sich bloß der Ausdruck pro derelicto habitum, oder es wird noch besonders binzugeseit, a domino pro derelicto habita, oder auf andere Beise deutlich gemacht, daß vom derelinquirenden Eigenthümer die Rede sei 6). Also entsteht der Zweisel, od die Römischen Juristen, wenn sie bloß pro derelicto habitum sagen, hier nicht ebenfalls an den derelinquirenden dominus denken, oder ob sie, wie es allerdings nach Justinianischen Recht zu verstehen ist, einen non dominus stillschweigend supponiren?

Schon von born berein fonnen mir Letteres megen ber Un= beutlichlichkeit ber Ausbrucksmeife nicht mohl bei ihnen prafumi= ren, außerdem aber führt ein anderer bereits nachgewiesener Punkt mit Rothwendigkeit barauf, bag bie flaffifchen Juriften, wenn fie von ber usucapio pro derelicto fprechen, boch babei bas Gigenthum bes Derelinguirenben vorausfegen mußten. - Seitbem bie traditio quiritifches Gigenthum an res nec mancipi gemahrte, mußte bies auch wie oben gezeigt ift, biefelbe Birtung bei ber Dereliction nach fich ziehen. Und als endlich Juftinian die mancipatio und in jure cessio aufhob, und alfo burch traditio bei allen Sachen bas ungetheilte Gi= genthum entfteben fonnte, ba folgte freilich von felbft, bag alle berelinquirten Sachen fogleich mit ber Befibergreifung ins volle Gigenthum gelangen mußten, ebenfogut wie bas, quod terra, mari, coelo ober ex hostibus capitur. Co mar es benn alfo fur Juftinians Beit burchaus angemeffen, im §. 47. J. de rer. div. biebei ausbrudlich ben Musbrud occupatio gu gebrauchen, ?) und bei noch flarerer Durchschauung ber

<sup>6)</sup> Fr. 43. §. 5. de furt. — Fr. 1. fr. 2. pr. fr. 3. pro derel. — Fr. 38, §. 1. de nox. act. §. 47. J. de rer. div.

<sup>7)</sup> Ge ift indes wohl möglich, daß bie Römischen Juriften bier auch fcon ben Ausdruck occupare, aber jebenfalls in einer weiteren Bebeutung gebraucht haben. Fr. 1. pro derel.

Sache murbe man biefen Punkt gleich von vorn bei ber occupatio im S. 12. haben abhandeln muffen.

Aber zur Zeit der klassischen Juristen galt noch vollkommen der Sah, daß das civile Eigenthum an res mancipi nur durch mancipatio oder in jure cessio, sowie durch das Surrogat der Usucapion verloren gehen (alienirt werden) könne. Also die der traditio analoge Dereliction konnte dem Besigergreisenden ursprunglich nur eine bonae sidei possessio, und seit die traditio das naturliche Eigenthum erzeugte, nur ein in bonis gewähren, welches sich dann erst durch die Usucapion mit dem dominium ex jure Qu. wieder vereinigte. Und das ist eben die usucapio pro derelicto, von der die Römischen Juristen sprechen, so daß wir also, wenn sie die Ausdrücke pro derel. habitum gebrauchen, nicht zweiseln können, sie hätten an den dominus gedacht, während wir aber sur ihre Zeit auch voraussehen mussen, daß sie immer von res mancipi redeten 8).

Wir tonnen nun in ber That ben fruheren Rechtszustanb noch aus ben Panbettenfragmenten erfennen.

In fr. 4. pro der. fagt Paulus: Id, quod pro derelicto habitum est, et haberi putamus, usucapere possumus, etiamsi ignoramus a quo derelictum sit. Paulus wurde boch mehr als undeutlich gewesen sein, wenn er hier einen Anderen als den derelinquirenden Eigenthumer vorausgezfeht hatte.

Ferner aber ift bas bekannte, und icon fo verschieden insterpretirte fr. 5. pr. eod. ju bemerken :

Si id, quod pro derelicto habitum possidebas, ego sciens in ea causa esse, abs te emerim, me usucapturum constat, nec obstare, quod in bonis tuis non fuerit.

<sup>8)</sup> Dem Begriffe nach mußte indes die us. pr. derel. auch in dem Falle schon vorkommen können, wo ein non dominus eine Sache (manc. oder nec manc.) derelinquirt hatte. Aber die Juriften scheinen dies sen Kall nicht abgehandelt zu haben, sonst würden doch gewiß die Compilatoren nicht versehlt haben, davon ein Fragment auszunehmen, statt daß sie sich nur begnügten, die Fragmente durch Interpolationen bem practischen Rechte anzupassen.

Es ift nicht genugent, baß Etwas pro derelicto habitum fei, fondern, wie die vorige Stelle fagt, ber Befibergreifende muß bies auch wiffen, (haberi putamus) 9). Alfo wer eine berelinguirte Sache lediglich in Befit hat, ohne bie Dereliction ju fennen, hat bamit noch fein Recht an ber Gade erworben. Bon biefem Falle handelt unfer Fragment. Es befitt Jemand (possidebas) eine berelinquirte Cache, und gerade barans, daß Pomponius blog bas possidere nicht aber bas nothwendige Erforderniß bes haberi putare anführt, geht hervor, bag er bies Erforderniß hier als nicht vorhanden annimmt. Entichieben leuchtet bies aus bem Begenfate ein. Ein Underer, fagt er, weiß, bag bie Sache pro der. habita fei (ego sciens in ca causa esse). Mus dem Bervorheben biefes Umftanbes muß boch naturlich geschloffen werben, bag fener possessor es nicht mußte. Mus biefem Richtmiffen leis tet nun Domponius Die juriftifche Folge ab, bag bie Cache nicht in bonis bes possessor fei, und baraus folgt boch von felbft wieder, bag ber sciens in ea causa esse, alfo bier ber Raufer, fie fogleich in bonis bat, und in Folge beffen ufuca: piren fann.

Daß aber bier von einer vom mahren Eigenthumer bere: linquirten Sache bie Rebe fei, geht einestheils aus ben Bor: ten: pro derelicto habitum bervor, indem boch Pomponius ebensowenig wie Paulus eine fo bedeutende Undeutlichkeit Schulb gegeben werben fann, welche fich fo leicht burch ben Bufat a non domino beben ließ. Underntheils murbe in biefer Bor: aussebung eine vollige Unrichtigkeit liegen, indem Pomponius boch offenbar von bem seire und neseire die Frage abhängen laßt, ob ein in bonis vorhanden fei, ober nicht, mogegen, wenn ein non dominus berelinguirt batte, überhaupt von eis nem in bonis nicht bie Rebe fein fonnte. Endlich aber wird bies burch ben folgenden Sas unmöglich, ba wir boch bem Domponius nicht überbem noch einen hinkenden Bergleich Schuld geben fonnen. Er fahrt fort: nam et si tibi rem ab uxore donatam sciens emero, quia quasi volente et concedente domino id faceres, idem juris est.

<sup>9)</sup> So auch in fr. 2. pr. eod.: si sciamus.

Offenbar foll dieser Fall ganz analog sein. Es wird auch hier das sciens vorausgesett, es wird ebenso das velle und concedere angenommen, welches nach dem gleich solgenden §. 1. auch in der derelictio liegt 10) und so wird denn ausdrücklich hier der uxor das dominium zugesprochen. Danach mußte denn auch Pomponius in jenem Derelinquenten das dominium vorausgesett haben.

hiermit ist bewiesen, daß trot ber vom dominus vorgenommenen Dereliction, doch auf Seiten des Besitzergreisenden
in Pomponius Zeit nur ein in bonis entstehen konnte. Da
wir dies aus den obigen Grunden für die res nec mancipi
nicht annehmen können, so bleibt nichts übrig, als daß Pomponius hier von den res mancipi gesprochen haben muß, was
entweder aus dem Zusammenhange oder aus einer ausbrücklischen Bemerkung, die die Compilatoren strichen, hervorgegangen
sein wird 11).

Nur noch Eins muß in Beziehung auf die Dereliction hinzugesugt werden. Da sie ganz aus dem Gesichtspunkte der Tradition, also einer derivativen Erwerbart aufgefaßt wurde, so erklart sich daraus die alte Ansicht des Proculus, der erst mit der Besigergreifung das Eigenthum der Derelinquirenden als verloren annahm. Aber daß eine natürlichere Theorie sich nach und nach geltend machen mußte, braucht wohl nicht weis

<sup>10)</sup> S. oben §. 40. Rote 16.

<sup>11)</sup> Es ift nicht möglich, mit Sicherheit zu vermuthen, wie die Juriften in allen hieher gehörigen Fragmenten geschrieben haben mögen, ba sich verschiebene Fälle benten lassen, von benen sie sprachen. So kann in fr. 2. pr. pro derel. es geheißen haben: Pro derelicto rem nec mancipi a domino habitam si sciamus, possumus acquirere; ober auch: Pro derelicto rem mancipi a domino habitam si sciamus, possumus usucapere. In biesem letteren Falle müßte es bann im §. 1. statt domini gestanden haben: in bonis.

Uns genügt, daß wir annehmen durfen, die Juriften konnen nicht so geschrieben haben, als wir's in ben Pandetten lesen, und daß wir wenigstens bem Sinne nach an die Stelle feben konnen, was sie gesmeint haben.

ter gerechtfertigt zu werben. Man konnte noch immer baran festhalten, daß die Dereliction eine traditio ad incertam personam sei, (wie ja noch Pomponius es so klar ausspricht) aber da man die Sache gar keiner bestimmten Person ausbewahren wollte, weßhalb das bisherige Eigenthum noch bis zur Besitzergreifung als fortbestehend denken?

Diese Ansicht, von Sabinus aufgestellt, wurde bald die allgemein herrschende 12), wodurch benn die derelictio freilich ben Charakter einer rein berivativen Erwerbart verlor, ohne damit aber eine rein originare zu werden. Und jedenfalls war hier wieder noch ein Unterschied zwischen den res mane. und nec mane. von Bedeutung. Bei Letzteren konnte man ganz unbedingt den Eigenthumsverlust gleich mit der Dereliction annehmen 13). Dagegen bei den res mane. konnte durch das Wegwerfen der Sache offenbar nur das in bonis aufgegeben werden, welches ja auch durch die traditio verloren ging, während das quiritische Eigenthum beim Derelinquenten bleiben mußte 14). Hier trat dann gerade die Usucapion ein, um das in bonis und das dom. ex jure Quiritium wieder in der Hand des Besigergreisenden zu vereinigen.

Auf diese Beise war die juristische Consequenz bewahrt, aber da doch in dem in bonis die materiellen Eigenthumsrechte völlig concentrirt sind, so konnte man auch bei den res manc. den eigentlichen Berlust des Eigenthums in die Dereliction sehen.
— Es giebt einen Grund, um dessentieln die Romischen Juristen allgemein die Ansicht des Sabinus annehmen mußten. Und dieser Grund wird auch ausdrücklich in fr. 43. §. 5. de furt. damit in Berbindung gebracht. Wenn eine Sache (manc.

<sup>12)</sup> Fr. 43. §. 5. de furt. fr. 2. §. 1. pro derel.

<sup>13)</sup> Davon hat wohl Ulpian in fr. 1. pro derel. gesprochen.

<sup>14)</sup> Rur von diesem Falle kann wohl eine andere Aeußerung besselben Uspian verstanden werden, welche nun freilich für unser heutiges Recht anders zu interpretiren ist. Fr. 17. §. 1. de acq. vel am. poss. — Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod dominium nibilominus ejns manet, qui dominus esse non vult; possessio autem recedit, ut quisque constituit nolle possidere. Si quis igitur ea mente possessionem tradidit, ut postea ei restituatur, desinit possidere.

ober nec. mane.) berelinquirt war, so mußte es boch widersinnig erscheinen, daß nun noch gegen den Derelinquenten ein kurtum begangen werden könne, da ja gerade in der Dereliction der animus liegt, daß ein Jeder die Sache an sich nehmen durse (eaque, quum quis pro derelicto habeat, simul intelligitur, voluisse alicujus sieri). — Und umgekehrt konnte man nun auch nach der Dereliction die actio kurti nicht mehr gegen den Derelinquirenden gestatten, welche entsteht, wenn der servus (also eine res mancipi) ein kurtum begangen hat, und in Folge dessen derelinquirt worden ist 15).

6) Es muß julett noch furz von einem Kalle gesprochen werben, aus bem man haufig bas gange in bonis abgeleitet bat, namlich von bem Gigenthum in ben Provingen. Es begreift dies fowohl das Recht am ager provincialis, als auch die bewegliche Sabe ber Provinzialen. Aber bag bies unter gang anderen Gefichtspunkten fteht, als bas Romifche in bonis, fcheint mir leicht gezeigt werben zu tonnen. Die gange Theorie bes in bonis beruht auf ber divisio dominii, wie Baius fagt, mogegen er ausbrudlich II. 40. bemerft: apud peregrinos unum esse dominium, mogegen naturlich nicht Das ebenfalls von Bajus II. 7. erwähnte faatbrechtliche Gigenthum bes populus Romanus am solum provinciale eingewandt werben fann. - Die gange Theorie vom in bonis hangt genau mit ber usucapio jufammen, davon ift in ben Provingen nicht die Rebe, und überhaupt find bie einzelnen Ralle bes in bonis fo ausschließlich aus besonderen Berhaltniffen bes Civilrechts bervorgegangen, baß fur eine Ginwirtung und einen juriftifchen Bufammenhang mit bem De= regrineneigenthum gar fein Plat ift, bag alfo auch bie Rechte-

<sup>15)</sup> Fr. 38. §. 1. de noxal. act. (Freilich muß Julian statt: quia statim meus esse desinit wohl geschrieben haben: statim in bonis meis esse desinit). Uebrigens durste noch nicht lis contessirt sein. Arg. fr. 37. eod. — Eine besondere Frage ist dabei noch, ob durch Oereliction der Sache auch die darauf gelegten dinglichen Lasten untergehen? Die bei weitem meisten Gründe mögten wohl für die Berneinung sprechen. Aber es sind lauter Gründe, welche zugleich zeis gen, daß Oereliction in gewisser Beise noch heute eine derivative Erzwerbart ist.

mittel jum Schut bes Einen und bes Anderen von durchaus verschiedener Natur sein muffen. Allerdings hatten Beibe bas gemein, daß sie nicht quiritisches Eigenthum sind, aber babei waren sie boch vollig zu trennende Falle bes naturlischen Eigenthums.

§. 43. III. Mit einigen Fallen des in bonis hangt, obs gleich noch wesentlich verschieden, doch genau zusammen die Entsstehung des singirten Eigenthums für den bonae sidei possessor (Publiciana actio). Der Prator Publicus gestattete namslich gegen das Ende der Republik, oder unter Augustus — eisnem Jeden der in conditione usucapiendi ist, eine in rem actio; und es ist bekannt, daß sie auf der Siction der volslendeten Usucapion, also als Schutz für ein singirtes Eigensthum errichtet ist 1).

Es scheint mir mit ziemlicher Sicherheit bewiesen werben zu können, bag bies auch die fictitia actio beffen gewesen ist, ber in Folge einer Tradition ober Deresiction bes dominus eine res mancipi in bas naturliche Eigenthum erhalten hatte. Aus folgenden Grunden:

1) Wenn man das Recht des Empfängers einer res mancipi überhaupt durch eine Klage schüten wollte, so liegt nichts näher, ja man mögte sagen, daß die Römer auf nichts Anderes kommen konnten, als auf die Fiction der vollendeten Usucapion. Das eigentliche in bonis gab es ja in diesem Falle erst seit Einführung einer gegen Jeden zu versolgenden Klage. Borher bestand nur eine zur Usucapion sührende bon. sid. possessio, und es ist oden entwickelt (§. 42. Note 2.) daß das in bonis überhaupt nichts Anderes ist, als das nach allen Seiten (also auch durch Klage) gesicherte Recht, usucapiren zu dürsen. Konnte denn also diese Klage wohl

Gai. IV. 36. fr. 1. §. 1. de Publ. act. — Merito Praetor ait: nondum usucaptum; nam si usucaptum est, habet civilem actionem, nec desiderat honorariam. Deβήαιο ift sie aber auch jener gang nachgebilbet. Fr. 7. §. 8. eod.: In Publiciana actione omnia eadem erunt, quae et in rei vindicatione diximus.

auf etwas Anderes gebaut werben, als auf die Fiction ber vollenbeten Usucapion?

Wir find hier in ber Lage, daß wir im Romischen Recht eine Klage finden, welche nach ihrer inneren Structur vollskommen mit biesem Falle des in bonis zusammenpaßt, während wir von einer anderen für das in bonis eingeführten Klage keine Spur haben 2). Der Schluß daraus ergiebt sich von selbst.

2) Es ist hausig eingewandt worden, die Publ. act. konne nicht die Rlage fur das in bonis gewesen sein, da wir in fr. 1. pr. de Publ. act. noch die Edickworte besähen, welche ganz entschieden die Rlage auf die Tradition a non domino beschränkten. Allein es ist eben so oft hierauf, und mit vollem Recht geantwortet worden, daß diese Worte fur insterpolirt zu halten seien.

Einestheils scheint mir unläugbar, daß die Edictsworte nur den singulären Fall der em tio und der darauf erfolgten Tradition betroffen habe. Wie soll es sonst zu erklären sein, daß fr. 7. §. 16. h. t., wo keineswegs ein Beispiel gegeben werden soll, nur von dem Falle des Kauss die Rede ist 3), daß im §. 11. desselben Fragments die Worte qui dona side em it aus dem Prätorischen Edicte referirt werden, welche doch die Unsangsstelle dieses Titels nicht enthält? Ferner erkennen wir in der Erörterung der Römischen Juristen noch ganz deutzlich, daß erst durch sie die Publiciana von einem singulären Fall auf andere analoge ausgedehnt worden ist, und dieser sinzguläre Fall ist wieder die emtio 4). Wenn das Edict selbst

<sup>2)</sup> Die von hugo zuerst aufgestellte Ibee, baß die petitoria sormula mit hinweglassung ber Worte ex jure Quiritium die fragliche Klage sei, hat so Bieles gegen sich, daß auch ihr Auctor sich von ihr als einer "schwerlich" richtigen wieder abgewandt hat (Hugo R. G. S. 525. 3. 14 ff.), obzleich Andere noch davan sesthaten. (Mayer Zeitzschr. f. gesch. R. W. VIII. S. 17. Bangerow Leitsaben I. S. 476.) Weiter als mittelbar durch die Beweisssührung im Texte kann ich mich auf die Frage nicht einlassen. S. Walter R. G. S. 591. Note 43. und Puchta Inst. II. S. 600 ff. vgl. oben §. 39. Rote 9.

 <sup>&</sup>quot;Ut igitur Publiciana competat, hace debent concurrere, ut et bona fide quis emerit, et ei res emta eo nomine sit tradita."

<sup>4)</sup> Fr. 3. §. 1. h. t. - Et non solum em tori bonae fidei com-

schon allgemein gelautet hatte, so wurde ja eine solche Darstellung gar keinen Sinn haben. Endlich aber wird dies entschieden burch die achte Quelle des Gaius IV. 36 bestätigt. Er sagt:

datur autem hace actio ei qui ex justa causa traditam sibi rem nondum usucepit.

Also hier, wo er die practische Anwendbarkeit der Klage darstellt, hutet er sich wohl, bloß von der emtio zu sprechen, dagegen ist die Formel die er gleich darauf anführt, gerade auf
diesen Fall gestellt 5). Wie kann, dies besser erklart werden,
als daß gerade hiervon das Edict sprach?

Und endlich was ift naturlicher, als daß Justinian, nachebem burch die Juriften die Klage eine so viel weitere Ausbehenung erhalten hatte, danach auch die Sticksworte umanderte, ba es ihm boch auf historische Genauigkeit nicht ankam.

Wenn wir also von der einen Seite das Edict für enger halten muffen, als wir es in fr. 1. h. t. lesen, so muß es in anderer Beziehung wieder weiter gewesen sein, so daß wir die Worte non a domino für einen Zusaß Justinians zu halten haben. In dem ganzen Titel de Publ. act. wird die Bezgründung der Klage nur auf das Tradirtsein ex justa causa gestellt, also für die Abfassung der Klage war es noch ganz einerlei, ob die Sache vom dominus oder non dominus tradirt war. Damit ist nicht gesagt, daß der dominus

petit Publiciana, sed et aliis etc. Die Worke ex justa causa können bennoch schon im Edict gestanden haben, da sie wie dies eben citirte fr. 3. §. 1. beweist, zu petet gehören. Das Edict hat vielzteicht so gesautet: Si quis, qui bona side emit, id quod ei traditur, ex justa causa et nondum usucaptum petet, judicium dabo. — Also die petitio soll nicht bloß auf die traditio, sondern auch auf die justa (emtionis) causa gestellt sein, quia nemo sidi causam possessionis mutare potest. — Diese Worte ex justa causa waren aber gerade dazu geeignet, daß die Juristen die Klage nicht auf die emtio einschräften.

<sup>5)</sup> L. c. — "judex esto, si quem hominem AA. emit, isque ei traditus est, anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ejus ex jure Quiritium esse oporteret" etc.

sich gegen die Klage nicht hatte schützen können. Es ist vielmehr ausdrücklich anerkannt, daß ihm die exceptio justi
dominii zustand 6). Wer aber die Römische Theorie von den
Erceptionen kennt 7), wird darin den sicheren Beweis sinden,
daß, da hier eine exceptio gegeben wurde, nicht schon für die
Begründung der Klage darauf Rücksicht genommen werden
konnte, ob vom dominus oder non dominus tradirt sei.
Benn die Publ. act. darauf gestellt gewesen wäre, daß a non
domino tradirt sei, so würde die Behauptung des Gegners,
er sei dominus, ein Läugnen des Klaggrundes, aber keine
exceptio gewesen sein. Den Compilatoren ist es freilich kaum
zuzurechnen, daß sie nicht einsahen, die Aufnahme der Borte
non a domino in das fr. 1. sei ein Widerspruch gegen die
letzen beiden Fragmente desselben Titels 8).

3) Saufig wird gegen die hier vertheidigte Unficht noch ber Grund angegeben, es habe allerdings, wer bas in bonis hatte, auch von der Publ. act. Gebrauch machen konnen, aber dies sei boch immer nicht die Rlage, welche man unmittelbar fur das in bonis habe einführen muffen.

Aber hiermit kommen wir auf das zurud, was oben gesfagt wurde, daß es nämlich eine petitio principii ift, für das in bonis ganz eigens organisirte Rechtsmittel vorauszusetzen. Sbenso wie wir früher gezeigt haben, daß die rei vend. et trad. exc. das Schuhmittel für gewisse Fälle bes in bonis, aber freilich nicht bloß für dieses war, so wird auch hier dasselbe für die Klage angenommen werden dursen. Und zwar läßt sich hier nach dem eben unter No. 2. Bemerkten ein innerer historischer Zusammenhang zwischen jener exc. und der act. Publiciana entdecken. Wenn auch die Letztere von den Juristen viel weiter ausgedehnt wurde, so ging doch ihre eis

<sup>6)</sup> Fr. 16. u. 17. h. t.

<sup>7)</sup> Bergl. bef. Savigny Spftem V. G. 160 ff.

<sup>8)</sup> So ift benn auch in ber Conception ber Rtagformel bei Gaius (Rote 5) teine Spur einer Rücksicht auf ben dominus. — Die von Mayer a. a. D. S. 22. gegen bas' im Text Angenommene vorgebrachten Gründe haben mich nicht überzeugen tonnen. Ich tann aber auf bezren Wierlegung hier nicht weiter eingehen.

gentliche Conception auf Berkauf und Trabition, alfo fie hat burchaus biefelbe Grundlage wie bie rei venditae et traditae exc. Denfelben Umfang nun, ben wir ber exceptio augestehen, muffen wir auch ber actio anweifen. Sch glaube gezeigt zu haben, daß die Publ. act. ohne alle Rudficht, ob a domino ober a non domino tradirt worden war, concipirt Alfo fie fonnte in beiden Rallen angestellt werben. murbe. Benn nun Jemand bie Sache a non domino erhalten batte, und bann gegen ben mahren dominus flagte, fo fchabete ibm allerdings die exceptio dominii. Wenn er fie bagegen vom dominus bekommen, und nun von ihm die nochmalige Berausgabe verlangte, fo fonnte freilich Diefer ebenfalls bie exceptio justi dominii vorschiten, ba eine traditio ber res mancipi bas quiritifche Eigenthum nicht aufhoren macht. Aber ba reus in excipiendo actor est, fo mußte boch bier fur ben ercipirenden dominus Diefelbe Lage entfteben, wie wenn er ge: gen ben Empfanger die Bindication anstellte. Alfo wie gegen Diefe bie exceptio rei venditae et traditae gegeben worden ware, fo mußte bier gegen bie exceptio dominii bie replicatio rei vend. et trad. eintreten 9).

<sup>9)</sup> Fr. 4. §. 32. de doli mali exc. (pergl. fr. 72. de rei vind.) -Si a Titio fundum emeris, qui Sempronii erat, isque tibi traditus fuerit pretio soluto, deinde Titius Sempronio heres exstiterit, et eundem fundum Maevio vendiderit et tradiderit, Julianus ait, aequius esse Praetorem te tueri, quia et si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione in factum comparata vel doli mali summoveretur, et si ipse eum possideret, et Publiciana peteres adversus excipientem: "si non suus esset," replicatione utereris, ac pro hoc intelligeretur eum fundum rursum vendidisse, quem in bonis non haberet. Diefe Stelle icheint mir, wenn fie auch an fich von einem an: beren Kalle fpricht, boch namentlich megen ber Endworte fur bas im Zert Befagte volltommen enticheibenb. - Der fpatere Gigenthums: erwerb foll auf bie fruhere Beraugerung retrotrabirt werben, fo bag alfo ber Trabent ichon burch biefe Berauferung fein in bonis verloren bat, es mithin bei ber zweiten Berauferung gar nicht mehr übertragen tann.

So war burch einen einfachen Mechanismus volliger Schut fur bas in bonis vorhanden, und sollen wir nun boch annehmen, daß ber Prator, bloß um fagen zu können, es gebe auch einen eigenen Schutz fur diesen Fall des in bonis (benn auf alle Falle ift es ja nicht anzuwenden) noch eine besondere Rlage eingeführt habe?

Wenn es hiemit als gerechtfertigt erfcheint, ber Publiciana act. gang bas Gebiet ber rei venditae et traditae exc. augumeifen, alfo fie gleichmäßig fur bie Rlage bes bonac fidei possessor und bes naturlichen Eigenthumers einer trabirten res mane. ju halten, fo wird boch wohl niemand uns ben Bormurf machen, bag wir bas in bonis in eine reine bon. fid. possessio vermanbelten. Dag fich beibe Rechtsverhalt: niffe genau unterscheiben, ift bekannt 10), und bie Public. act. ift gerade eine Rlage, welche, ba fie auf bas Recht bes Tra: benten feine Rudficht nimmt, gleichmäßig auf bie bon. fidei poss. und bas in bonis pagt, und alfo nicht vorzugsmeife fur bas Gine ober bas Unbere eingeführt fein tann. Recht bes Trabenten fommt erft burch bie exceptio ju Tage, und baburch fcheibet fich benn auch bas Berhaltniß ber bon. fidei poss. von bem in bonis, inbem biefem noch eine replica gur Seite fteht, welche bei jener nicht anwendbar ift.

Jest können wir nun auch leicht das Endresultat unserer ganzen Untersuchung ziehen. Die Publiciana actio ist gewiß erst am Ende der Republik oder im Anfange der Kaiserzeit aufgestellt 11). Also die traditio einer res mancipi, und alle

<sup>(</sup>ober rei vend. et tr.) schüßen, und es wird dies ausbrücklich mit der exceptio gegen die Klage des Tradenten als gleichartig zusammengestellt. Da aber dieser ganze Schuß gegen den dominus daraus abgeleitet wird, daß der Empfänger durch das spätere Erbes werden des Tradenten das in donis erhalten habe, so mussen doch auch dieselben Schußmittel bestanden haben, wenn dem Empfänger gleich von Ansang an das in bonis zustand, weil der Tradent schon bei der Tradition Eigenthümer gewesen war.

<sup>10)</sup> S. 3. B. Ulp. fr. XIX. 20 u. 21.

<sup>11)</sup> Bugo R. G. S. 525.

Falle, welche sich analog an diese anschließen, sind erst um diese Beit der Grund eines natürlichen Eigenthums geworden. Da nun die bon. poss. den einzigen Fall des in bonis enthält, welcher schon vor dieser Zeit bestanden hat, so folgt, daß es gerade die bon. possessio gewesen sein muß, welche den Bezgriff des natürlichen Eigenthums hervorgerusen hat.

### 11. Die in ber b. p. als einer justa possessio liegenden Rechte.

§. 44. Das in bonis fest immer die Befugniß zur Ufuzcapion voraus, aber nicht umgekehrt erfordert die Ufucapion stets ein in bonis, vielmehr muß nur eine bon. sid. possessio vorhanden sein, welche implicite auch in dem natürlichen Eigenthum enthalten ist.

Alfo liegt in ber b. p. nicht bloß beghalb ein Recht gur Usucapion, weil fie in gewiffen Rallen cum re ift, und bas in bonis gemahrt, fondern auch wenn fie gur sine re werben fann, ift fie ein von ber Autorifation bes Prators ausgegangener Befit, eine bonae fidei possessio, bie baber ftets bie Berechtigung jur Usucapion mit fich fuhren muß. Aber ba wir es hier mit bem Befige einer Erbichaft zu thun haben, fo gestaltet fich in Folge ber eigenthumlichen pro herede usucapio ber Grund gur Erfigungebefugniß noch gang Bor Sadrian namlich burfte fich Jedermann bie Erb= schaft aneignen und usucapiren, es war ein justus titulus bagu gar nicht weiter erforderlich, alfo ber bon. possessor hat baffelbe Recht gar nicht erft aus bem Grunde ber justa possessio, fondern lediglich fcon in Folge ber Befigergreifung und in Gemäßheit ber civilrechtlich erlaubten pro herede usucapio. Da biefe nun aber fruber eine Erfigung bes Erbrechts felbft, und fpater nur ber res hereditariae enthielt, fo entfteben baraus fur bie b. p. brei Fragen.

Entweder gemahrt namlich bie b. p. eine Ersigung ber hereditas selbst und hat biesen Charakter behalten, auch nache bem die pro her. us. nicht mehr in dieser Weise bestand, ober sie enthielt von Anfang an nur die Ersigungsbefugniß für bie einzelnen res hereditariae, ober endlich kann sie früher eine Usucapion des Erbrechts dargeboten und sich dann zusgleich mit der pro her. us. in eine Ersigung des res singulae verwandelt haben.

Was von diesen drei Möglichkeiten das Richtige sei, ist an eine Widerlegung der Ansicht Susch e's 1) anzuknupsen, welcher Schriftsteller aus der Usucapionsbefugniß des bonorum possessor die ganze Entstehung des Institutes ableitet. Mit Recht bemerkt darüber v. Bangerow 2), es sei zu bedauern, daß Husche, durch den engen Raum einer Recension abgehalten worden, seine Hypothese genauer zu begründen. Indem dabei gar Manches in Betracht Kommende unerwähnt gebliezben ist, wird der Boten für eine Widerlegung schlüpfrig und schwer zu betreten.

Suschte beginnt mit einer allgemeinen mehr philosophischen Bemerkung. Es bestehe im Romischen Rechte ber eigenthumliche Gegensat von dem Innerlichen, dem eigentlich Rechtlichen, und dem Leußerlichen, welchen die beiden Dragane des civilen und pratorischen Rechts entsprächen. Ebenso wie sich dies beim Eigenthume in der Zersplitterung in das ex jure Quiritium und das in bonis esse zeige, so lasse sich diese doppelte Seite auch bei der Erbschaft durchscheren. Entweder nämlich bilde sie die familia, welche nur durch das Civilrecht ex testamento oder lege deserirt werden könne, oder sie werde nur als außerliches Bermögen (hona) ausgesaßt, das an sich noch keinen. Herrn habe, also von Anderen in Besitz genommen werden durse, und durch annua usucapio das Recht der Erbschaft selbst gewähre.

Mir scheinen bergleichen allgemeine Abstraktionen in als lem Rechtshistorischen sehr gefährlich, indem sie so leicht bazu führen, in die vorgesaßte Theorie das Gegebene hineinzuzwänsgen, und so das Individuelle der einzelnen Rechtsverhaltniffe um einiger gemeinsamen Gesichtspunkte willen in Schatten zu stellen. — An sich ist jener von huschke ausgestellte Gegensaß

<sup>1)</sup> Richteriche Jahrb. 1839. G. 11 - 15.

<sup>2)</sup> Leitfaben II. G. 13.

bes Innerlichen und Meußerlichen nichts Unberes, als mas man nur in anderen Worten als ben Charafter bes Pratorifchen im Begenfat bes Civilrechts anzugeben pflegt. Das Civilrecht ift ber Inbegriff alles in fruberer Beit bei ben Romern allein geltenden Rechtes. Alfo mas fpater vom Prator eingeführt murbe, mar vorber außer bem Rechtsgebiete gelegen, alfo nur ein Compler außerlicher, factifcher Berhaltniffe, benen bie innere Rechtlichkeit fehlte. Indeß ift babei zweierlei mohl gu bemerten, einestheils, bag auch fcon bas Civilrecht vielerlei an fich rein factifche Berhaltniffe fennt und fcutt, wie ja gerabe bier Sufchte feiner Theorie bereits untreu werden muß, indem bas außerliche Befigen und Ufucaviren der bona volltommen ein Inftitut bes Civilrechts mar. aber verlor boch das, mas ber Prator unter bisher nicht geltende Rechtsregeln ftellte, eben baburch ben Charafter bes Fac: tifchen, es murbe ein Innerliches, Rechtliches. 3ch will bier nicht darauf eingehen, ob man nicht bem dominium ex jure Quiritium, welches bis gur Ufucapion noch neben bem in bo: nis fortbestand, febr viel mehr ben Charafter bes Meuferlichen und bagegen bem in bonis ben bes innerlich Rechtlichen beiles gen tonne. Rur bas muß ich hier hervorheben, wie Sufchte in ber Entwicklung bes Urfprungs ber b. p. nothwendig ben Puntt, von bem er gerade ausgeht, inconfequent verlaffen muß. Indem fich namlich fcon im Civilrecht die bochfte Poten; bes blog außerlichen grundlofen Ufucapirens findet, fo fann man die b. p., wenn man fie hieran überhaupt anknupfen will, nur fo auffaffen, baß fie fur bas bisherige grundlofe Befiben ber Erbichaft einen Grund, alfo ein Innerliches eingeführt habe. Und fo fagt Sufchte felbft ber Prator habe "bei biefer improba possessio die bem Rechte zugekehrte Geite aufrecht erhalten." Dann aber fann man boch bies Pratoris fche Recht nicht bas Meuferliche, bas bem Innerlichen, eigentlich Rechtlichen, Entgegengefette nennen 3).

Die Urt, wie nun Suschfe bie b. p. an bie pro herede

<sup>3)</sup> hiernach scheint mir auch beurtheilt werden zu muffen, was huschte über bie Bertheilung der Beute sagt. Im Allgemeinen enthält biefer gall aber wohl Richts, was für die Gestaltung ber b. p. etwas bewiese.

usucapio antnupft, ift folgende. Meiftens habe ohne 3meifel ber mabre beres ben Befit bes Rachlaffes ergriffen 4). Aber ungefahr feit ber lex Licinia de modo agri (388), melde überhaupt einen Bendepunkt jum Ueberwiegen bes Meußerli= chen bin in ber Rom. R. G. bilbe, habe bie Gewinnfucht fic über Religion und Ehrenhaftigkeit zu erheben angefangen, es batten fich jest unberechtigte Dritte ber Erbichaft bemachtigt. Daburch fei die pro herede usucapio eine improba gemor: ben 5), und fo habe ber Prator interveniren muffen. jest die pro herede usucapio neu geregelt, und bie b. p. fei urfprunglich nichts Underes, als eben Die Pratorifche Berleihung ber pro berede usucapio, welche anfangs wohl ohne Beiteres burch Einweifung in ben Befit (bona possidere). fpater burch Auffiellung eines Rechtsmittels jur Erlangung bes Befites (bes Int. quor. bon.) befchafft worden fei. Daburd habe ber Prator breierlei 3mede erreicht, namlich bie Berbutung einer Berfplitterung bes Bermogens, Die Ertheilung bes Bermogens an den Burdigften (f. baruber oben 8. 25. Tert ju Rote 5 u. ff.), und die Berichtigung ber sacra und ber Schulden, weghalb benn auch unter ben berufenen murbigen Competenten eine Reihenfolge (successorium edictum) habe aufgestellt merben muffen.

Aus der Zusammenhaltung dieser Ansicht mit der von mir über den Ursprung der b. p. gegebenen, geht hervor, daß ich den ersten und dritten dieser Zwecke, für vollkommen richtig erkenne. Aber wenn Huschke die wahre Bedeutung derselben verfolgt hatte, so wurde sich daraus, wie ich meine, von selbst ergeben haben, daß seine eigentliche Ansicht über den Ursprung der b. p. nicht haltbar sei. Ich glaube es oben nachgewiesen haben, daß die b. p. keine Verleihung an den personlich Würtigsten, sondern an die Klassen des Civilrechts war, daß

<sup>4)</sup> Die Bebeutung ber pro herede usncapio wird hiebei von hufchte ebenso aufgefaßt, wie dies oben von uns gethan ift, nämtich als ein Mittel, daß Creditoren und Pontifen (wegen ber sacra) baldmöglichst befriedigt wurden, und es kann auch wohl nach Gaius (II. 55.) klazren Worten hierüber kein 3weifel mehr bestehen.

<sup>5)</sup> In wie weit bies richtig fei, ift oben entwickelt worben.

fie alfo nicht hauptfachlich bie Mufftellung neuer Erbpratendenten enthielt, welche bann nur nebenbei in eine bestimmte Reihenfolge (successorium edictum) rangirt worben waren, fondern daß fich alle Regeln über die fubjective Berechtigung gur b. p. lediglich in bem successorium edictum concentriren, welches in Beziehung auf Die civilrecht: lichen ordines proponirt murbe. Muf Diefe Dunfte braucht alfo auch nicht weiter mehr eingegangen ju werben. Bier ift barguthun, baß auch die objectiven in ber b. p. urfprung: lich enthaltenen Rechte von Sufchte nicht wohl erfaßt find. - Er fpricht es freilich nicht deutlich aus, aber bennoch muß er es ohne 3meifel annehmen, bag bie b. p. gu einer Beit ein= geführt fei, in welcher die pro herede usucapio noch in ihrer alteften Geftalt, als eine Erfigung bes Erbrechts felbft, beftanb. Denn nur fo lange folgte baraus bie Berpflichtung gur Bab: lung ber Schulden und (abgesehen von dem Pontifenedicte) gur Leiftung ber sacra, und Beibes wollte ja ber Prator er: reichen, indem er nach Sufchtes Meinung bie b. p. als pro herede usucapio verlieb. Es ift nun fcon oben (§. 17.) bar: gestellt worden, daß biefe Auffaffung ungulaffig fei, indem man entweder, mas aber unmöglich ift, in der b. p. auch noch fur bie fpatere Beit biefe Ufucapionsbefugnig bes Erbrechts wie berertennen mußte, ober eine mefentliche Umgestaltung ber b. p. angunehmen batte, wodurch fie aus einer Berleihung ber pro herede usucapio ju bem geworden mare, mas fie fpater Letteres namentlich fcheint Sufchtes Unficht zu fein, aber ba ihr Quellenausspruche nicht gur Geite, ja vielmehr entgegenfteben, ba eine innere Bahricheinlichkeit, fo viel ich einzusehen vermag, dafur nicht ju finden ift, fo barf bamit unfer Gegner ichon als widerlegt angefeben merben. bier noch ein letter Grund hingugufügen.

Daß die b. p. ursprunglich nur die Berleihung eines Usucapionsbesites war, gewinnt einigen Schein durch das Rechtsmittel, welches wir auch noch in spaterer Zeit sinden, das Int. quor. bon., welches adipiscendae possessionis ist. Und so nimmt benn auch Husches an, daß dies Interdict, welches an die Stelle der directen Einweisung in den Besit getreten war, das genügende und alleinige Rechtsmittel für die ursprungliche

Gestalt ber b. p. gewesen sei. Aber bamit zerfallt wieder bie ganze Theorie, indem sich bie b. p., welche boch eine Ersigung der ganzen Erbschaft sein sollte, natürlich auch auf die ganze Erbschaft erstrecken mußte. Wir werden nun spater sehen, daß sich das Int. quor. bon. gar nicht als Universalklage auf die ganze Erbschaft bezieht, daß es nicht auf Forderungen und Schulden geht, und so wurden denn die beiden Zwecke, welche Husche selbst angiebt, namlich die Bewahrung der einbeitlichen Natur der bona und die Befriedigung der Gläubiger gar nicht erreicht sind.

Die ftrenge Berfolgung biefer 3mede fubrt alfo barauf. baß wir bie b. p. nicht an bie Usucapion ber hereditas ans fnupfen 6), fondern bei ihr, fo lange fie uberhaupt bestanden bat, nur eine Usucapion ber res bereditariae, alfo ber einzelnen forperlichen Erbichaftsfachen, annehmen burfen, und bamit verschwindet benn alle Moglichkeit, Die Absichten bes Drators aus ber Ertheilung einer Usucapionsbefugniß erklaren gu tonnen. Bielmehr haben mir ein Unberes als bas Grundprincip ber b. p. unterzulegen, die Riction bes Erbrechts, neben ber bie Ufucapionsbefugniß ber forperlichen Cachen, wenn fich beren in ber Erbichaft fanden, als etwas Uccie Dentelles bestand. Es murbe namlich biefelbe ichon nach ben gewöhnlichen Regeln ber Ufucapion aus ber Pratorifchen Berleihung bes fingirten Erbrechts folgen, und alsbann mare fie allerdings etwas mit bem Grundprincipe ber b. p. Bufam= menhangendes. Gie murbe bann in zwei Jahren bas Gigen: thum an fundi, in einem Jahre an ben übrigen Sachen gemabrt haben. Aber ba, wie Baius (II. 54.) fagt, bis auf Habrian tamen in omnibus rebus hereditariis annua usu-

<sup>6)</sup> Es ist oben (s. 17.) schon hervorgehoben worden, daß boch wahrlich ber Prätor, wenn er die Ereditoren schüßen wollte, nicht ein Institut ausgestellt haben wird, welches in sich selbst, abgesehen von den Agniztionsfrissen, noch wieder den Ausschaft eines Jahres (bis zur Usucapion) enthielt, und noch außerdem davon abhing, daß der Besig der Erschähaft nicht wieder unterbrochen werde. Wir durfen uns doch den Prätor nicht so Gedankenzarm vorstellen, daß er nicht ein Mittel gewußt hätte, den b. possessor gleich von der Verleitung an, den Ereditoren für verhaftet zu erklären.

capio remansit, so verstand es sich von selbst, daß dies dem b. possessor eben so sehr zu Gute kame, wie Jedem Anderen. Indes liegt darin auch schon, daß dies gar keine, aus dem Rechte der b. p. sließende Besuanis ist.

Endlich ift biermit benn auch festgestellt, bag in bem Ufucapionerechte gar feine Ausschließung ber bereditatis petitio liegt, welche, um bie b. p gur sine re gu machen, auch nach= bem ber b. possessor icon über ein Sahr im Befit ift, angeftellt mirb. Allerdings fonnen bie einzelnen bereits ufucapirten Sachen jest nicht mehr geforbert werben, aber eines: theils ruht bies Recht gur Burudbehaltung ber Sachen gar nicht birect auf bem Rechte gur b. p.; und anberntheils for= bert ber Rlager mit ber her. pet. gar nicht birect biefe Ga= den, fondern Unerkennung feines Erbrechtes. Defhalb mußte fie benn auch nach Ablauf bes Jahres noch angestellt werben fonnen, und bas Refultat mar, bag Alles gur Erbichaft Geborige, woran keine mabre possessio moglich ift, sowie alle forperlichen Sachen, welche ber b. possessor erft fpater in Befit bekommen und noch fein Sahr befeffen batte, auf ben fiegenben Rlager übergingen 7).

# III. Die in der b. p. als fiction des heres, enthaltenen Acchte.

§. 45. Wir gelangen nunmehr zu ber britten, ber wichstigsten Frage, welche Rechte namlich bem b. possessor als fingirtem heres zustanden? Mit Absücht haben wir dieselbe die lette sein lassen, damit aus der Erörterung der übrigen sich schon von selbst entwickelte, daß in ihr der Hauptpunkt, das Grundprincip der b. p. enthalten sei. Wir werden also, da uns in dieser Hinsicht keine Abschweifungen und Widerlegungen entgegenstehender Ansichten mehr obliegen, mit desto

<sup>7)</sup> Danach versteht sich auch von felbst, daß bas bei ber b. p. cum re vorhandene in bonis sich nur auf die Sachen, welche besessen und usucapirt werden konnen, also auf die korperlichen res hereditariae bezog.

großerer Scharfe und Deutlichkeit bem eigentlichen Rern unferes Inftitutes uns zuwenden konnen.

Sier ift benn auch ber Ort, mo ber Rame: bonorum possessio feine Erflarung finden fann, ba bas Borberge: bende icon genugende Sinmeifungen auf Diefelbe enthalt. -Bon. poss. burfen mir nicht überfeben und verdeutlichen mollen burd : Befig ber Erbichaftsguter, wie bies Sufchte meint, wenn er fagt, die b. p. fei bie Pratorifche Bulfe fur bas fcon langft bestehende bona possidere gemefen. Der Musdruck bedeutet vielmehr die possessio, b. i. die factische Musubung bes jus beredis. Defhalb hieß fie urfprunglich wohl allein hereditatis possessio, wie fie wenigstens noch von Cicero genannt wird 1), fo wie ja auch im Ebicte fand: hereditatem dabo ober possessionem dabo, bei welchem Letteren gewiß nicht bonorum fondern: hereditatis gu fuppliren ift. Und fo wird benn auch die Erklarung bes Drators gegen ben Ugnoscirenben anfangs immer gelautet haben: do tibi hereditatem ober hereditatis possessionem.

Dieser ben Sinn ber Sache viel richtiger wiedergebenbe Ausdruck wurde nun aber nach Ciceros Zeit sast ganz versträngt 2), und es trat die Bezeichnung bonorum possessio an die Stelle. Der Grund bafür scheint mir ziemlich nache zu liegen. — Der welcher der pro herede usucapio gemäß, die Erbschaft ober einen Theil davon sich verschafft hatte, um sie zu ersigen, konnte nicht wohl anders als hereditatis possessor genannt werden 3). Hier bedeutete nun freilich das Wort hereditas, seit der zweiten Periode der pro herede usucapio, nur die Erbschaftssachen; bei dem Pratorischen Institute daz gegen hat hereditas die zweite Bedeutung des jus successio-

<sup>1)</sup> S. oben §. 24. Rote 2. §. 19. Rote 1.

<sup>2)</sup> Er findet fich auch noch bei Labeo, ber aber icon ben anderen Ramen baneben fiellt. "Hereditatis autem bonorumve possessio ut Labeo scribit." Fr. 3. & 1. de b. p.

<sup>3)</sup> Die Ausbrucke pro herede ober pro possessore possessores beziehen sich, wie oben (§. 6) entwickelt ift, nur auf ben Erbschaftsproces. Im Allgemeinen sind sie beibe hereditatis possessores. —
In solchem Sinne finden wir den Ausbruck noch in den Pandelten,
z. B. fr. 17 u. 18. de her. pet.

nis. Gerabe megen biefer zwei Bebeutungen bes Ports bereditas mußte auch ber Ausbrud: hereditatis possessio zweibeutig fein und zu Bermechselungen Anlaß geben. Go lange bas Romifche Rechtsleben noch ohne Absonderung einer eigents lichen Rechtswiffenschaft beftand, mar biefer Mangel weniger fuhlbar; als aber theoretische Entwidlungen in Schriften baufiger wurden, mußte man gang nothwendig barauf tommen, für bas Pratorifche Inftitut ein eigenes Runftwort festzustellen, und ba war bonorum possessio bas fich von felbst barbie: tenbe, obgleich bas rechtliche Sauptmoment nicht birect baburch ausgebrudt mar 4). Bufte boch ein Jeber, bag bonorum possessio non uti rerum possessio accipienda est; daß fie juris magis quam corporis possessio fei; bag bie Befugniß gur eigentlichen rerum hereditariarum possessio freilich mit: telbar barin begriffen fei, bag aber auch ohne alles corporale in ber hereditas bennoch eine b. p. fehr mohl beftehe 5). Mits hin leuchet ein, bag bier bona gang und gar im Ginne von hereditas, als jus successionis gebraucht ift, wie ja auch Labeo (Note 2) ausbrudlich Beibes als gleichbebeutend neben einanderftellt. Indeg ift nicht ju verkennen, bag fur bie bas Romifche Recht nachstubirenben Juriften ber unpaffenbe Mus: brud b. p. febr geeignet war, auch untlare und unrichtige Borftellungen von ber Cache zu erzeugen.

So führt uns also auch ber Name, nach seinem richtigen Berständniß, barauf, baß in ber Verleihung ber b. p. die Fiction des jus heredis gelegen habe 6). Welche ein:

<sup>4)</sup> Anderntheils wurde dieser Ausbruck auch von ganz anderen Fällen ges braucht (Fr. 5. §. 1. quib. ex caus. in poss. eat. 42. 4.), wosür indeß die Umkehrung: possessio bonorum häusiger war.

<sup>5)</sup> Fr. 3. §. 1. de b. p. — Rur bei ber Berleihung an ben heres, welcher von Anfang an fein Civilrecht beweisen fann (s. S. 215), also in bem Falle, wo ber selbständige Begriff ber b. p. nicht zum Borschein kommt (S. 221. Rote 14.), bedeutet ber Ausbruck b. possbloß ben burch ben Int. quor. bon. zu erlangenden Besit ber Erbsschaftsgüter.

<sup>6)</sup> Und zwar kann num auch nach bem Bisherigen mit Sicherheit angenommen werben, baß biefe Fiction fich nicht etwa (wie bei ber Publ. act.) auf die Bollendung ber Usucapion bezieht, weil Beibe auf gand verschiedenen Gebieten bestehen. Die Usucapion geht auf die einzele

zelne Befugniffe bamit verknupft waren, geht aus ber Darftels lung ber einzelnen Rechtsmittel hervor, welche bem b. possessor zustanden. Bu ihnen haben wir jest überzugehen.

#### 1) Die fictitiae actiones.

§. 46. Wenn der Prator den b. possessor als singirten Erben aufstellt, so erlaubt er ihm damit, in jeder Hinscht sich als heres zu geriren. Derselbe konnte, wie dies schon oben bei seiner Restitutionsverbindlichkeit gegen den heres berührt worden, Sachen aus der Erbschaft frei veräußern, Vermächte nisse auszahlen, Pontisen und Creditoren befriedigen. Und zwar stand um dieser Forderungen willen den berechtigten Personen eine sietitia in personam actio gegen den b. possessor zu, sowie auch fremde Sachen die sich in der Erbschaft befanden, mit einer sietitia in rem actio eingeklagt werden konnten 1). Dies Alles ist es, was Uspian in fr. 1. de b. p. unter den incommoda hereditaria begreift.

Die Commoda bagegen, und bas dominium rerum, quae in his 2) bonis sunt, welches Alles bem bonorum possessor zugetheilt wird, bas beschreibt uns Gaius noch naher, aus welcher Stelle wir, ebenso wie aus ber bes Ulpian (in Note 1), so recht klar ersehen, baß die sietitiae actiones die Rechtsmittel sind, welche das eigentliche Grundprincip der b. p., oder Alles das umfassen, was zur Desinition berselben geshört; die also auch niemals sehlen konnen, wo von einer b. p. die Rede ist, mithin von Ansang an seit dem Bestehen der b. p. vorhanden gewesen sein muffen.

nen res hereditariae, die Fiction auf das Erbrecht. Lettere war also etwas selbständig vom Praior aufgestelltes, sie war nothwendig um das zu erreichen, was oben als der Ursprung der b. p. darges stellt ift.

Ulp. XXVIII. 12. — Hi quibus ex successorio edicto bonorum possessio datur, heredes quidem non sunt, sed heredis loco constituuntur, beneficio Praetoris. Ideoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, fictitiis actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur.

<sup>2)</sup> Ulpian ichiebt abfichtlich bies Bortchen ein, um nicht "in bonis" ju fagen.

Gains fagt IV. 34 .: Habemus adhuc alterius generis fictiones in quibusdam formulis, velut cum is, qui ex edicto b. p. petiit, ficto se herede agit; cum enim jure practorio et non legitimo succedat in locum defuncti non habet directas actiones, et neque id quod defuncti fuit, potest intendere suum esse, neque id quod defuncto debebatur potest intendere dari sibi oportere, itaque ficto se herede intendit 3), veluti hoc modo:

ludex esto. si A. A. (id est ipse actor) Lucii Titii heres esset, tum si fundum de quo agitur ex jure Quiritium ejus esse oporteret:

vel si in personam agatur, praeposita simili fictione intentio ita subjicitur:

tum si paret N. N. A. A. sestertium decem millia dare oportere. -

Ebenfo fagt es Bains an einer anderen Stelle, bag bie actiones des bon. possessor eine Nachahmung des jus legitimum enthielten 4).

Biermit alfo ift es flar, daß in allen Fallen, wo ber heres als Eigenthumer, als Glaubiger auftreten konnte, auch ber b. possessor burch Rachahmung ber Rlagen als Eigen: thumer, als Glaubiger fingirt wird 5). Es kann bemnach auch feinen Zweifel leiben, daß bann, wenn ber heres nur fingirter Gigenthumer fein wurde (alfo nur bie Publiciana actio hat), dem bon. possessor nachahmungemeife auch diefe Rlage guftebt, wobei wir mithin die Riction einer Riction eintreten feben 6).

<sup>3)</sup> Es ift mohl ju bemerten, wie Baius bie fictitiae actiones birect aus der Ratur ber b. p. ableitet, wie er aber beghalb offenbar auch meint, baf alle actiones bes bonorum possessor, quia non habet directas, unter bas Bebiet ber bier ausgeführten fictitiae gehoren. Wir haben bievon alebalb eine Unwendung gu machen.

<sup>4)</sup> Gai. IV. III. Aliquando tamen Praetoriae actiones imitantur jus legitimum, quales sunt eae, quas bonorum possessoribus, ceterisque qui heredis loco sunt, accommodat.

<sup>5)</sup> In omnibus enim vice heredum bonorum possessores habentur. Fr. 2. de bon. poss.

<sup>6)</sup> Fr. 7. §. 9. de Publ. act. - Haec actio et heredi et honorariis successoribus competit. Fr. 1. §. 37. de aqua quot. velaest.

Finden wir hiernach den bon. possessor dem heres ganz gleichgestellt, so drängt sich nun aber eine sehr bedeutende Frage auf. Der heres hat ja nicht bloß solche einzelne Klagen, womit er ein Rechtsverhältniß, in welchem der Erblasser bereits stand, und in das er nun eingetreten ist (sei es Eigenthum, bonac sid. poss., oder eine obligatio) geltend macht, sondern er hat auch eine universelle Klage, womit er direct Anerkennung seines Rechts des Erbeseins, mittelbar auch die Herausgabe von Erbschaftssachen sordert. Wie sieht es nun hier mit der Nachahmung beim bonorum possessor?

Wir konnen biese Frage burch Busammenhaltung ber Grundsate beantworten, welche im Dbigen einestheils fur die hereditatis petitio, und anderntheils als bas Wefen ber b. p. festgestellt find.

1) Heres ift ber in alle rechtlichen Berhaltniffe bes Erb: laffers, fo weit fie fich überhaupt vererben, Gingetretene. Er ift dies aber in ben meiften Rallen nicht ipso jure, fonbern er wird es erft burch gemiffe von ihm vorzunehmenbe Sandlungen. Das ift bie Untretung, burch welche er de jure fogleich bas vollftanbige Recht bes Erbefeins erhalt. bies Recht wird nicht immer gleich von Allen anerkannt, ba überhaupt nach Civilrecht ber Erwerb bes Erbrechtes ein reis nes Privatgefchaft ift, welches auch gang im Stillen gefchehen fann, nicht erft einer gewiffen offentlichen Sanction bebarf. Daber tommt es, bag baffelbe noch Gegenstand einer gericht= lichen Berfolgung, eines proceffuglifchen Beweifes werben muß, und bagu bient bie hereditatis petitio. Alfo erft nachbem bie Untretung und bie Erbichaftstlage (fobalb bas Erbrecht beftrit: ten wird) vollzogen worden, ift bas Recht bes Erbefeins ein fowohl von Innen als nach Mugen in Birffamfeit getre-

<sup>7)</sup> hiermit ift die bekannte Frage über die hereditatis petitio possessoria angeregt, über die Fabricius (Rhein. Mus. IV. S. 177 f. 209 f.) die Bermuthung aufgestellt hat, es sei eine erst von Justiznian erfundene Klage, — was indes wenig Beifall bei anderen Juristen gefunden hat. (Bergl. einstweilen besondere Arndts Beiträge I. S. 50 u. ff.) — hier kann die ganze Frage thren Plat noch nicht sinden, da für jest nur die ursprüngliche Gestalt der b. p. und beschäftigt.

tenes. Der heres kann nun auch gegen Alle, welche jenen Erbichaftsproces überhaupt anerkennen muffen, alle Klagen (persionliche und dingliche) wie sie schon dem Erblaffer zustanden, anstellen, da jetzt der Widerspruch gegen sein Eintreten in die Rechtsverhaltnisse des Verstorbenen entfernt ist.

Allein Diefer lette Gat fuhrt es bereits mit fich . baf. wenn man auch fagen fann, Die hered, pet. fei bas Mittel gur allgemeinen Unerkennung bes Erbrechts nach Mugen bin, boch bie Birfungen bes einzelnen Erbichaftsproceffes nur beschränfte find. Der Beklagte, welcher mit ber ber. pet. befiegt ift, fann allerdings gleich mit ben Bindicationen und perfonlichen Rlagen ebenfo belangt merben, wie ber Erblaffer fie Dagegen miber jeben anberen Dritten muß anftellen fonnte. bei benfelben wiederum bas Erbrecht von Reuem bemiefen mer: ben. Und hiermit hangt jufammen, daß überhaupt nicht bloß bie hereditatis petitio ben Beweis bes Erbrechts voraussest, baß alfo auch ber Erbe nicht alle aus feinem Erbewerben flie: Benben Rechte mit ber ber. pet. burchfeben fann. Ja wir muffen fogar anerkennen, bag bie ber. pet. feit ber zweiten Periode ber pro herede usucapio in einer fchiefen, anomalen Geftalt beftand, welche nicht eigentlich mehr zu bem biente, um deffentwillen fie eingeführt mar. Es ift eine Rlage, melde aus eigenthumlichen Berhaltniffen hervorgerufen, nun auch burch beren hiftorifches Fortfchreiten bedingt murbe, und beghalb eine gang andere Geffalt hat, als wenn man die Rechtsmittel bes Erben rein, ohne bie Ginwirkung außerer Umftanbe, aus bem Begriffe bes Erbrechtes conftruirt batte.

Bare Letteres der Fall gewefen, fo murbe fich von felbft

Folgendes ergeben haben :

a) Der Erbe, da er in die vollkommene vermögensrechtliche Person des Erblassers eintritt, muß jedenfalls auch
die Klagen anstellen können, welche bereits dem Erblasser zu
Gebote standen. Also die dinglichen Klagen, wenn Sachen
aus seinem Bermögen hinweggekommen und die persönlichen,
wenn ihm irgend eine Forderung begründet worden war.
Bon allen wird hier vorausgesetzt, daß bereits, als der Erblasser noch lebte, actio nata gewesen sei. Der Erbe muß in sie
eintreten, und sie also auch, sobald er nur sein Erbrecht beweist,

burchsehen können. Indeß eignen sich bennoch biese Falle nicht zu einer Universalklage, einer ber. pet., weil mit dem Besweise des Erbrechts noch nicht genug geschehen ift, sondern noch der des einzelnen Rechtsverhaltnisses ebenso hinzukommen muß, wie ihn der Erblasser hatte führen mussen. Dergleichen einzelne dingliche und persönliche Klagen werden aber selten in Wahrheit gegen dieselbe Person gerichtet sein, und, auch wo dies der Fall ware, konnte durch eine Cumulation ehr Verwirzung und Nachtheil als Bortheil entstehen. Nennen wir das Gebiet dieser Klagen furz die Einzelklagen.

b) Diefen muß indeg noch ein anderes Rechtsmittel gur Seite geben, wenn ber Schut bes Erben ein vollftanbiger fein foll. Alle bie Sachen, in beren Befit ber Erblaffer fich im Mugenblide feines Todes befand, muffen burchaus unverandert und ungetrennt auf den Erben übergeben. Und mo biefe Gachen von Underen veraußert ober verschlechtert find, muß eine Erfatforberung an Die Stelle treten. Alfo auch bies Recht des Erben begreift bingliche und perfonliche Glemente, aber mit ber Gemabrung von Gingelflagen murbe ibm bier menig ge= holfen fein. Die Sachen, welche ber Erbe forbert, brauchten bem Erblaffer gar nicht zu geboren, alfo auch er, ber Erbe, fann fie nicht vindiciren, aber bennoch muß er von Underen beren Berausgabe verlangen burfen, weil er felbft barauf vom Eigenthumer belangt werben fann. Und wenn er felbft ber mahre Erbe ift, fo find ja alle übrigen Perfonen unbefugte Befiber biefer Sachen, ba wir nur von benen bier fprechen, welche gerabe beim Tobe bes Erblaffers fich in beffen Berr= fchaft befanden, bie alfo nicht mehr mittelft eines fcon biefem gegenüber begrundeten Rechtsverhaltniffes in fremde Sanbe gekommen find. Der Befit biefer Fremben tann fich alfo nur auf eigenmachtige Befigergreifung ftuben, welche lediglich baburch, daß ber heres fein Erbrecht beweift, als eine unbefugte erfcheinen muß. Denn ber heres barf verlangen, gang genau in benfelben Bermogenszuftand eingefett zu werden, wie ibn ber Erblaffer bei feinem Tobe verließ. Alfo alle biefe Rechte auf Sachen ober ben an bie Stelle tretenben Schabenserfat find insgesammt auf benfelben Beweiß geftust, es muß alfo auch mit einer Univerfalklage beren Berausgabe.

weit fie fich bei einem und demfelben Beklagten finden, gefor: bert werben fonnen. -

Diefe rein aus bem Begriffe bes Romifchen Erbrechtes abgeleitete Unterscheidung ber Gingelflagen und ber Uni: perfalflage auf die res hereditariae ift inden burch die von der pro herede usucapio abhangige Gestalt der hereditatis petitio vielfach verwischt worben. In ber alteften Beit, (por ber pro herede usucapio) gab es, wie oben (§. 6) aus: geführt ift, noch keine hereditatis petitio, indem fich bie eis genthumliche Geftalt berfelben erft aus ber pro herede usucapio erklaren lagt. Bielleicht giebt man mir ben genauen inneren Bufammenbang Beiber zu, behauptet aber, ba ich felbft eine Universalklage als fich aus bem Begriffe bes Erbrechtes ergebend, angenommen habe, bag doch in biefer Beife eine ber. pet. auch ichon fruber bestanden, welche bann nur burch Einführung ber pro ber. us. eine Umgestaltung erfahren habe. - Indeffen fieht bem Kolgendes entgegen. Der Begriff bes Erbrechts mar von jeber bei ben Romern Gintritt in Die gange vermogensrechtliche Derfonlichfeit bes Berftorbenen. aber mas in ben verschiedenen Beiten als Theil bes gesammten binterlaffenen Bermogens angefeben murde, fonnte boch biefes Erbrecht eine febr verschiedene aufere Geftalt barbieten. Und wenn wir nun aus bem Erbrecht die Nothwendigfeit einer Universalflage auf Berausgabe ber binterlaffenen Erbichaftsfa: den ableiteten, fo mar bier von einer fpateren Beit gefprochen, wo barunter viele fein fonnten, Die gar nicht im Gigen: thum bes Erblaffere gestanden batten. Dagegen burfen mit mohl fur die frubere Beit, bor ber pro her. usuc. annehmen, daß in Folge ber allgemeinen Berrichaft des nexum Dies mand fterben konnte, ber nicht alle Sachen, die er hinterließ, fein eigen nennen burfte, bie alfo mabrhaft ju feiner familia gehorten 8). Bo aber ein Compler von Sachen gefor:

<sup>8)</sup> Die samilia ist Gegenstand des Erbrechtes, fr. 195. §. 1. de verb. sign. Diese aber ist gleich: patrimonium, Gai. II. 102. und bazu gehört nur, was durch Mancipation auf einen anderen übertragen werden kann: Gai. II. 103. — Familiae emtor, i. e. qui a testatore samiliam accipiedat mancipio. — Wir konnen nicht ans

bert wird, an benen allen bem Kläger Eigenthum zusteht, ba ist tein Beburfniß einer besonderen Universalklage, wie wir ja basselbe noch heutzutage nicht bei ber Bindication einer Dos, eines Peculiums, eines Pupillarvermögens sinden 9).

Erft als die pro herede usucapio eingeführt murbe, ent: ftand bie hereditatis petitio, aber nun auch in gang anderer Beife, als daß fie bloß eine Universalklage auf Die vom Berftorbenen hinterlaffenen Sachen gemefen mare. Es ift oben entwidelt worben, wie bie hered. pet. gar nicht birect auf bas Erbichaftsvermogen, b. b. bie vom Erblaffer gulebt befeffenen Sachen geht, fondern fie eine Durchfegung bes ibeel= Ien Erbrechtes ift, welches fonft durch einjahrigen Befit ber res hereditariae verloren geben murbe. Mus biefem Grunde ging fie aber überhaupt uber ben Begriff ber res bereditariae gang hinaus, und murbe auch gegen ben nicht gab= lenben Schuldner gegeben 10), weil biefer auch als pro herede Ufucapient galt. Bir feben alfo, baf fie auch bie Gingel= flagen zum Theil in fich faßt, bei benen an und fur fich gar fein Beburfnig einer Universalflage befteht, wenn wir nicht Schritt vor Schritt bie her. pet. ber pro her. usuc. mußten folgen feben. Wir wurden in ihr, wenn nicht ber Sat bestanden hatte, nemo sibi causam possessionis mutare potest, gewiß auch ben übrigen Theil ber Gingelfla: gen namlich die Bindicationen, welche bereits bem Erblaffer auftanben, finben.

Bare Letteres ber Fall, so bestände wieder eine völlige Consequenz, indem die her. pet. nun die Gesammtklage für alle Rechte, die der Erbe aus dem Erbfalle überhaupt haben könnte, gewesen ware. So aber enthielt sie eben nur die Durchsehung bes Erbrechtes dem pro herede Usucapienten

nehmen, daß Jemand in Folge eines Depositum, Commodats, Beftellung einer dos etc fremde Sachen in seiner Erbschaft habe hintertassen können, sondern sie mußten durch nexi datio, wenn auch
mit der Berpflichtung der remancipatio ihm übertragen werden.
Gai. II. 60.

<sup>9)</sup> Fr. 56. de rei vind.

<sup>10)</sup> Fr. 13. §. 15. de her. pet.

gegenüber, während die Durchsetzung des Erbrechtes gegen die, welche Sachen des Erblassers aus anderen Gründen im Bessith hatten, von ihr ausgeschlossen war. Bei beiden Klagen war ein doppelter Beweis notthig; bei der her. pet. der des Erbrechts und des Besitzes im Augenblick des Todes (oder der Forderung dem Schuldner gegenüber) — bei der Singularz vindication ebenfalls der Beweis des Erbrechts, und das Eisgenthum des Verstorbenen. — Da also bei beiden Klagen dersselbe Beweis, und bei beiden auch noch ein anderer zu liesern war, so wäre, wenn nicht jener besondere Grund der pro her. us. hier gewirkt hatte, es ganz unpassend gewesen, nur die eine dieser Klagen: hereditatis petitio (d. h. das Rechtsmittel auf Anerkennung des Erbrechts) zu nennen. —

Wenn fich hiernach bie her. pet. nur aus ber erften De= riode ber pro her. us. erflaren laffen fann, und nur fo es fich rechtfertigt, baß fie fo mefentlich von ben aus bem Begriffe bes Erbrechts fich ergebenden Kolgerungen abweicht, fo war nun gar bie zweite Periode ber pro herede usucapio uberall nicht geeignet, fie zu biefen reinen Folgerungen gurude: Bielmehr verschwindet, (nach ber im 6. 37. tebren ju laffen. unter N 3 gegebenen Darftellung) nun auch ber mahre Grund, weßhalb man fie ben Singularvindicationen gegenüber hereditatis petitio nennen fonnte, indem jest überhaupt bas Erbrecht nicht mehr ber Gefahr bes Berluftes burch Usucapion ausge= fest war. Rur beghalb fonnte fie jest noch Unfpruch auf Die: fen Namen machen, weil mit ibr boch bie bei Beitem meiften Befugniffe bes Erbrechts burchgefest werben, und bie Singularvindicationen ihr gegenuber nur ein geringes Gebiet ausfullen. - Mus bem Gefagten wird gur Benuge hervorgeben, bag bie her. pet. feineswegs ein Rechtsmittel ift, welches aus ben unvermischten Erbrechtsbegriffen bervorgegangen, und alfo als ein Mufter bewußter und vollendeter Romifcher Rechtsentwick= lung aufzufaffen mare, fonbern baß fie bie Stlavin ber pro herede usucapio gewesen ift, welche ja überhaupt fo ftorend in bas Romifche Erbrecht eingegriffen bat.

§. 47. 2) Diefer Schilberung ber her. pet. haben wir nun bas Befen ber b. p. entgegenzuhalten, und banach zu

beantworten, ob sich bei ihr eine nachahmung biefer Rlage, eine fictitia hereditatis petitio benten laffe.

Es theilt fich bies in zwei Puntte:

a) Die hereditatis petitio ift ihrer juriftischen Conftruction nach die Klage auf Anerkennung des Erbrechts. Da die Antretung nach Civilrecht ein reines Privatgeschäft ift, so folgt, daß das angetretene Erbrecht auch nur durch Privatprocesse gegen jeden Einzelnen, der es läugnet, durchgekämpst werden kann. Es ist im Civilrecht kein Institut, wonach durch öffentliche Sanktion, durch obrigkeitliche Autorität Jemand von vorn herein für den Erben erklärt würde, so daß also nur noch über die einzelnen aus dem Erbrechte fließenden Besugnisse Streit und Beweis von Seiten des heres vorkommen könnte 1). Mithin muffen im Civilrechte Rechtsmittel vorhanden sein, womit nicht bloß diese einzelnen Besugnisse, sondern auch das nach Außen noch nicht anerkannte Erbrecht durchgessest wird. Und lediglich darauf geht ihrer juristischen Fassung nach die her. pet.

Wie ist dies aber bei ber bon. possessio? Wenn ber Prator in Folge seines imperium 2) Jemanden als Erben singirt, so versteht es sich von selbst, daß er den Zustand des vollkommenen Erbeseins annimmt. Also nicht bloß das von Innen (durch Antretung) begründete, sondern das nach Außen allgemein anzuerkennende. Niemand hat das Necht, sich der Pratorischen Machtvollkommenheit zu widersehen 3), nur dem wahren heres ist es erlaubt, durch Anstellung der herpet. die b. p. zur sine re zu machen. Ehe dies aber nicht

<sup>1)</sup> Ramtich wenn auch festitanbe, bag Jemand Erbe fei, fo ift bamit noch nicht bewiesen, bag bie Einzelklagen (bingl. u. perfont.) bie er anstellt, begründet seien, und bag ber Sachencompler, ben er forbert, sich auch im Besig bes Erbl. als er starb, befunden habe.

<sup>2)</sup> Fr. 1 u. 3. de jurisd.

<sup>3)</sup> hiermit ift nicht zu verwechseln, baß Jebermann auch abgesehen von einem Processe auftreten und zeigen könnte, bie ertheilte b. p. sei als non data anzusehen. Denn alsbann erkannte sie auch ber Prattor nicht mehr an. Wo sie aber nach ben Pratorischen Erforbernise niffen vollkommen gultig war, kann auch Riemand ber Ausübung ber baraus folgenben Befugniffe entgegentreten.

geschehen ift, barf ber b. possessor in Folge ber Pratorifchen Berleihung ohne Biberfpruch alle aus feinem fingirten Erb= rechte folgenden Befugniffe geltend machen. Gin Biberfpruch fann nur gegen bie Richtigkeit ber einzelnen Befugniffe, alfo ob fie wirklich aus feinem Erbrechte folgten, erhoben werben, und barauf murbe benn auch allein bas Beweisverfahren gerichtet. - Bir feben bies entschieden aus ber von Gaius an= geführten Formel, welche ber b. possessor fur feine Gingel= flagen befommt: Si A. A. Lucii Titii heres esset, tum si fundum de quo agitur ex jure Q. ejus esse oporteret. Alfo ber Rlager braucht nur zu beweifen, daß ber Lucius Titius bas Eigenthum biefes fundus hatte, mogegen nicht in ber Formel etwa noch fteht: si Aulo Agerio ex edicto meo b. p. data est, fo bag alfo auch barauf noch vor bem Suber ein Beweis gerichtet worben mare. Sonbern ob bem bie Rlage Berlangenden wirklich bie b. p. verlieben worden fei, bas mußte er, ehe ihm die Rlage ertheilt murbe, vor bem Prator felbft nachweifen, und in ben meiften Kallen wird ber Drator bies fein factum proprium noch fehr wohl gewußt haben. Db bie b. p. von ihm gegeben fei, fann boch naturlich nur vom Prator felbft beurtheilt werben, und fobald er es bejabt, (und bas thut er burch bie Ertheilung ter fictitia actio) fo fann Niemandem barüber noch ein Biderfpruchsrecht gufteben. Bie mertwurdig murbe ber Muftrag bes Prators an ben judex erschienen fein, bag biefer untersuchen folle, ob er (ber Prator) bem Rlager bie b. p. gegeben habe ! 4).

Hiernach kann man nun auch nicht sagen, eine sictitia her. pet. hatte so bestehen konnen, daß ebenso wie bei der wahren her. pet. über das civile, so hier über das Pratorische Erbrecht des Klagers gestritten worden ware. Sondern da

<sup>4)</sup> Es scheint mir nicht unwahrscheinlich, wenn wir auch nichts mehr bavon wissen, weil es begreiflich nicht in Zustinians Compilation aufgenommen werden konnte, — baß die b. p. in einer Weise gegeben wurde, welche dem b. possessor seine Legitimation sehr leicht machte; vielleicht mittelst Ertheilung einer kleinen schriftlichen Notig. — Dem steht nicht entgegen fr. de interrog. in jure, wo der b. possessor als Beklagter ausgesesst wird.

(freilich nicht nach ber materiellen Absicht bes Klägers, wohl aber nach ber juriftischen Gestalt ber Klage, s. oben §. 37. zu Note 4.) die her. pet. nur auf Anerkennung des Erberechts geht, so kann sie auch nur da vorgekommen sein, wo zu dieser Anerkennung noch ein Proces nöthig ist, nicht wo sie schon aus der obrigkeitlichen Verleibung folgt 5).

b) Indes wenn man uns auch zugiebt, daß in diefer Beise, also in Beziehung auf die juriftische Gestalt der Rlage, eine Nachbildung der her. pet. bei der h. p. nicht möglich gewesen sei, so kann doch noch auf eine andere Art die Behauptung zu retten versucht werden. Und ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich vermuthe, daß die meisten neueren Schriftsteller, welche das Bestehen einer her. pet. possessoria annehmen, sich die Sache so denken, ohne sich freilich wohl den Unterschied recht klar gemacht zu haben.

Wenn namlich die her. pet. an und für sich auf Anerkenung des Erbrechts geht, so ist dabei doch die materielle Absicht des Klägers in den meisten Fällen: die Erlangung der res hereditariae, welche der Erblasser bei seinem Tode in

<sup>5)</sup> Urnbte (Beitrage I. 57.) giebt gu, bag bie fictitia her. pet. nicht bie Formel gehabt haben tonne: si A. A. L. Seji heres esset, tum si ea hereditas de qua agitur, ex jure Quiritium ejus esset. - Es biege bies: ber Rlager foll beres fein, wenn er beres ift! - Daraus folgert A. bag bie her. pet. bes b. possessor mefentlich verschieben mar von beffen fingirten hereditariae actiones. Aber wie foll benn bie Formel gelautet haben ? 2. führt es gerabe fo trefflich aus, bag bie juriftifde Geftatt ber her. pet, auf Uners tennung bee Erbrechte ging, bag fie bie heredis actio mar, alfo tonnte fie beim b. possessor boch immer nur auf bas fingirte Erbs recht geben : und bamit famen wir ftete wieber ju jener unmöglichen Formel jurud! Und fann man mohl glauben, bag es noch eine her, pet, fur ben b. possessor gebe, wenn Gai. gang allgemein über bie actiones, bie aus ber b. p. hervorgeben, fagt: directae gebe es nicht, fonbern nur fictitiae. Benn nun bie her. pet. nicht ju biefen letteren gebort, fo fann fie bei ber b. p. überhaupt nicht vorhanden gemefen fein, ba fie boch mahrlich ju ben actiones, und nicht ju ben Interbicten gebort. (G. oben f. 46. Rote 3.) - Muf bie anderen von Arnots vorgebrachten Grunde tann bier noch nicht eingegangen werben.

Besits hatte; also die zweite Besugniß, welche wir (§. 46. unster b.), außer den Einzelklagen, aus der Natur des Erbrechts abgeleitet haben. Es bedarf dazu einer Universalzklage, weil unter diesen Sachen Bieles sein kann, was dem Erblasser gar nicht gehörte, und also dem Erben später wieder abgesordert werden kann. — Dies Interesse, welches in den meissten Källen das alleinige bei der her. pet. ist, muß nothwenzbig auch beim b. possessor vorhanden gewesen sein. Und daraus folgert man, daß dem b. possessor also auch eine hereditatis petitio zugestanden haben musse.

Ich gebe ben Sauptfat vollkommen gu, aber bie baraus abgeleitete Folgerung scheint mir auf febr fcmachen Fugen gu ruben.

Einmal find boch die Romer wahrlich nicht ber Art, daß fie, was allerdings ben Wirkungen nach zu etwas Underem paßt, nun gleich auf diefes übertragen, auch wenn es der jurisflischen Confequenz völlig zuwider ift. Und daß dies hier der Fall sein wurde, glaube ich eben unter a. gezeigt zu haben.

Ferner aber geht aus ber obigen Darftellung ber her. pet. berbor, daß fie ein von ben reinen Beftandtheilen bes Erbrechts mefentlich abweichendes Rechtsmittel ift, bavon abweichen mußte, weil fie bem fingularen Inftitut ber pro herede usucapio gegenüberfteht. Abgefeben von biefem fpeciel= ten Grunde murbe es nicht zu rechtfertigen fein, weghalb bei ihr fo zar' egoyiv und nicht auch bei ben Gingelklagen auf die bezwedte Unerkennung bes Erbrechts Gewicht gelegt wird, und weghalb fie boch wieder die Balfte ber Gingelflagen (namlich Die perfonlichen) in fich aufnahm. Wenn auch bie Romer nicht im Geringften wegen Diefer Geftalt ber her. pet. getabelt merben tonnen, fo murden fie boch gerade befhalb Tabel verdienen, baß fie bies Inftitut auf andere Berhaltniffe ausbehnten. welche gar nicht ein fo fonberbar gestaltetes Rechtsmittel er= forberten. Unfere Frage tann namlich offenbar nur fo geftellt merben :

Bei ber b. p. follte baffelbe Interesse burch ein Rechtsmittel geschütt werben, welches im Civilrechte durch bie (aber nicht bloß barauf gerichtete) her. pet. realisirt wurde. Wir konnen boch annehmen, baß bie Romer ebensogut bie beiben im

Erbrecht liegenden Befugniffe unterschieden haben, wie uns bies moglich ift. Daß fie es wirklich gethan haben, feben wir eben aus ber Gemabrung ber fictitiae actiones, welche gerabe bas Gebiet ber Gingelflagen umfaffen; es, blieb also nur noch ubrig, bem bon. possessor eine Universalflage auf die res bereditariae ju gemabren. Es mar noch vollig res integra, und man brauchte bei ber b. p. nicht bie Rudfichten zu nehmen, welche beim Civilrechte in Betracht ta-Sollen wir nun annehmen, ber Prator hatte nicht fo viel Erfindungsgabe gehabt, ein Rechtsmittel zu conftruiren, welches genau bem 3med entsprach, ben man erreichen wollte? Er habe fich nur durch Uebertragung eines Rechtsmittels helfen tonnen, welches über ben gehegten 3med weit hinausging 6), und bas fur bie b. p. gang unjuriftifch gemefen mare, indem man implicite bamit anerkannt hatte, es mare barin bie eis gentliche Durchfetjung bes Pratorifchen Erbrechts enthalten, mahrend boch nur die eine Salfte ber baraus folgenden Befugniffe bamit gemeint mar.

Wenn wir nun aber in ber That im Pratorischen Erberechte ein Rechtsmittel finden, welches dem Zweck, den der Prator haben mußte, gerade entspricht, also nicht in das Gebiet der Einzelklagen hinübergreift, sondern lediglich eine Unie versalklage für die res hereditariae ist, so enthält das allen Schut, den überhaupt der b. possessor nothig hat. Und damit ist denn aller Raum hinweggenommen, auf dem sich eine her. pet. possessoria aufbauen ließe 7).

<sup>6)</sup> Wenn wir annehmen, es habe eine her. pet. poss. gegeben, so batte ber b. possessor auch auf boppelte Art die Forberungen des Erblasser einklagen können, entweder durch eine ficitita in pers. act. oder durch jene her. pet. Und dann follte es doch zu erklären sein, daß Gai. IV. 34. nur die erstere erwähnt! Er sagt ja gar nicht, daß er hier bloß von den singsirten Einzelklagen sprechen wolle, sondern er will darstellen, welche actiones ihm, da er in locum detuncti succedire, zustehen.

<sup>7)</sup> Ich bevorworte ausbrudlich, daß ich hier nur von der ursprunglichen reinen Gestalt der b. p. spreche. Db sich später in der Raiserzeit, als fie viel Fremdartiges in sich aufnahm, eine solche her. pet. poss. gebildet babe, kann bier noch nicht entwickelt werden.

Dies Rechtsmittel finden wir allerdings, wie fich zeigen wird, in bem Interdictum quorum bonorum, und fo werben mir benn von felbft auf die Darftellung eines In= flitutes geführt, bas freilch in ber bermaligen Geftalt unferer Literatur ju ben beftrittenften Theilen bes Civilrechts gebort.

### Das Interdictum quorum bonorum.

§. 48. Ulpian fagt in fr. 1. §. 1. quor. bon. von bie= fem Rechtsmittel: Hoc interdictum restitutorium est, et ad universitatem bonorum non ad singulas res pertinet, et appellatur quorum bonorum, et est adipiscendae possessionis universorum bonorum, Inbeffen mirb in fr. 2. eod. gleich ein Musfpruch bes Paulus bingugefest, ber Ulpians Borte, welche man ju allgemein verfteben fonnte, wieber reftringirt. Es heißt namlich: Interdicto quorum bonorum debitores hereditarii non tenentur, sed tantum corporum possessores.

Das ift Alles, mas bie Compilatoren unter biefem Titel von Ausspruchen ber Juriften gufammengestellt haben, und in demfelben Berhaltniß find auch bie übrigen Rotizen ber Quellen fo durftig, daß den Controverfen ein weites Relb geoffnet fein mußte. Diefe greifen vielfach in Die allgemeinen Fragen uber bas Befen und ben Proceg ber Interbicte ein, weghalb benn auch im Folgenden nicht bloß immer von unferem Inter= Dicte Die Rebe fein fann; und überhaupt ift Die gange Inter-Dictenlehre meift nur bei Belegenheit einzelner Interbicte Begenftand ber Untersuchung fur neuere Schriftfteller geworben, movon benn manche einseitige Auffaffung ber Sache bie Folge gemefen ift.

In Beziehung auf bie Interdicta adipiscendae possessionis laffen fich mit Rudficht auf die wichtigfte babei in Betracht fommende Frage zwei Sauptansichten unter unferen

Schriftstellern unterscheiben.

Bon ber einen Seite werden diese Interdicte (und zwar concentrirt fich bie Frage vorzuglich auf bas Int. quor. bon. und Salvianum) als petitorifche Rechtsmittel aufgefaßt, beren

Durchsehung daher auch in Beziehung auf Beweistaft ganz unter den Regeln eines nicht summarischen Versahrens stehe, und die exceptio rei judicatae für die eigentliche dasselbe Rechtsverhaltniß betreffende petitorische Klage erzeuge. Danach enthalte das Int. quor. bon. soviel als die her. pet., das Salvianum Int. soviel als die Serviana actio. Daß es hier für einen und benselben Zwei Rechtsmittel gebe, wird meist dadurch erklärt, daß es ursprünglich nur die Interdicta gegeben habe. Eine weitere Ausbildung der Lehren habe dann die wahre petitorische Klage hervorgerusen, neben der das Interdict etwa nur um der formellen Vortheile des Interdictenprocesses erhalten sein könne 1).

Auf der anderen Seite stehen auch noch heutzutage viele Schriftsteller, welche dieser neueren Theorie gegenüber die bisherige allgemeine Prazis auch wissenstage possessionis interdicta nur possessionis quaestionem enthalten, und namentlich das Interd. quor. bon. mit der her. pet. durchaus nicht
zusammenfalle, so daß aus jenem keine rei jud. exc. für diese
abgeleitet werden könne. Die Anhänger dieser Ansicht verknüpfen damit meistens den Gedanken, daß Interdicta summarische
Rechtsmittel seien, vorzüglich weil zu ihrer Durchsetzung bloße
Bescheinigungen, nicht ein vollkommener Beweis erforberlich wäre 2).

Die folgende Darftellung wird zeigen, in wie weit ber einen ober ber anderen Partei Recht gegeben werden konne, und in welcher Beife vielleicht noch mancher neue Gesichtspunkt in

<sup>1)</sup> v. Savigny. Ueber bas Int. quor. bon. in feiner Zeitschr. Bb. V. S. 1 ff. Bb. VI. S. 229 ff. Fabricius Rhein. Mus. IV. S. 204 ff. Derfelbe: b. p. S. 197 ff. — huschte über bas Satz vianische Interdict (in ben Studien AF IV. besonders S. 385 ff.) Puchta Infittutionen II. S. 727. S. 507. Rote b.

<sup>2)</sup> Ebibaut Archiv f. civ. Prax. X. S. 456 ff. — Francte Rotherbenstecht. S. 89 ff. — v. Löhr Archiv f. civ. Prax. XII. S. 85. — Arnbte Beiträge. I. S. 108 ff. — Mayer Erbrecht. I. S. 400 ff. — Bayer summar. Proc. 4. Aufl. §. 71 ff. — Mühlenbruch Entwurf bes Sivilproc. 2. Aufl. S. 205 ff.

biefe Frage hineinzugiehen ift, beren bisherige Erorterungen immer von Neuem ihre Unbanger aber auch ihre Begner ge= funden haben. 3ch fann mich nicht enthalten, Sufchtes treff= liche Borte (a. a. D. G. 337) hier vorauszuschiden, beren Sinn auch in ber folgenden Untersuchung vielfach zu erkennen fein wird. Er fordert, bag wir das entschwundene Leben, bef= fen Geprage ja auch in einem erftorbenen Rechtstheile ubria bleibt, ju uns fprechen laffen. "Inbem biefes eine organische Einheit ift, welche burch fich alles Einzelne und Mannigfaltige in feiner Individualitat bedingt, fo muffen, wenn nur jene Lebensibee richtig erfannt worden ift, alle Gingelnheiten fich von felbit ergeben, und bie vorhandenen Quellenausspruche nur als nothwendige Ausfluffe berfelben erfcheinen. Die Runft bei biefer Behandlung ift nur die, aus ben übriggebliebenen Dentmalern, mit gehöriger Bewahrung vor Billführlichkeit und mit völliger Durchbringung bes Befonderen von bem Mugemeinen, bas urfprungliche Leben berauszukennen." u. f. w.

Freilich ist bei ber Suchung bieses "Allgemeinen," bieser "Bebensibee" die größte Borsicht nothig, da der geringste Fehler dabei nothwendig dem ganzen Gebäude eine schiese Richetung geben wird. Es muß nothwendig zuerst von uns geprüft werden, ob nicht bereits in unserer bisherigen Entwicklung sichere Anhaltspunkte für die "Lebensidee" des Int. quor. bon. zu finden seien.

## a) Berhattnif ber hered, pet. jum Princip ber b. p.

§. 49. Wir knupfen unmittelbar an die Ausstührungen ber §§. 46. und 47. an, und haben hier die daraus sich ergebenden Resultate zu ziehen. Wenn wir dort nachgewiesen haben, daß der Prator nicht an die Ertheilung der sietitia herpet. gedacht haben kann, so sprechen dieselben Gründe hier gegen die Annahme, daß dem Int. quor. bon. der Umfang der herpet. beizulegen sei. Denn sonst würde ja dieses Interdict, nur unter einem anderen Namen, wieder jene siet. her. pet. sein. Wir haben in dem Princip der b. p., demzusolge der Prator einen interimistischen Herrn der bona ausstellen wollte, die Basis, und wir konnen nicht annehmen, daß der Prator

von ihr bei der Construirung der dem b. possessor gewährzten Rechtsmittel willsuhrlich abgegangen sei, so daß also die allgemeine Lebensidee der b. p. auch für die Gestaltung des Int. quor. don. maßgebend ist. Dieser Basis gegenüber hazben wir jest durch die klarsten Quellenzeugnisse das Gebiet und das Wesen der sietitiae actiones kennen lernen. Aus diesen zwei Anhaltspunkten muß sich auch unser Interdict ergezben, indem wir einestheils sehen, welchen Schuß überhaupt die b. possessio durch Klagen erheischte, und anderntheils auch den Kreis kennen, welchen die sietitiae actiones beherrschten. Offenbar nämlich muß Alles, was nicht in diesem Kreise liegt, und doch eines Schußes durch Klage bedarf, nothwendig das Gebiet des Int. quor. don. ausgemacht haben, des einzigen Rechtsmittels, welches Gaius, als dem bonorum possessor zuständig, noch neben jenen sietitiae actiones erwähnt 1).

Die Resultate, welche wir hieraus nun abzuleiten haben, werden wir denn auch unmittelbar durch die im vorigen &. be-

reits angegebenen Quellenausspruche bestätigt finden.

1) Das ganze Gebiet der Einzelflagen ist durch die sietitiae actiones umfaßt, und wir konnen doch unmöglich von vorn herein annehmen, daß der Prator sie nochmals in das andere aufzustellende Rechtsmittel hereingezogen habe, da ein unnüher Uebersluß gleichbedeutender Riagen nicht eben der Bezgenstand seines Strebens war. Außer den Einzelflagen aber folgt, wie das oben §. 46. entwickelt ist, aus dem Erbrecht nur noch die Besugniß, daß die Masse der körperlichen Sachen, ebenso wie der Erblasser sie bei seinem Tode im Besig hatte, in der Hand des Erben vereint wurde.

Dies trifft nun vollkommen mit bem Ausspruch bes fr. 2. quor. bon. zusammen, wonach bas Interdict nur gegen bie corporum possessores geht, nicht aber gegen die debitores hereditarii, ba diesen gegenüber bereits die personlischen Einzelklagen gegeben sind.

Schon v. Bohr hat diesen Grund ber Savignn'ichen Unsicht entgegengesetzt und baraus geschlossen, bas Interd. quor. bon.

<sup>1)</sup> IV. 144, vergl. mit IV. 31.

könne also nicht eandem quaestionem mit der her. pet. entshalten, welche entschieden auch gegen die debitores gerichtet sei 2). Indes haben die solgenden Schriftseller diesen Punkt zu leicht hingenommen, und, ohne die von Fabricius 3) dagegen gemachten Bemerkungen zu beachten, die eigentlichen hier versborgenen Schwierigkeiten übergangen. Wenn man nämlich streng den Worten des Paulus gemäß behauptet, das Interdict gehe nur auf die vorhandenen körperlichen Sachen, welche der Erblasser besaß, so wird damit zweierlei von demselben auszgeschlossen.

Erftens bie debitores defuncti b. b. bie, melde aus einem Rechtsgeschäfte ober Delicte noch ju Lebzeiten bes Erb= laffers fich biefem verbindlich gemacht hatten. Kabricius giebt vollkommen ju, baß gegen biefe bas Interbict nicht angeftellt werden konnte, aber er erklart bies fur gar feinen Begengrund, baß Interdict und her. pet. nicht eandem 'quaestionem ents Lettere gebe namlich eigentlich auch nicht gegen bie debitores defuncti 4), wovon nur eine fingulare nicht gang confequente Musnahme beftanbe, wenn ber Schuldner fich felbft Erbrecht gufchreibt. Diefe Musnahme rechtfertige fich von felbft aus bem praftifchen Bedurfniß. Gegen einen ein: gelnen Schuldner, ber jugleich Sachen aus bem Rachlaffe befige, werde Diemand bie her. pet. anftellen. Bare aber ein pro herede possessor jugleich Schuldner bes Erblaffers, fo fei es bequem und nicht unpaffend, biefe Obligation mit ber allgemeinen Rlage zugleich geltend zu machen.

Indeß kann biefe Darstellung nach den von uns gegebenen Entwicklungen nicht für richtig gehalten werden. Die Belangung der debitores ist nicht bloß eine singuläre Ausnahme,
sondern sie folgt unmittelbar aus dem Principe der hereditatis petitio, indem diese gegen jeden pro herede Usucapienten

<sup>2)</sup> Fr. 13. §. 15. de her. pet.

<sup>3)</sup> Rh. Muf. IV. 205 ff.

<sup>4) 3</sup>um Beweise wird fr. 42. de her. pet. angeführt: Si debitor hereditarius non ideo nolit solvere, quod se dicat heredem, sed ideo quod neget aut dubitet, an hereditas pertineat ad eum, qui petit hereditatem, non tenetur hereditatis petitione.

gestattet sein muß, und hierunter auch ber nicht zahlende Schuldener gehort. Es ist daher keineswegs anzunehmen, daß die her pet. gegen ihn nur dann angestellt worden sei, wenn er auch zugleich corporum possessor war; in unseren Quellen ist davon keine Spur zu sinden. Jene Stelle aber, auf die sich Fabricius beruft, ist so zu verstehen (Note 4.):

Gegen Jemanden, ber bie Erbichaft befigt, ftellt ein anberer bie her. pet. an, und es fragt fich nun, wie es mabrend Diefes Proceffes mit den Erbichaftsichuldnern ju halten ift. Diefe fonnen vollkommen bereit fein ju gablen, aber fie find vielleicht ungewiß, wem von den ftreitenden Theilen bas Erb= recht guftebe, vielleicht find fie fogar vom Rechte bes Beflag= ten überzeugt (neget aut dubitet, an hereditas pertineat ad eum, qui petit hereditatem) 5). Gollen fie barum mit in den Erbichaftsproces, hineingezogen werden? Offenbar mare bagu gar fein Grund vorhanden, da fie ja nur das Ergebniß bes schwebenden Erbschaftsproceffes abwarten wollen, um bem . Sieger ju gablen, ba fie felbst gar feine (rechtliche ober un= rechtliche) Unspruche auf Die Erbschaft machen, (non ideo nolit solvere, quod se dicat beredem). Es wird bier bem: nach ebenfo gehalten, wie mit ben Erbichaftsglaubigern, welche auch bas Ende bes Proceffes abwarten muffen 6). - Damit will Ulvian gar nicht fagen, daß die ber. pet. nur gegen ben Schuldner, qui se dicat heredem esse, angeftellt merben fonne; fondern auch gegen ben reinen pro possessore possidens, ber fich in feiner Beife auf Erbrecht ftutt, und lediglich nur nicht gablen will 7), muß fie gulaffig fein, fobalb er nur nicht fein Richt=Bablen mit bem Schweben eines Erbichaftsproceffes entschuldigt.

<sup>5)</sup> Da in ber Stelle gerade getäugnet wird, baß gegen bie debitores bie her. pet. gehe, fo beweifen biefe gesperrten Borte entschiesben, baß hier ein Erbschaftsproces gegen einen anderen voraussgesent wird.

<sup>6)</sup> L. 12. C. de her. pet. — Fr. 5. §. 2. de her. pet. — Eorum judiciorum, quae de hereditatis petitione sunt, ca auctoritas est, ut nihil in praejudicium ejus fieri debeat.

Fr. 12. de her. pet. ,,qui interrogatus: cur possideat, responsurus sit: quia possideo."

Es ware gar fein Grund, diesen von der hered. pet. außzuschließen, ja gerade gegen diesen mala fide die Zahlung verweigernden, mußte wegen der pro herede usucapio die Klage
selbst nach dem Hadrianschen Sct. 8) von der größten Bedeutung sein. So wird sie denn auch von demselben Uspian ganz
allgemein gegen jeden debitor desuncti für zulässig erklärt 9),
und wenn wir das fr. 42. in dem Zusammenhange hatten, in
bem es geschrieben sein wird, so wurde auch wohl nicht einmal
ber Schein vorhanden sein, als wenn Ulpian hier sich selbst
widerspräche. —

hiernach ift allerdings bas Refultat, bag wir es als eine Berschiedenheit ber Grundprincipien zu erkennen haben, wenn wir die her. pet., nicht aber das Int. quor. bon. gegen die debitores defuncti gerichtet seben.

Iweitens aber ist in Beziehung auf jenes fr. 2. quor. bon. und den daraus abzuleitenden Umfang unseres Interdicts noch ein anderer Punkt nicht außer Acht zu lassen, und dieser muß durch eine terminologische Bemerkung eingeleitet werden.

— Die Römischen Juristen gebrauchen den Ausdruck debitor hereditarius in einer doppelten Bedeutung, einer weiteren und einer engeren. Einestheils bezeichnet es alle, die sich aus Contracten oder Delicten dem Erblasser oder der here ditas jacens (nicht aber dem Erben der schon angetreten hat) 10), verbindlich gemacht haben. Hier umfaßt es also auch die debitores dekuncti!!). Underntheils bedeutet es nur

<sup>8)</sup> Weil auch feitbem bie pro. her. us. nur burch bie her. pet. revo cirt werben tonnte.

<sup>9)</sup> Fr. 13. §. 15. fr. 16. §. 3. de her, pet.

<sup>10)</sup> Fr. 16. § 3. — sed si heredis negotium gessit, nequaquam; ab heredis enim debitore peti hereditas non potest.

<sup>11)</sup> Fr. 13. §. 15. fr. 14. fr. 15. de her. pet. — Item a debitore hereditario, quasi a jutis possessore, nam et a jutis possessore posse hereditatem peti, constat. — Sed utrum ex delicto an ex contractu debitor sit, nihil refert. Debitor autem hereditarius intelligitur is quoque, qui servo hereditario promisit, vel ante aditam hereditatem damnum dedit — vel aliquam rem hereditariam subripuit. — So aud in jenem fr. 42. cit. — fr. 15. §. 1. Sed et is, qui pretia rerum

bie, welche aus Delicten ober negotiorum gestio ber hereditas jacens obligirt sind, wohin also auch Alle gehören, bie aus bem Berkaufe von Erbschaftssachen, ober ber Einklagung von Erbschaftssorderungen Gelder empfangen haben. Hier wird es ben debitores defuncti entgegengesett 12).

Es ift nun die Frage, ob biefe debitores hereditarii im engeren Sinne mit ienen debitores defuncti juriftifch auf gleicher Stufe geftanden haben, fo baß alfo ber Civilerbe, ber jedenfalls gleichmäßig gegen fie bie ber. pet. anftellen fonnte. fie auch beibe, wenn er wollte, mit Gingelflagen belangen burfte, mozu er menigstens in Beziehung auf bie debitores defuncti entschieben bas Recht batte. Und baran fnupft fich bie andere Frage, ob namlich biefe deb. her. ebenfogut wie Die deb. def. por Sabrian bas Recht auf Die pro ber. us. batten ? - Ich glaube biefe Fragen unbebenflich bejaben zu fonnen. Bas die lettere betrifft, fo folgt fie eigentlich ichon von felbft baraus, baß bie pro. herede us. vor Sabrian erlaubt Ber Die Erbichaftsfachen an fich reifen fann, und als bie feinigen behandeln, ber barf boch auch biefelben veraufern. verschlechtern, ja vernichten, und wenn er auch baraus verhaf= tet wird, fo muß er fur biefe Sandlungen boch biefelbe Ent= fculbigung vorbringen burfen, welche ibm fur bie erfte Uneig= nung ber Sachen gur Seite fteht; mit anbern Borten, er muß fich gegen folche Forberungen ebenfogut auf bie pro her. us. berufen tonnen, wie jeder debitor defuncti und jeder Befigergreifer von Sachen, Die er noch unverandert in feinem Befit bat. Ebenbeghalb fonnen biefe auch gang gleichmäßig mit ber her. pet. belangt merben. - Aber in Diefer jurifti= ichen Gleichstellung bes debitor defuncti und deb. hereditarius liegt noch mehr; Beibe muffen auch ebenmäßig' burch Einzelflagen zu belangen fein. Ginestheils wird bies ichon

hereditariarum possidet, item qui a debitore hereditario exegit, petitione hereditatis tenetur.

<sup>12)</sup> Fr. 15. §. 3. de her. pet. — Non solum autem a debitore defuncti, sed etiam a debitore hereditario peti hereditas potest. Denique (,, § 28.") ab eo, qui negotia hereditaria gessit, et Celso et Juliano videtur peti hereditatem posse.

burch jene Terminologie bewiesen, wonach Beibe mit dem Außbruck debitores hereditarii im weitern Sinne zusammengefaßt sind, und unmöglich noch eine juristische Berschiedenheit zwischen ihnen angenommen werden kann. Anderntheils aber rechtsertigt es sich von selbst durch jene bekannte Auffassung der Römer daß in der hereditas die Persönlichkeit des Erblassers noch als fortsebend gedacht wird 13). Also muß denn auch der debitor hereditarius gleichsam als debitor defuncti angese= hen werden 14).

Machen wir nun hievon die Anwendung auf das pratorissche Erbrecht. Wenn Paulus in fr. 2. quor. bon. sagt: hoc interdicto debitores hereditarii non tenentur, so kann er unmöglich diesen Ausbruck in jenem engeren Sinne genommen haben, und auch wenn es geschehen ware, so würzben dem doch die debitores defuncti juristisch gleichstehen. Und umgekehrt kann auch Paulus darunter nicht bloß die debitores de functi verstanden haben, da überhaupt eine solche

<sup>13)</sup> Pr. J. de stip. serv. — personae defuncti vicem sustinet. §. 2. J. de her. inst. — personae vicem sustinet non heredis suturi, sed de suncti. fr. 34. de acq. rer. dom. — Hereditas enim non heredis personam sed de suncti sustinet. sr. 33. §. 2. eod. ex persona desuncti vires assumit. — Daraus folgs freilich noch nicht, daß man nicht doch der her jac. juristische Persönlichkeit beilegen könnte, (Savign) Syst. II. S. 363.) woraus sier indes nicht weiter eingegangen werden kann.

<sup>14)</sup> Entschieben beweist sich unsere Behauptung aus solgenbem Beispiel: fr. 43. ad. leg. Aquil. — Ob id quod antequam hereditatem adires, damnum admissum in res hereditarias est, legis Aquilliae actionem habes, quod post mortem ejus, cui heres sis, acciderit etc. verglichen mit fr. 20. §. 4. de her. pet. — Quum praedixerimus, omnes hereditarias actiones in hereditatis petitione venire, quaeritur utrum cum sua natura veniant, an contra? utputa est quaedam actio quae institutione crescit; utrum cum suo incremento an vero in simplum veniet? ut legis Aquiliae. Et Julianus scribit simplum soluturum. — Wir sehen asso, daß eie hereditariae actiones gar nicht in der her. pet. ganz absorbirt und recipirt werzben, daß es in der Waht des Erben steht, sie mittelst der Universalzstage oder als Einzelstage geltend zu machen.

Terminologie, wonach bie debitores hereditarii gerabe ben debitores hereditarii im engern Sinne entgegengesett werden sollten, widersinnig sein wurde. Bielmehr kann der Jurist nur jene weitere Bedeutung im Sinne gehabt haben, und da nicht der geringste Grund vorhanden ist, die Aechtheit seiner Worte zu bezweiseln, so folgt also, daß vom Interdicte alle Obligationen ausgeschlossen sind, welche dem Erblasser oder der her. jac. gegenüber begründet sind. Paulus bestätigt dies ausdrücklich, indem er den Gegensat noch besonders hinzusügt: sed tantum corporum possessores (tenentur).

Danach fann wohl die mefentliche Berfchiebenheit bes Begenstandes zwischen her. pet. und Int. quor. bon. nicht mehr geläugnet werben. Aber barin liegt nicht jugleich, bag bem bon. possessor, ber boch in alle Befugniffe eines Erben ein= treten follte, feine Rlagen gegen bie debitores hereditarii qua gestanden hatten. Bielmehr murben fie von ihm, ba fie ben debitores defuncti juriftifch gleichstehen, und ba auch ber heres gegen fie mit Gingelflagen auftreten fonnte, gang gleichmäßig burch fictitiae in personam actiones belangt 15). Und fo ift alfo ber b. possessor bier vollig genugend gefchut. - Dies gerabe icheint von Rabricius verfannt worben zu fein, und banach mußte er bagu getrieben werben, ben Beweis gu versuchen, (a. a. D.) bag wenn bas Interbict auch nicht gegen bie debitores defuncti, es boch ebenfo wie bie her. pet. ge= gen die debitores hereditarii muffe gebraucht werben tonnen. - Seine Grunde find nicht haltbar. Er geht als von etwas Unzweifelhaftem bavon aus, bag bas Interbict erft nach bem

<sup>15)</sup> Wenn man irgend juristisch consequent sein will, so muß man dies annehmen, auch wenn man das Int. auf die debitores hereditarii ausdehnen wollte. Und darin kann uns auch Gaius nicht irre machen, der die fictitiae actiones scheindar auf die deditores desuncti beschräft (IV. 34. neque id, quod de functo debebatur, potest intendere dari sidi oportere). Diese ded. sind die Haudtschen, und auf die genaueren Einzelnheiten einzugesen, konnte in den Institutionen nicht Gaius Sache sein. Die Formel der sictitia in pers. act., welche Gaius angiebt, paßt vollkommen auch auf die deditores hereditarii im engern Sinne.

Borbilbe bes Habrianschen Senatusconsults für die her. pet. eine Rescission ber pro hered. usuc. und die Anwendbarkeit auf den qui dolo malo desiit possidere in sich aufgenommen habe. Dann aber sei es gegen alle Consequenz, anzunehmen, daß nicht auch die übrigen Fälle, in denen die her. pet. angestellt werden könnte, für das Interdict recipirt worden wären 16). — Allein schon an und für sich berechtigt jene Boraussehung noch gar nicht zu einem solchen Schluß, und außerdem ist die Borausseschung selbst oden bereits (§. 21.) als eine höchst unwahrscheinliche dargestellt worden. — Für die Zeit vor Hadrian aber weiß F. überhaupt keinen Grund vorzubringen, als eine höchst precare Vermuthung, daß die Edictsworte des Interdicts anders gefaßt worden seinn zugäde, so wäre damit für seine Beshauptung gar nichts bewiesen.

Danach bleibt nur noch ein Grund übrig, die Berufung auf fr. 1. §. 1. quor. bon., wodurch die Behauptung bes Paulus, daß das Interdict nur gegen die corporum possessores gehe, widerlegt werden soll. Bon dieser Stelle wird alse bald noch besonders gehandelt werden (f. d. sigdn. §. Note 9).

§. 50. Ebenso wie wir aus dem Principe der b. p. sich ben Gegenstand bes Int. quor. bon. anders als bei her. pet. entwideln sehen, so lagt baffelbe sich auch

2) fur ben 3 med unferes Rechtsmittels burchfuhren. -

<sup>16)</sup> Der Beweis, den F. hierfür aus den Edictsworten (fr. 1. pr. quor. don. s. oben §. 21.) abseitet, widerlegt sich gleichsam selbst. Der darin vorkommende Ausdruck: de his bonis sei so allgemein, daß man ihn schwertich auf Sachen, welche der Bekt. in natura besige, beschränken bürse. Aber der Prätor sagt ja nicht, das Interdict solle allgemein auf die dona gehen, sondern auf id, quod de his donis possides, also gerade auf das, was der Bekt. noch in natura besigt. Wie wett es auch auf das gehen solle, was er nicht mehr besigt, sindet ja der Prätor nöthig, noch besonders hinzugussen (possideresve si nil usucaptum esset, quodque dolo malo etc.

<sup>17)</sup> Es foll nämlich ftatt ber Worte: de his bonis früher eorum geheis Ben haben.

Benn bie her. pet. auch mancherlei obligatorifche Beftand: theile enthalt, fo haben es beffenungeachtet bie Romifchen Juriften mobl erkannt, daß ber Rern ber Rlage fich boch immer auf die corpora hereditaria beziehe, b. h. auf alle die Sachen, welche ber Erblaffer bei feinem Tobe im Befit batte. Es folgt bies von felbit baraus, bag hierauf hauptfachlich fich auch bas Inflitut ber pro herede usucapio bezog, um beffentwillen ja bie her. pet. fo gestaltet worden ift, wie wir fie im Rom. Rechte finden 1). Man wollte gerade ein Mittel baben, Die Berausgabe ber Sachen zu verlangen, burch beren Befit ber Beklagte im Begriff mar, bas Erbrecht bes Rlagers ju verleben, woraus benn die Regel fich erklart, bag mas nicht restituirt werben fann, auch nicht in biefe Rlage gehort 2). - Go feben wir, daß die ftete Abhangigfeit von ber pro her. usuc. boch nicht gang bie Bestalt ber her. pet. ju verwischen vermogt hat, welche fie rein bem Muge barbieten murbe, wenn fie ohne außere Ginfluffe aus bem Begriffe bes Erbrechts ab= geleitet mare. Benn es nie eine pro her. usuc. gegeben batte, fo murbe, wie fich wohl ohne Traumerei fagen lagt, feit ber Beit, mo ein Erblaffer mehr als Gigenthums gegenftanbe binterlaffen konnte (6. 46. Dote 8.), bie Rlage folgendermaßen conftruirt worden fein. Man murbe einestheils bas Gebiet ber Einzelflagen als bie eine Balfte ber aus bem Erbrecht flie-Benden Befugniffe, vollig abgefondert gehalten haben 3). Es wurde diefen die her. pet. als die zweite Balfte biefer Befugniffe gegenübergefest worten fein, namlich als Rlage auf Die Gefammtheit ber Erbichaftsfachen 4). Beibe Bebiete baben

Fr. 25. §. 18. de her. pet. — Petitio hereditatis, etsi in rem actio sit, habet tamen praestationes quasdam personales, utputa eorum, quae a debitoribus sunt exacta, item pretiorum.

Fr. 19. §. 3. eod. — Servitutes in restitutione hereditatis non venire ego didici, quum nihil eo nomine possit restitui, sicut est in corporibus et fructibus; sed si non patiatur ire et agere propria actione convenietur.

<sup>3)</sup> Etwa mit Ausnahme ber debitores hereditarii im eng. Ginne, welche ber Ratur ber Sache nach fo zwischen beiben Gebieten tiegen, bag fie auch zu beiben gerechnet werben fonnen.

<sup>4)</sup> Fr. 19. pr. de her. pet.

bas Gemeinsame, daß ein und berfelbe Beweis, der bes Erbrechts, zu liefern ist. Beibe trennen sich wieder durch andere verschiedene Beweispunkte, welche dem Kläger obliegen (§. 46. gegen das Ende). Aber darin liegt benn auch, daß die herpet. nicht den vorherrschenden Charakter gehabt haben wurde, als wenn sie die eigentliche und einzige 5) Klage ware zur Geltendmachung des Erbrechtes, der i deellen hereditas. Es wurde klar ausgesprochen sein, daß sie nur auf die reelle hereditas, die Erbschaft, nicht das Erbrecht gehe und dabei hatte sie boch dieselbe formelle intentio haben konnen (hereditatem meam esse) 6), aber freilich in ganz anderem Sinne.

Es ist nicht zu laugnen, daß als die pro herede usucapio nicht mehr eine Ersigung des Erbrechtes gewährte, die Romer immer naher dazu hingeführt werden mußten, die Klage vielsach bloß nach dem dadurch realisirten 3 weck, nicht so sehr nach ihrem einmal bestehenden juristischen Gewande ins Auge zu sassen, und so ist es nicht unmöglich, daß jene in Note 2. angegebene Regel erst seitdem entstanden ist. Aber dabei bleibt es doch nicht minder wahr, daß sie nie das anfängliche juristische Princip der Klage, das direkt auf die Anerkennung des Erb=rechtes geht, aufgegeben haben, woher es kommt, daß die Romischen Juristen wieder in anderen Stellen sast zu wenig ihr das Gebiet der Einzelklagen entgegensehen?).

Bon bieser juristischen Gestalt ber her. pet. sehen wir jest im Bergleich mit bem Int. quor. bon. ganz ab, sie konnte in bem Pratorischen Rechtsmittel nicht nachgeahmt werben, weil es sonst wieder jene fictitia her. pet. sein wurde, die, wie vorher gezeigt ist, dem ursprunglichen Begriff ber b. p.

<sup>5)</sup> Sollte man nicht glauben, wenn man Stellen liest wie ir. 20. §. 4. de her. pet.: "Quum praedixerimus, omn es hereditarias actiones in hereditatis petitione venire". — es sei bies die Rlage zur Geltendmachung des gesammten Erbrechtes?

<sup>6)</sup> Fr. 10. §. 1. de her. pet.

<sup>7)</sup> hieraus erklaren sich leicht die verschiedenen Ansichten neuerer Schriftfteller, wonach einestbeils man die her. pet. als allgemeine Rlage
für alle Befugnisse des Erbrechts angesehen, anderntheils sie wieder
bloß auf die relle hereditas beschränkt hat.

burchaus fremb fein mußte. Aber jener Hauptzwed ber her. pet., namlich die Gerausgabe der gesammten corpora hereditaria 6) muß noch genauer ins Auge gesaßt werden; wir haben zu fragen, ob nicht wenigstens in Beziehung auf sie, das Int. quor. bon. mit der her. pet. eandem quaestionem enthalten habe?

Bei ber Conftruirung ber Rechtsmittel fur ben bonorum possessor als fingirten heres hatte ber Prator freie Sand. er konnte fich von bem aus bem Begriffe bes Erbrechtes Rola genden allein leiten laffen. Gben beghalb fondert er bas Gebiet ber Gingelflagen vollfommen ab; aber biefem mußte als zweites ein anderes Rechtsmittel gegenübergestellt merben, bas mit bas Eintreten in bie Derfonlichkeit bes Erblaffers vollen= bet werbe. Ein Rechtsmittel, wodurch die vom Berftorbenen innegehabten corpora ebenfo wieder beim b. possessor pereinigt murben. Bei biefem Rechtsmittel fonnen unmbalich von Seiten bes Befigers Ginreben barauf geftutt merben, bag ber Erblaffer tein befinitives Recht an ben Sachen gehabt habe, benn baburch wird noch nicht gerechtfertigt, bag ber Befl. im Befibe Conbern bies Berhaltniß muß gang fo wieder bergeffellt werden, wie es beim Tobe bes Erblaffers mar, und ba bier biefer im Befibe, alfo in ber gage mar, bag Undere mit ihren Unfpruchen auf Sachen flagend gegen ihn auftreten mußten, fo hat auch ber b. possessor bas Recht, auf die Beflagtenrolle Unfpruch ju machen, ober mit andern Borten, ber Befiber von Erbichaftsfachen ift vorerft verpflichtet biefe berauszugeben. und bann mit feinen etwaigen Unspruchen barauf flagenb Sierin liegt benn auch zugleich, bag ebenfogut aufzutreten. wie ber Befiger feine bergleichen Fragen einmifchen barf, fo auch ber b. possessor, um die Berausgabe ber Erbichaft gu verlangen, fich auf Beweise uber bas etwaige Recht bes Erb= laffers an biefen Sachen gar nicht einzulaffen braucht, fondern

<sup>5)</sup> Es fei mir erlaubt, unter biefem turgen Ausbrud alle in ber Detention bes Erblaffers mortis tempore geftanbenen Sachen gufammenjufaffen, obgleich freilich Paulus in fr. 19. pr. de her. pet. ihn im engeren Sinne nimmt.

fobalb nur feststeht, daß er die b. p. erhalten habe, seine Forberung lediglich auf den Beweis, daß die Sachen sich zulett in der Detention des Erblassers befanden, stügen kann. Diefer Beweis geht nur auf die genauere Bestimmung der Sachen, welche gesordert werden, während das Recht, sie zu sordern, sich lediglich auf die Ertheilung der b. p. stügt. Eine solche Forderung aber, die sich lediglich auf einen einzigen juristischen Gruud stügt, ist gerade das, was wir mit dem Ausdurcke einer Universalklage bezeichnen. Denn nicht irgend eine äußere Berbindung macht eine Menge einzelner Sachen zur universitas, sondern das Necht einer bestimmten Person, sie alle aus einem und demselben Grunde, ohne sich weister auf jede dieser Sachen besonders einzulassen, einsordern zu dürsen.

Das kurze Resultat hievon ist also, daß es aus der Natur der b. p. hervorgeht, der bon. possessor musse lediglich in Folge des ihm verliehenen singirten Erbrechtes eine Unisversalklage auf alle von Anderen in Besitz genommenen corpora hereditaria gehabt haben. Und das ist es gezade, was unsere beiden Pandektensragmente im Titel quorum bonorum sagen. Nach Paulus ist es gegen die corporum possessores gerichtet, und Ulpian hebt hervor, daß es ad universitatem, non ad singulas res pertinet 9).

Bergleichen wir nun hiermit den Hauptzweck der her. pet. so enthalt dieser offenbar dasselbe. Auch damit fordert man die corpora ein 10), auch hier wird die Rlage auf die universitas gerichtet 11), indem die klägerische Behauptung

<sup>9)</sup> Also biese Stellen widersprechen sich nicht allein nicht, sie gehören wesentlich zu einander. Fabricius a. a. D. kann nur auf höchst willskührliche Weise einen Widerstreit beider Stellen herausbringen. Das Wort universitas bezeichne gerade einen Compter verschiedenartiz ger (?) Rechte, wogigen das: singulae res sich nur auf Eigenzthum (?) im eigentlichen Sinne, also auf Körper deuten ließe. Mithin sage Ulpian, daß das Interdict nicht bloß gegen die corporum possessores gehe. Und natürlich muß dem nun der Ausspruch des Paulus weichen!

<sup>10)</sup> Fr. 19. §. 3. de her. pet.

Fr. 18. §. 2. eod. — Et placuit, universas res hereditais in hoc judicio venire, (sive jura) sive corpora sint. — Fr.

sich ebenfalls auf einen einzigen Grund, sein Erbrecht stutt, welches er also beweisen muß, wozu noch ber andere, auch vom b. possessor zu liefernde Beweis kommt, daß die Sachen mortis tempore im Besit bes Erblassers gewesen waren. So sind denn auch hier die Fragen über das besondere Rechtsvershältniß an einzelnen Sachen ganz ausgeschlossen, indem gerade durch den Sieg mit der her pet. der heres in die Lage versetzt werden soll, daß in Beziehung auf jene besonderen Berzhältnisse Andere klagen d gegen ihn auftreten muffen.

Wenn also in allen diesen Punkten vollfommene Uebereinstimmung zwischen Int. quor. bon. und her. pet. durchaus zugegeben werden muß, so ist die Bermuthung leicht zu erklaren, daß beide Rechtsmittel auch überhaupt völlig candem quaestionem enthalten hatten. Indeß kann, wie mir scheint, diese Bermuthung, abgesehen noch von allen anderen Beweisen, auch wieder bereits aus dem Principe der b. p. widerlegt werden.

Ebenso wie bei ben sietitiae actiones kein Beweisversahren vor dem judex über die Ertheilung der b. p. Statt sinden kann, so muß es auch bei dem Int. quor. bon. sein. In der Ertheilung der b. p. liegt zugleich die Verpflichtung des Prators, dem b. possessor dieses Rechtsmittel zu gewähren, und umgekehrt, sobald im einzelnen Fall für Jemanden das Interdict gesprochen wird, so liegt darin, daß ihm der Prator die b. p. gegeben habe 12). Der Beweis dreht sich vor dem judex nur darum, ob die vom Bekl. besessen Sachen corpora hereditaria sind. Gelingt er, so sollen sie herausgegeben werden. Bei den sietitiae actiones ist die Formel so gesaßt, daß nicht etwa dem Gaius Seius, als Gaius Seius, das Eizgenthum der Sache oder die Forderung zugesprochen wird, sondern daß er nur als singirter interimissischer heres sie einklagen dars. Damit ist also immer die Möglichkeit gelassen wor-

<sup>20. §. 10.</sup> eod. — Non solum autem in hereditate utimur SCto, sed et in peculio castrensi et alia universitate.

<sup>12)</sup> Der Prator kann im einzelnen Fall nicht bie allgemeine Ebictsformel bes Interdictes ausgesprochen haben, sondern es mogte etwa so lauten: quod de Lucii Titii bonis, quorum possessio Gaio Seio data est, — possides — id illi restituas.

ben, bag ber heres noch wieber bem b. possessor bie Erb: fchaft, und alfo auch bas mit jenen Rlagen Erlangte, abforbern burfe. Gine exceptio rei judicatae ift undentbar. Cbenfo muß es beim Int. quor. bon. fein. Der b. possessor will nur einstweilen bie Sachen haben, die bann ber heres wieber von ihm abfordern fann. Aber bies Auftreten bes heres fest die Unftellung ber ber. pet. voraus, fo bag bem b. possessor die Beflagtenrolle gufallt. Bis er in biefem Proces beffegt ift, gilt er, burch Pratorifche Machtvollkommenbeit constituirt, fur ben Erben. Und ebenfogut wie er fich nicht weigern fann, weil er nicht heres fei, die Grebitoren und Pontifen zu befriedigen, fo tonnen auch Undere nicht Die= fen Grund anführen, um bas bem heres gu Beiftende bem b. possessor porquenthalten. Gerade weil bie her. pet. noch hinterdrein fommt, muffen die Rechtsmittel des b. possessor einen gang anderen 3med baben. Bei ber her. pet. muß bas Erbrecht bewiefen werben, aber beghalb wird auch die Berausaabe ber corpora hier befinitiv festgestellt. In Beziehung auf die Gigenthumsfachen bes Erblaffers bat fie vollig Die Birfungen ber rei vindicatio, und nur in Bezichung auf Die res commodatae, depositae etc. wird badurch bloß ein interimi= ftifches Saben bezwecht. Aber gerade hierin liegt ber ftringente Beweis auch fur die Ratur des Int. quor. bon. Da nam: lich bie her. pet. in Bezug auf bas interimiftifche Saben ber res commodatae etc. nicht burch die Gegenbehauptungen von materiellen Rechten an biefen Sachen ausgeschloffen werben fann, fo kann auch bas Interdict bes b. possessor, bem an allen res hereditariae, auch ben Gigenthumsfachen bes Erblaffers, nur ein interimiftifches Saben verlieben wird, nicht burch Gegenbehauptungen eines materiellen befinitiven Rechtes an ber Erbichaft afficirt merben. Wenn man barauf einginge, fo murbe bamit bas Recht bes b. possessor bei bergleichen Fragen die Beklagtenrolle zu haben, unbefugtermeife elibirt fein 13).

<sup>13)</sup> Rurg gesagt: weit bie b. p. zur sine re werben kann, so barf bas Int. quor. bon. nicht eandem quaestionem mit ber her. pet. ent-

Indem also alle definitiven Fragen über das Erbrecht aus dem Interdictenproces zu verbannen waren, so konnte die juzistische Auffassung dieses Rechtsmittels nur die Erlangung des Besitzes, der possessio enthalten, von der es oben (§. 35.) dargestellt ist, daß sie das formelle, interimistische Recht an Sachen bedeutet, welchem alle Fragen über eine materielle, der ganzen übrigen Belt gegenüber durchzuschende Besugnis an denselben (jus in rem) durchaus fremd sind. Und dies ist das Dritte, was wir aus den Stellen des Titels quor. don. ersahren; "et est adipiscen das possessionis," sagt Utpian; und wenn er hinzusett: universorum bonorum, so kann er natürlich nur alle die bona meinen, an denen possessio Statt sindet, also die corpora hereditaria 14).

Damit ist denn zugleich der nothwendige innere Zusammenhang angegeben, in dem alle diese einzelnen Bestimmungen des Interdictes zu einander stehen. Da es in Folge der Natur der b. p. nur auf possessio gestellt werden konnte, da die possessio in ihrer wahren Bedeutung sich nur auf corpora bezieht 15), so ist es durchaus nichts Willkührliches, daß es nur auf diese Besteren gerichtet ist. Und daher kommt es eben, daß auch jene deditores hereditarii im engeren Sinn (s. §. 49. Note 15) völlig aus dem Interdict gewiesen, und in das Gebiet der sietitiae actiones gestellt werden mußten, während sie an und für sich nach dem Begriffe der Universalklage sobald diese nur eine desinitive ist, auch ebensogut zu ihr gerechnet werden können (s. Note 3), und eben deshalb auch ganz consequent in der her. pet. mit enthalten sind.

halten haben. Dies Argument, welches bereits von Francke R. E. R. S. 98. ber Savignyschen Ansicht gegenüber, angebeutet ist, scheint mir trot aller Fabriciusschen Invectiven (b. p. S. 200 Note 209) völlig unumstöglich.

<sup>14)</sup> Es ift in Note 16 bes vor. §. bereits angedeutet, daß dies auch les biglich der Sinn der Edictsworte ist: Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de his bonis — possides — id illi restituas. Das Interdict soll nur auf den Theit der bona gehen, welcher Gegenstand der possessio sein kann.

<sup>15)</sup> Fr. 3. pr. de acq. vel am. poss.

Indem wir hiernach die allgemeinen Sate des Int. quor. bon. aus dem Begriffe der b. p. construirt, und mit völliger Uebereinstimmung der Quellenausspruche als unabhängig von der her. pet. dargestellt haben, so liegt darin, daß einestheils dies Rechtsmittel, schon seitdem es überhaupt eine b. p. gab, als bestehend angenommen werden muß. Denn ebensogut wie wir uns ohne sictitiae actiones keine b. p. benken konnen, so muß auch daneben noch das Interdict vorhanden gewesen sein, wenn der sictus heres alle aus dem Erbrecht fließenden Besugnisse sollte geltend machen konnen.

Anderntheils aber gewährt dies wieder einen neuen Bermuthungsgrund, daß auch die übrigen Nebenbestimmungen des Interdictes, namlich die Rescission der pro herede usucapio, und die Ausdehnung auf den qui dolo desiit possidere 16) ganz unabhängig von der her. pet., insbesondere dem Habrianschen Sct., vom Prator aufgestellt sind. Bon dem ersteren Punkte ist dies oben bereits (§. 21) selbständig untersucht worden; und auch der letztere scheint mir mehr als wahrscheinzlich. Daß namlich bei Klagen auf ein Restituiren oder Erhibiren dieses Aufgeben des Besitzes dem wahren Besitze gleichzstehe, war schon lange vor dem Hadrianschen Sct. angenommen worden 17), und so mag dieser Satz auch schon bei der her. pet. gegolten haben 15). Durch das Sct. wurde nur ein erweitertes Princip aufgestellt, das aber nur auf pet it or i

<sup>16) . . .</sup> quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides, possideresve (pro herede aut possessore), si nil usucaptum esset, quodque dolo malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas. fr. 1. pr. quor. bon. —

<sup>17) 3. 28.</sup> fr. 15. ad exhib. — ad exhibendum eo nomine agere recte non posse me, Labeo ait, quia neque possideas eum, neque dolo feceris, quominus possideres. — Fr. 2. §. 42. ne quid in loco publ. fr. un. §. 13. ne quid in thum. publ. fr. 8. §. 3. de precar. fr. 1. §. 7. quod legator. fr. 3 §. 6. de tabul. exhib.

<sup>18)</sup> Fr. 20. §. 6. de her. pet. — Praeter haec multa reperimus tractata et de petitione hereditatis, de distractis rebus hereditariis, de dolo praeterito... de quibus quum forma sit data senatusconsulto...

sche Rechtsmittel paßte. Sobald wir also barthun, baß zu biesen bas Interdict nicht gehörte, so folgt baraus, baß bei ihm bies Princip ebensowenig wie z. B. bei ber actio ad exhibendum anwendbar war.

## b) Charafteriftit ber gefammten Interbicte.

6. 51. Bisher ift bie Ratur bes Int. quor. bon. aus ben allgemeinen Principen ber b. p. abgeleitet worden, aber wir durfen babei nicht fteben bleiben. Bir muffen noch von einer anderen Seite ber eine Bafis fur unfer Rechtsmittel auffubren, und prufen, ob wir auf biefem Bege gu benfelben Refultaten gelangen, als bie bisberige Unterfuchung ergeben bat. Chenfogut namlich wie es Theil ber b. p., und von biefer ab: bangig ift, gebort es auch von anderer Geite in Die meitgreis fende Interdictenlebre, und fo muffen wir benn, falls unfere Unficht überhaupt richtig fein foll, mit ben Principien Diefer letteren ebendahin gelangen, worauf uns die Principien bes Pratorifden Erbrechts geführt haben. Bergeffen wir alfo einftweilen bas bisher Befagte, und bahnen mir uns einen felb: ffandigen Beg burch bas Gebiet ber Interdicta. muß, wenn es uns gelingt, ohne Billfubrlichkeit und Unmahr= fceinlichkeiten von zwei gang verschiedenen Geiten zu bemfelben Biele ju gelangen, bies eine Burgichaft fur bas Belungenfein ber Unterfuchung gemabren.

Man hat erst in neuerer Zeit angefangen, zu prufen, ob sich nicht für die Menge ber Rechtsmittel, die wir im Romisschen Rechte unter dem Namen der Interdicta sinden, gemeinsame Principien aussinden lassen, wodurch sie sich in der Form und im Wesen der damit durchgesehten Rechte von anderen Rechtsmitteln, namentlich den actiones unterschieden. Die ältere Abeorie, welche sich ohne viel Bedenken von dem Einen auf den Anderen sorterbte, int die, daß Interdicte summarische Rechtsmittel seien, also solche Sachen beträsen, welche eines schleunigeren Processgangs bedurften. Und in der That konnte der Zustand der Justinianeischen Compilation kaum auf etwas Anderes führen. Seitdem aber in Gaius eine neue, reichliche Ausbeute darbietende Quelle eröffnet wurde, mußten

gar mancherlei Bedenken gegen jene Theorie sich erheben, und seitbem ist nun mit bedeutendem Aufwande von Scharssinn auf der einen Seite die Rettung der alteren Ansicht freilich in sehr verschiedener Beise versucht, und auf der anderen Seite eine neue Theorie dem gegenübergestellt worden. Lettere läßt sich, wenn gleich auch hier die Schriftseller vielsach von einans der abweichen, auf folgende Punkte zurücksühren 1):

Der Interdictenproceg bes ordo judic. priv. fei feines= wegs allgemein ein fummarifches Berfahren gu nennen, inbem meder eine blofe Befcheinigung bes burchaufebenden Rechtes bier genugend gemefen, noch auch bas Bange vom Principe bes rafchen Abthuns ber Sache beberricht worden fei. Sondern er tonne nur als ein ftrengeres Berfahren aufgefaßt werben, ba aus dem babei vorfommenden Befehle bes Prators 2) bochft nachtheilige Rolgen und eine Abichredung vor bem Proceß hatten entfteben tonnen, mabrend bavon abgefeben burchaus ber regelmäßige Procefgang eingetreten fei. Es habe nun biefe Urt bes Berfahrens in allen ben gallen Statt ge= funden, wo ber Prator querft, gleichfam versuchsmeife, als Rlagenbilbend aufgetreten fei. Alfo bei Fragen, Die bisber noch nicht unter Regeln bes Civilrechts geftanden hatten, mit= hin nur factische Berhaltniffe gemefen maren 3). Co mußte icon gur Beit ber legis actiones fur bie bringenbften Kalle ber Unbilligkeiten ber Prator burch Interdicte Gorge ge= Spater aber habe ber Prator fraftiger eingetragen haben. griffen, und auch mahre actiones gegeben, beren Rreis alfo jest erft uber bas Gebiet bes Civilrechts erweitert morben fei. Bo fich nun in Beziehung auf baffelbe Berhaltniß ein Inter-

<sup>1)</sup> Es wird hier auf basjenige, was sich im Berlaufe bes Streites ausgeglichen hat, nicht weiter Rücksicht genommen. Außer ben §. 48. Rote I citirten Schriftstellern ift noch zu bemerken, 3 immern R. G. III. 219 u. ff., die treffliche Erörterung in Hotlwegs Hanbb. d. Civ Proc. I. S. 383 ff. und Puchta Inft. II. S. 438.

<sup>2)</sup> Etwa wie bei unseren bedingten Mandateprocef.

<sup>3)</sup> Diesen Gebanten entlehnen bie folgenden Schriftsteller von Jimmern. a. a. D. S. 525. — f. huschfe in ben Studien I. S. 3, Note 4 \*. und S. 339.

bict und eine actio fanben, fei jenes als bas fruhere anzusehen, währende biese erst gegeben sein konne, als bas fragliche Bershältniß schon festeren Bestand gewonnen hatte, und als ein Recht angesehen wurde. Daraus ergiebt sich denn freilich bie Folgerung von selbst, daß in solchen Fällen Interdict und actio durchaus eandem quaestionem enthalten habe, und ein Fortbestehen des Interdictes neben der actio nur eben aus jenem strengeren Interdictenversahren abgeleitet werden konne.

Direct durch Quellenzeugniffe laßt sich diese Ansicht, welche in ihrer einsachen Confiruction ungemein viel Ansprechendes hat, weber beweisen noch widerlegen. Sie ist, wie Husche es nennt, eine jener "Lebensideen," deren Halt davon abhångt, ob das gesammte und überlieserte Material der Quellen daraus völlig erklart und zu einem organischen Ganzen zusammenzgeordnet werden könne. — Ich habe nun dieser Theorie eine neue entgegenzusetzen, nicht eben um bloß etwas Neues zu sazen, (sie ist es nicht einmal in allen Punkten) sondern in der Ueberzeugung, daß durch jene unsere Quellenaussprüche noch nicht genügend erklart worden sind. In ihren Ursprüngen liezgen beide so nahe bei einander, daß man sie sast für identisch halten könnte 4), in ihren Resultaten sind sie sich gerade entzgegengesetzt.

§. 52. Die Mehrzahl der im Gebiete des Rechts liegens den Verhältnisse ift der Art, daß nur die einmalige Leistung oder Anerkennung von Seiten des Verpflichteten gesordert wird, worauf dann dessen gauze Verpflichtung dem Berechtigten gezenüber erlischt. Wenn über dergleichen Verhältnisse Streit entsieht, so ist denn auch mit dem einmaligen Spruche des Richters die ganze Angelegenheit beendigt, nach dessen Grecution die Sache, als res judicata, nie wieder Gegenstand eines richterlichen Urtheils werden kann.

Diefer Rlaffe ber Rechtsverhaltniffe fteht eine andere gegenüber, welche bauernbe Zuftande enthalt, bei benen es also nicht mit einem einmaligen Richterspruche geschehen ift,

<sup>4)</sup> Defhalb tritt bier ber fonberbare Kall ein, baf ich mit gleichem Bug und Recht, wie bie Gegner, mich auf 3immern a. a. D. berufen fann.

sondern wo bem, welcher die Jurisdiction hat, es obliegt, eine fortgesetze Oberaussicht zu führen, daß ein gewisser factischer Zustand nicht durch unbesugte Eingriffe gestört werde. Damit ist also nicht gesagt, daß diese Berhältnisse nicht Begenstand von Rechtsregeln, also wahre Rechtsverhältnisse sein könnten, im Gegentheil, auch sie mussen vom positiven Rechte umfaßt werden, aber es geht eben aus ihrer Natur hervor, daß ihr Schutz von Seiten der Obrigkeit eine gewisse dauernde Oberaussicht erfordere. Der Richterspruch, der auch bei ihnen vorkommen muß, hangt von der ferneren Aufrechtbaltung durch ben Rechtsprechenden ab, er hat also in sich selbst noch keine Gewähr der juristischen Dauer (res judicata).

Diefe Unterscheidung ber Rechtsverhaltniffe ift feine hifto: rifche, fonbern eine rein bogmatifche. Da fie in bem pofitiven Rechte aller Bolter vorfommen fann, fo ift es auch moglich, daß fie fich bereits in bem engen Rreife bes alten Romifden Civilrechts finde. Und ferner muß es auch moalich fein, baß fie in bem großen Bebiete ber Rechtsverhaltniffe vorliege, welche burch bas Pratorifche Cbict gu Theilen bes in Rom geltenden Rechtes murben. Fragen mir aber, ob bei ber Romifchen Gerichtsverfaffung biefe Unterscheibung ben Romern als eine Sache von Wichtigkeit auffallen tonnte. fo ift bies offenbar nach bem Principe bes ordo judiciorum privatorum ju bejaben. Der ju dex namlich hat fein imperium, er ift eine Privatperfon, welche nur auszusprechen vermag, was res judicata werben fann, alfo nur bie Rechte fonnen von ihm entschieden werden, die in der Ubgabe einer End= fenteng ihre vollige befinitive Erledigung finden 1). Bo ba= gegen Rechte jener zweiten Gattung gur Sprache fommen,

<sup>1)</sup> Die Römer nehmen an, mit ber Litiscontestatio trete (entweder ipso jure ober mittelst einer exc. rei in judicium deductae) eine neue Obligation an die Stelle der alten Forderung, nämlich condemnari oportere debitorem. Gai. III. 180. Es giebt aber Rechte, wo der Rläger noch etwas ganz Anderes als bloße Condemnation des Bell. (oder etwa prajudicielle Feststellung eines Rechtsverhältnisses Gai. IV. 44) verlangt, woraus benn aber auch folgt, daß ihm hier nicht mit dem Spruche eines judex genügt fei.

kann nur bas imperium bes Prators helfen, und so muß benn dieser auch selbst die Führung des Processes übernehmen. Hieraus solgt, daß jene dogmatische Unterscheidung der Rechtsverhältnisse in Folge der Eigenthümlichkeit des ordo judiciorum bei den Römern sehr viel mehr, als dies bei uns heutzutage der Fall ist, auch in der außern Form der Processe zur Erscheinung kommen mußte, und darauf beruht jene bekannte Eintheilung in actiones und extraordinariae cognitiones 2).

Richten wir nun unfern Blid auf die Gesammtmasse ber Interdicte, so muß uns zuerst auffallen, daß sie im Pratorisschen Soicte (wovon das 43. Buch der Pandekten das Abbild ist) alle bei einander stehen, woraus doch leicht die Folgerung entnommen werden kann, daß bei ihnen eine materielle Gesmeinsamkeit der damit durchgesetten Rechtssachen zum Grunde liegen musse, während wenn sie bloß historisch die früheren Rechtsmittel waren, sie doch wohl bei den an anderen Orten abgehandelten Lehren, in die sie etwa einschlagen, eingefügt sein wurden 3). Wenn wir nun auss Einzelne gehen, so sins den wir, daß in der That sie sich unter gemeinsamen Rubriken zusammensassen lassen. Und deren sind hauptsächlich drei. Entsweder nämlich betreffen sie Gegenstände des polizeilich en Schutzes, oder Familienverhältnisse, oder endlich Bes

<sup>2)</sup> So sind Gegenstand ber extraordinariae cognitiones die Famistienverhättnisse, bei welchen, wenn es sich auch um wahre Rechte handelt, boch die condemnatio eines judex ganz unpassend sein würde, denn hier soll auf das dauern de Jusammenleben der Famitienglieder Rücksich genommen, und danach die Enischeidung gestroffen werden, — das kann aber nur vom magistratischen imperium ausgehen. fr. 9. §. 3. de offic. proconsulis. — Auserdem gehören freilich in die extr. cogn. auch die Angelegenheiten, welche die Römer ats außer dem wahren Recht gebiete liegend, ansahen (Restitustionen, Angelegenheiten der Staven). Ben diesen spreche ich hier nicht.

<sup>3)</sup> Dag auch die einzelnen Interdicte unter fich nach Materien und nicht ber Beit nach geordnet find, hat schon Puchta in den Institutionen bemerkt. Die Materienfolge selbst aber, und in der einzelnen Materie die Unordnung der verschiedenen Interdicte mag wohl der Zeit zuzuschreiben sein.

sie bag uftanbe. Bon ersteren versteht es sich von selbst, baß sie nur von bem imperium bes Prators abhangen konnen, und baß basselbe auch bei ben Familienangelegenheiten eintrete, ist eben (Rote 2) bemerkt worden. Aber auch fur die Fragen über bas Haben einer Sache (Besit im weiteren Sinn) wird wohl Niemand andere Gesichtspunkte geltend machen wollen. Es handelt sich ja hierbei um ben dau ernden Zustand, daß sich eine Sache in Jemandes Hand befinde. Ber kann, damit dies factische Haben 4) in Zukunft gesichert sei, darüber anders entscheiben, als der Prator in Folge seines imperium?

Danach gehören alle diese Verhältnisse unter jene zweite Rlasse von Rechten, welche den mit actiones geschützten gezgenüberstehen, und jedenfalls läßt sich auch für diejenigen Interdicta, welche man unter jene drei Rubriken nicht wohl rechnen kann, ihre besondere Abhängigkeit vom Prätorischen imperium leicht rechtsertigen. Liegt nun wohl eine Vermuthung näher, als daß die Interdicta in der That ursprünglich Richts als extraordinariae cognitiones gewesen seien, und eben aus dieser früheren Gestalt jener eigenthümliche spätere Interdictenproces zu erklären sei?

Ehr wir indest weiter auf den Beweis dieses Sates einz gehen, muß das bisher Gesagte noch mit jener oben angegebenen Theorie über die Interdicte zusammengehalten werden. Auch hiernach waren sie zur Schützung factisch er Bustande eingeführt, aber in einem anderen Sinne des Wortes; namlich der Berhältnisse, welche bisher noch keinen Rechtsregeln unterworsen, und eben deßhalb factische waren. Dagegen lätt sich, und dies ist bereits geschehen 5), zweierlei einwenden.

<sup>4)</sup> Fr. 19. ex quib. caus. maj. — placet interruptam possessionem postliminio non restitui, quia haec sine possessione non consistit, possessio autem plurimum facti habet, caus a vero facti non continetur postliminio.

<sup>5)</sup> hollweg, Civ. Pr. I. S. 385. — Diefer Schriftsteller nimmt, obgleich er bemerkt, bag ein allgemeines Princip für alle Interdicte schwer aufzustellen sei, boch im Grunde bas im Texte Ausgeführte an, indem er es zu ben Befugniffen bes Prators rechnet, Befehle und Berbote zum Schus bes Besicht fandes, ober gegen Störungen ber öffentlichen Orbnung zu erlassen. S. 387.

Einestheils murbe fich namlich bann gwifden ben Interbicten und in factum actiones gar feine Scheibewand gieben lafe fen, indem ja auch burch biefe Letteren Rechtsmittel fur bis= ber factifche Buftanbe eingeführt murben. Beghalb foll ber Prator nicht gleich barauf haben fommen tonnen, bag er gur Ertheilung folder actiones befugt fei? Und follte ihm bies nicht naber gelegen baben, ale bie Ginfubrung eigener Rechte= mittel, bei benen noch eine eigene Procegart zu erfinnen mar? Enblich aber, ba boch jedenfalls ber Prator fpater folche in factum actiones gegeben bat, weghalb find benn nicht, wenn gar fein materieller Unterschied bestanden batte, jene alteren Interdicte in biefen neuen Rlagen aufgegangen? Dber wenn man bagegen einwenden will, daß man die Enterdicte um ber ftrenaeren Procefform beibehalten habe; fo lagt fich bagegen fragen, warum man benn nicht um biefes Bortheils willen überhaupt immer Interdicta fatt ber in factum actiones, ober menigftens beibe electiv gegeben habe? Beghalb hatte man nicht g. B. bei ber formula in fact. conc. aus bem Depositum auch ein Interdict gegeben, gerade ba boch mahrscheinlich bier überhaupt bie Mufftellung jener formula aus ber Beabfichtigung einer großeren Strenge bervorgegan= gen ift 6). -

Das Alles führt uns barauf, daß auch bei sämmtlichen vom Prator erst neu eingeführten Rechtsinstituten eine innersliche Verschiedenheit bestanden haben musse, jenachdem sie durch in factum actiones oder Interdicta geschützt wurden. Und wenn dies zugegeben wird, so mögte hier wohl kein anderer durchzusühren sein, als der oben angegebene. Alsdann abermuß auch jene Voraussetzung, die ja eben nur Vermuthung ist, daß die Interdicta immer alter seien, als die in f. actiones, zusammensalen.

Es ist passend, dies an folgendem Beispiele klar zu maschen. Bum Schutz der vom Prator erkannten missio in bona hat er eine in factum actio constituirt?), und es ist

<sup>6)</sup> Gai. IV. 60. Puchta Inftit. II. S. 119.

<sup>7)</sup> Fr. 1. pr. §. 1. 2. ne vis fiat ei, qui in poss. - Ait Praetor:

feine Spur vorhanden, daß biefe nicht ichon fo lange beftanben habe, als berfelbe überhaupt missiones ertheilte. Daneben aber befteht nun noch in electiver Concurreng ein Interdictum, welches die Romifchen Juriften genau von jener actio auseinander halten 8). Man fann nun ben Unterschied beiber Rechtsmittel auch bier nicht fo ftellen wollen, daß bas Inter= bict bas ftrengere Berfahren gemabre, indem biebei befondere Strafen bem Beflagten gebroht murben. Denn biefe Strafen find entschieden bei ber actio biefelben 9). Es muffen alfo mobl beibe Rechtsmittel gang verschiebene Intentionen gehabt haben, und bagu gemahrt uns bas fr. 3. §. 2. cit. ben Schluffel. Ber mit ber actio auftritt, thut bas in ber Urt eines Glaubigers (ad exemplum creditorum), alfo er forbert eben nur Conbemnation in eine gemiffe Straffumme; baß wirklich bie missio noch realifirt werbe, bavon hat er abftra= birt, er ift mit bem Gelbe gufrieben. Berade weil bier nur eine einfache Condemnation in Unspruch genommen wird, liegt eine mabre actio vor. - Aber mer in ber possessio bonorum geftort ober gehindert ift, fann auch bireften Schut in

si quis dolo malo fecerit, quominus quis permissu meo — in possessione bonorum sit, in eum in factum judicium, quanti ea res suit, ob quam in possessionem missus erit, dabo. — Hoc edictum summa providentia Praetor proposuit, srustra enim in possessionem mitteret rei servandae causa, nisi missus tucretur, et prohibentes venire in possessionem coërceret. Est autem generale hoc edictum; pertinet enim ad omnes qui in possessionem missi sunt, convenit enim Praetori, omnes quos ipse in possessionem misit, tueri. — Utpian leitete also aleichsam aus bem Begriffe ber missio ab, bas biese in s. actio bestehen musse.

<sup>8)</sup> Fr. 3. §. 2. eod. — Quum Praetor ventrem in possessionem mittit, et hoc interdictum prohibitorium et restitutorium est. Sed si mulier velit in factum actione uti, ad exemplum creditorum magis quam interdicto posse cam experiri sciendum est.

<sup>9)</sup> Fr. 1. § 8. eod. — Hanc actionem — in annum competere — quum sit poenalis — § 5. eod. Haec verba: quanti eas res etc — continent utilitatem creditoris, ut quantum ejus interest possessionem habere, in tantum, qui prohibuit, condemnetur.

bem Haben ber Sache verlangen, alsdann tritt er nicht als creditor auf, er fordert das prohibere und restituere, wobei ihm eine Entscheidung des judex nichts helsen wurde, wo vielmehr das Pratorische imperium eingreisen muß. Darauf eben geht jenes zweite Rechtsmittel, das Interdictum. Was hieraus für weitere Folgerungen für den Interdictenprozes hervorgeben, wird alsbald weiter entwickelt werden.

Jener Unficht, bag bie Interdicte die urfprungliche Form aller vom Prator neu eingeführten Rlagen gemefen feien, febt aber noch ein zweites entgegen (f. Rote 5). Es giebt namlich Interdicte, welche fich entschieden auf bas Civilrecht ftuben. wo alfo ber Prator gar nicht bloß factifche burch Rechteregeln ungeschütte Berhaltniffe vor fich gehabt bat. Die Interdicta de arboribus caedendis und de glande legenda flugen sich ausbrudlich auf die gwolf Tafeln 10), und mit Recht bemerkt Bimmern, bag bas uralte Berhaltniß ber Poffefforen jum ager publicus nie ein ichublofes gewesen fein tonne, fo bag ber Prator es nicht erft burch Mufftellung ber Interbicte ju einem Rechtsverhaltniß erhoben batte. Bang baffelbe lagt fich aber von ber gangen Reibe von Interbicten fagen, woburch ber Prator alle Storungen an offentlichen und beiligen Orten verbie-Much im alteften Recht muß fcon ber Gat beftanben haben, baß biefelben unter allgemeinem Schute bes Gefetes ftanben, beffen Aufrechterhaltung bem Prator überlaffen ift. Benn er nun biebei noch befonbers formulirte Rechtsmittel proponirt, fo hat er baburch ebenfowenig bem Bangen erft ben Charafter eines Recht berhaltniffes gegeben, als wie man burch breitere Rachsprechung eines fremben Gebankens gum auctor beffelben wirb. - Benn wir alfo Mues bies ichon Theil bes Civilrechtes nennen muffen, bem nur eine Drato:

<sup>10)</sup> Fr. I. §. 8. de arbor, caed. — Zimmern a. a. D. hebt bereits biefe Faue hervor.

<sup>11)</sup> D. XLIII. tit. 6-15. — ne quid in loco sacro, — de locis et itinerib. publ. — ne quid in loco publico vel itinere. — de loco publ. fruendo. — de via publ. — de via publ. et itinere publico reficiendo. — de fluminibus. — ne quid in flumine publ. — ut in flumine publ. navigare liceat. — de ripa munienda.

rifche Form gegeben murbe, fo liegt barin zugleich wieber eine Beftatigung unferer obigen Behauptungen. Das Civilrecht fonnte in allen ermahnten gallen feine actiones aufftel= len, weil es hier gar nicht birett auf eine gewohnliche Con= bemnation, fondern hauptfächlich auf bauernden Schut an= fommt, ben nur bas Pratorifche imperium gemahren fann. Der Eigenthumer eines Grundftude will nicht ein um ben anberen Zag mit feinem Nachbar einen Proces um Begnahme ber heruntergefallenen Fruchte fuhren, und nicht in jebem Mu= genblide megen eines übermachfenden Zweiges eine actio an= ftellen, er will fur alle Bufunft bei Mububung feiner Befugniffe unbeschrantt fein, ebenfo wie auch ber Befit am ager publicus und ber orbnungsmäßige Buftanb ber offentlichen und heiligen Orte auf bie Lange ungeftort fein foll. Sier muß fich alfo nothwendig die civilrechtliche Borfchrift in die Korm ber Pratorifchen Cognition fleiben.

§. 53. Die ausgesprochene Behauptung, daß ber gemeinssame Charakter der Interdicte in ihrer Abhängigkeit von der auctoritas des Prators liege, sie also an und für sich dem Gebiete der extraordinariae cognitiones anheimfallen, — bedarf noch der weiteren Beweissührung. Denn wenn dieser Punkt wahr sein soll, so muß er jedenfalls auch den Romern völlig bewußt gewesen sein, und dann mussen in unseren Quellen noch Spuren davon zu sinden sein. Deren giebt es aber auch eine ganze Reihe.

Buerft ift hier als vorzüglich wichtig die Stelle des Gaius zu bemerken, womit er die gange Interdictenlehre beginnt und offenbar das gange Befen derfelben charakterifiren will (IV. 138. 139.)

Superest ut de interdictis discipiamus. Certis igitur ex causis practor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controversis interponit<sup>1</sup>), quod tum maxime facit, quum de

<sup>1)</sup> Ueber biefe Stelle vergl. Beitichr. f. gefch. R. B. III. G. 291. G. 305 u. G. 366 ff. - Ge ift behauptet worben, bag bierin eine hinbeus

possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut jubet aliquid fieri aut fieri prohibet; formulae autem verborum et conceptiones, quibus in ea re utitur Interdieta Decretave vocantur.

Alfo bas Gigenthumliche biefer Processe ift, bag fie principaliter von der auctoritas bes Prators abhangen, welche bier interponirt werden muß; und bies zeigt fich auch noch in bem Ramen decreta. Benn fich gleich biefer Musbrud im en= geren Ginne auf Die Falle concentrirt bat, (wie Baius gleich darauf &. 140 hinzufugt), cum fieri aliquid jubet 2), fo ha= ben boch auch bie übrigen Falle (Interdicta im engeren Ginne, cum fieri prohibet) mit jenen eben bas gemein, bag ber Prator auctoritatem suam interponit. Und bas liegt gerabe in bem Borte decretum, indem es im Allgemeinen jede causa cognita vom Prator vorgenommene Entscheibung bebeutet, alfo mit anderen Borten bas gange Gebiet ber extraordinariae cognitiones 3). - Deghalb mogen alle biefe Rechts: mittel, ebenfogut wie fie im weiteren Ginne Interdicta beigen, fo auch im weiteren Ginne fammtlich Decreta genannt morben fein. -

tung auf das raschere Bersahren bei Interdicten liege. Mühlenbruch a. a. D. S. 205. Aber wenn der Prätor controversiae zu Ende bringt, ist denn damit gesagt, daß er sie rasch zu Ende bringe? Gaius hätte doch das, wenn er gewollt hätte, so leicht andeuten könznen! — Der Ton liegt vielmehr auf controversiis. Gaius wählt wohl absichtlich diesen Ausdruck zum Gegensahe von lites d. h. techznisch den Processen, die auf actiones beruhen. — Bergl. über den Ausdruck : auctoritatem interponere & 1. J. de sideicom. her.

Vocantur autem decreta, cum fieri aliquid jubet, velut cum praecipit, ut aliquid exhibeatur aut restituatur; interdicta vero cum prohibet fieri, etc.

<sup>3)</sup> Puchta Inft. I. S. 318 Tert zu Rote p., ber aber behauptet, bag anfangs in Civilrechtssachen bies außerorbentliche Versahren nur in sehr wenigen Fällen zulässig gewesen sei, was benn freilich nach unserer Ansicht sich anders gestalten würbe. — Uebrigens kommt ber Ausbruck decretum, als jebe Enbentscheidung bes Prätors, sehr häufig vor. s. z. B. Cic. Verr. II. 1. §. 93. 119. 120. 125. 137. etc.

Mit bieser Stelle des Gaius stimmen nun auch die gelezgentlichen Aeußerungen der Juristen in den Pandekten überzein, aus denen gerade, weil sie gelegentlich geschehen, deutlich hervorgeht, daß damit Nichts gesagt sein soll, was sich eben bloß auf das Interdict bezoge, von dem sie gerade sprechen, sondern was aus der allgemeinen Natur der Interdicte folgt, Neußerungen, wie wir bei den actiones in factum nicht ahnzliche sinden.

- Fr. 1. §. 2. de itinere act.q. priv. Sive igitur habuit jus viae sive non habuit, in ea conditione est, ut ad tuitionem Praetoris pertineat.
- Fr. 1. §. 2. de cloacis. Curavit autem Praetor per haec interdicta, ut cloacae et purgentur et reficiantur. Quorum utrumque et ad salubritatem civitatum et ad tutelam pertinet.
- Fr. 7. ne quid in loco publ. qui adversus edictum Praetoris aedificaverit, tollere aedificium debet, alioquin inane et lusorium Praetoris imperium erit.
- Fr. 3. §. 9. de tab. exh. Exhibere autem apud Praetorem oportet, ut ex auctoritate ejus signatores admoniti veniant ad recognoscenda signa; et si forte non obtemperent testes, Labeo scribit coerceri eos a Praetore debere 4).

Besonders klar leuchtet das Gesagte, aus dem Institute der operis novi nunciatio hervor. Dadurch soll ein interimistisscher Bustand geschützt werden, bis durch regelmäßigen Proces das Recht sestgeskellt worden ist, ob das opus novum gemacht werden durfe oder nicht. Bei diesem Proces, der einen durchs aus prajudiciellen Charafter hat, liegen alle Erfordernisse einer wahren actio vor, indem das Recht oder Unrecht des den Bau Unternehmenden hier durch einsachen Spruch bes judex entsschieden werden kann. hier ist also nicht der geringste Grund,

<sup>4)</sup> So heißt es ferner in Beziehung auf bie zum Schut ber Servituten eingeführten Interdicte: Traditio et patientia servitutum ind ucit officium Praetoris. Fr. 1. §. 2. de serv. pr. rust.

baß ber Prator es in seine Untersuchung und Entscheidung hineinziehe 5). Dagegen ist außerdem ein factischer Schuh notthig, sowohl fur den Auncianten, daß der Andere nicht baue, ehe er nicht in jenem Proces gestegt oder vorläusig Caution geleistet hat, — als auch fur die Bauenden, so bald er genüsgend Caution gewährt. Dieser Schuh der factischen Verhältenisse zwischen den Nachbaren kann nur vom Prator ausgehen, wie dies ausdrücklich von Uspian anerkannt wird.

Fr. 1. §. 9. de op. n. nunc. — Et post operis novi nunciationem committunt se litigatores praetoriae jurisdictioni.

Und was ift nun das Resultat dieses nur vom Prator zu gewährenden Schuhes, dem die Parteien sich anzuvertrauen haben? — Zwei Interdicte, ein restitutorium und ein prohibitorium 6). — Kann es deutlicher gesagt sein, daß das unterscheidende Wesen der Interdicte eben ihre directe Abhängigkeit vom Pratorischen imperium ist?

Hierzu kommen noch folgende Punkte. Schon jenes eben citirte Fragment über das Interd. de tabulis exhibendis giebt uns an die Hand, weßhalb überhaupt die Erhibition eiznes Testamentes Gegenstand eines Interdictes war. Es soll vor dem Prator erhibirt werden. Seine auctoritas ist nothig, damit die Zeugen gezwungen werden konnten, zur Rezcognition der Siegel zu erscheinen, was geschehen muß, damit der wahre Zwed des Erhibirens eines Testaments erreicht werde?). Also wir sehen hier, und zwar schon zu Labeos Zeit, daß der Prator bei dem, was er besiehlt, directen

<sup>5)</sup> In ber That ftellen bie Romer auch biefe actio ben übrigen bei ber o. n. n. vortommenben Fragen febr bestimmt gegenüber. Fr. 1. §. 7. de op. nov. nunc.

<sup>6)</sup> Fr. 20. pr. §. 9. eod.

<sup>7)</sup> Abgesehen von solchen Gründen ist nicht jede Forderung auf exhibere ber Art, daß eigends die auctoritas des Prätors angerusen werde. Im Allgemeinen trat hier benn auch die actio ad exhibendum ein, und nur das Princip, daß der Prätor die Familiens und persönlichen Berhältnisse unter seiner directen Aussicht behalten wollte, veransaste wieder die Abtrennung des Interdictum de libero homine, de liberis, de uxore exhibendis.

Zwang anwendet 8). Nun aber muß es auch bei den anderen Interdicten sein Interesse sein, daß bei den factischen Zusständen, welche er schützen will, nicht bloß der Verleger einen Schadensersat in Geld prästire, sondern daß wirklich jenes factische Verhältniß zur wahren Ausübung gelange. Daraus erzklart sich, daß er, wo es ihm passend scheint, das Interdictenversahren auch in eine völlige extraordinaria cognitio verzwandelt, woraus benn von selbst folgt, daß er nun direct durch die ihm zu Gebote stehenden Zwangsmittel seinem Bestehle Geltung verschafft.

- Fr. 2. §. 8. test. quemadm. aper, Si quis non negans, apud se tabulas esse, non patiatur inspici et describi, omnimodo ad hoc compelletur; si tamen neget, penes se tabulas esse, dicendum est, ad interdictum remitti, quod est de tabulis exhibendis. (S. fr. 1. §. 1. de tab. exhib. und ben folg. §. Note 5.)
- Fr. 1. §. 1 u. 2. de migrando. Hoc interdictum proponitur inquilino, qui soluta pecunia vult migrare. Cui rei etiam extra ordinem subveniri potest; ergo infrequens est hoc interdictum.
- Fr. 3. pr. §. 1. ne vis siat ei, qui in poss. Si quis missus sucrit in possessionem sideicommissi servandi causa, et non admittatur, potestate ejus inducendus est in possessionem, qui cum misit; et si quis volet uti interdicto, consequens erit dicere, interdictum locum habere. Sed melius erit dicere, extra ordinem ipsos jure suae potestatis exsequi oportere decretum suum, nonnunquam etiam per manum militarem. Constitutum est ab Antonino, ut etiam in bona here-

<sup>8)</sup> Fr. 4 u. 5. test. quemadm. aper. — Quum ab initio aperiendae sint tabulae, Praetoris id officium est, ut cogat signatores convenire, et sigilla sua recognoscete; — vel negare, se signasse; publice en im expedit, suprema hominum judicia exitum habere.

dis quis admittatur certis modis . . . . .; ceterum poterit uti et extraordinaria exsècutione.

Fr. 5. §. 27. ut in possess. legator. — Missus in possessionem, si non admittatur, habet interdictum propositum, aut per viatorem, aut per officialem praefecti, aut per magistratus introducendus est in possessionem.

Fr. 1. §. 1. de inspic. ventre. — Post editum plane partum a muliere jam potest maritus jure suo filium per interdictum desiderare, aut exhiberi sibi aut ducere permitti extra ordinem.

Sieher scheint mir auch folgende Stelle zu gehoren: In fr. 1. de officio praefecti urbi erörtert Ulpian eine Reihe von Fallen, in benen von biesem Beamten extraordinariae cognitiones vorgenommen werden. Darunter kommt im §. 6. auch vor:

Sed et ex interdicto quod vi aut clam, aut interdicto unde vi audire potest.

Das kann boch nichts Anderes heißen, als bag auch hier ebenfo wie in jenen Interdicten eine extraordinaria cognitio an
bie Stelle tritt.

Also sehen wir, daß um dem Besehl des Magistrats die recte Anerkennung zu verschaffen, wo es passend erscheint 9) anstatt des Interdictenprocesses extra ordinem procedirt wers den kann. Soll man nicht danach annehmen dursen, daß eine innere Verschiedenheit der Rechtssachen, welche sich zum außersordentlichen und zum Interdictenversahren eigneten, durchaus nicht vorhanden ist, daß beide zusammen ein und dasselbe Gesbiet umfassen? 19) — Wenn uns dies zugegeben wird, so kann sich weitere Frage nur so gestalten.

<sup>9)</sup> und bas ift vielleicht gar nicht auf bie aus ben Quellen bier angeführten Falle beschrantt gewesen.

<sup>10)</sup> Danach erklärt es sich von sethst, daß ebensogut wie der Ausbruck decretum (der eigentliche Rame für eine Sentenz extra ordinem) sich bei den Interdicten wiedersindet, so auch umgekehrt interdicere für das vorkommt, was entschieden extraordinaria cognitio ist. Fr. 1. §. 13. de off. praes. urbi. — Ebenso der Ausbruck interloqui, fr. 39. de sideic, libert.

Sobald wir beibe Berfahrensarten bem Begriffe nach als Gins betrachten, b. h. als Processe, welche die Entscheidung eines mit imperium befleibeten Magiffrats erforbern, fo folgt, bag beide urfprunglich burchaus jufammengefallen find, und fich erft im Laufe einer furgeren ober langeren hiftorifchen Entwidlung die eine Procegart von ber anderen abgefondert hat. Da nun wohl niemand baran benfen wird, daß bie extraordinariae cognitiones fich aus bem Interdictenverfahren, welches anfangs allein bestanden hatte, entwickelt haben tonnten 11), fo bleibt nur die umgekehrte Muffaffung ubrig, wonach aus bem Berfahren extra ordinem bas ber Interdicta hervorgegangen ift. Danach glaube ich aber auch meine Behauptung bewiefen su haben, wenn ich biefen Entwicklungsgang als einen bochft naturlichen und gleichsam fich von felbft bilbenben, freilich obne birecte Quellenzeugniffe, nachweifen fann; und bas foll nun im Folgenden, freilich nur in furgen Bugen, verfucht werben. Gin Mehres gestattet mir ber Raum biefes Bertes nicht.

## c) Der Interbictenprocef.

§. 54. Das Eigenthumliche des Interdictenprocesses, wie wir ihn aus Gaius kennen, ist, daß zuerst ein Berfahren in jure Statt sindet, welches — nicht wie bei den actiones mit Abfassung einer formula, d. b. der Beauftragung des judex zu condemniren, — sondern mit der vom Prator selbst vorgenommenen Berurtheilung endigt; womit dann aber doch der Process noch nicht vorbei ist, sondern ein auf jene Pratorische Berurtheilung sußendes judieium eintreten kann 1). Dies

<sup>11) 3</sup>ch fpare befihalb bie Grunbe, welche einer folden Unficht entgegens geftellt werben tonnten.

<sup>1)</sup> Gai. IV. 141. Nec tamen, quum quid jusserit fieri, aut fieri pro hibu erit, statim peractum est negotium, sed ad judicem recuperatoresve itur, et ibi editis formulis quaeritur, an aliquid adversus praetoris edictum factum sit, vel an factum non sit quod id fieri jusserit. — Ich glaube, es muß statt edictum gesesen werden: interdictum, was aus der Sie gle tdictum sehr leicht corrumpirt werden konnte. Gaius seht name

judicium ist ein boppeltes; et modo, so sährt Gaius fort, cum poena agitur, modo sine poena: cum poena, velut cum per sponsionem agitur; sine poena, velut cum arbiter petitur, et quidem ex prohibitoriis interdictis semper per sponsionem agi solet; ex restitutoriis vero vel exhibitoriis modo per sponsionem, modo per formulam agitur, quae arbitraria vocatur?).

Das Gemeinsame biefer beiben Berfahrungsarten ift jebenfalls, bag ber judex fich bei feiner Untersuchung ber Cache genau an ben Befehl bes Prators anguschließen bat, von welchem alfo bas judicium fo birect abhangt, baß es eben nur barauf ausgeht, ob bagegen gefehlt worben ift, ober nicht 3). Im Uebrigen find beibe Berfahrensarten mefentlich verschieben, wie bas Baius ausführlich beschreibt, und es ift gewiß eine febr richtige Bermuthung 4), bag bas Sponfionenverfahren bas ber Beit nach altere ift, woran erft burch eine freiere Ent= widlung die arbitraria formula gefnupft murbe. Mir fcheint bies icon baraus fich zu ergeben, bag jenes bas allgemeine Berfahren ift, bas bei allen Interdicten eintreten fann, mas alfo bas eigentliche Interdictenverfahren ift, mahrend biefe fich nur auf bie Ralle bezieht, quibus Praetor aliquid fieri jubet. - Dies ftimmt aber volltommen mit unferer Behauptung gu= fammen, bag urfprunglich alle Interbicte reine extraordinariae cognitiones waren, benn biefen fteht bas Sponfionenverfahren offenbar fo nabe, baß es fich febr leicht aus ihnen entwickeln fonnte.

lich offenbar immer icharf gegenüber bas jussit (decretum) und bas prohibuit (interdictum im engern Sinn). Diefer Gegenfat foll offenbar auch am Ende jenes Sates enthalten fein.

<sup>2)</sup> Bergl. Gai. IV. 161, ff.

<sup>3)</sup> Gai. IV. 166. — judex, apud quem de ea re agitur, illud scilicet requirit, quod praetor interdicto complexus est. — Also hier steht nicht: edicto, was wieder einen Schluß auf die Stelle ber Rote 1 gewährt. — So wird auch wohl die Sponsion (Gai. IV. 165) getautet haben: ni contra interdictum praetoris non exhibuerit etc.; was auch mit den Blumeschen Zeichen viel mehr übereinzustimmen scheint.

<sup>4)</sup> G. Bollweg unb Puchta a. a. D.

Nehmen wir namlich an, bag anfangs in allen ben Sas chen, welche fpater interdicta beifen, ber Prator extra ordinem verfuhr, fo liegt barin, bag bie gange Berhandlung ber Sache von beiben Seiten 5) fo wie beren meitere Unterfuchung vor bem Prator vorgenommen murbe, und alfo beffen decretum bie mahre Beenbigung bes Proceffes enthielt. Benn nun gegen bies deeretum ber anbefohlene factifche Buffanb vom Besiegten verlett murde, fo gehorte die Unterfuchung Diefes Contraventionsfalles, und die Berurtheilung in ben Schabenserfat an und fur fich wieber vor ben Prator. Indef ift es genugfam aus ber Menge ber ihm obliegenden Gefchafte gu erflaren, bag er, fo weit es irgend julaffig mar, bergleichen Berhandlungen von fich abzumenden und auf judices ju ubertragen, geneigt fein mußte. Wenn alfo ber Contraventionsfall nicht ber Urt war, bag nur burch feine potestas ber burch bas frubere decretum festgestellte Buftand wieber bergeftellt. werden konnte, fondern wenn es fich nur barum handelte, ben Contravenienten wegen etwaiger Storungen in Schabens : erfat und Strafe zu nehmen, fo eignete fich bas gang gur Cognition eines judex, indem biefer lediglich mit Begiebung auf bas vorangegangene decretum ju unterfuchen hatte, ob bagegen gehandelt fei ober nicht, und in Folge beffen eine ein= fache Condemnation auszusprechen mar.

Dieser erste Schritt war indes nicht der Art, daß man dabei hatte stehen zu bleiben brauchen. Die Geschäftslast des Prators konnte so bedeutend sein, daß es ihm auch druckend war, jene erste Verhandlung und Untersuchung der Sache, auf die das decretum folgte, allein vornehmen zu muffen. Die

<sup>5)</sup> Daß auch in bem späteren Interbictenproces immer beibe Parteien in jure erscheinen mußten zur Feststellung ber gegenseitigen Behauptungen, wirb jeht wohl allgemein zugegeben. Es geht dies einestheils aus Gaius IV. 164 hervor, wonach der Best. die formula arbitraria fordern muß, antequam ex jure exeat, anderntheils aus den Bestimmungen über die consessiones in jure, auf die immer zuerst gesehen wird, indem das Interdict überhaupt nur erlassen wird, in eget, se posse vel oportere (adversario satissacere) fr. 1. §. 1. de tab. exhib. fr. 6. §. 2. de consess. fr. 56, de re judicata.

Mehrzahl ber Sachen, worüber wir in späterer Beit Interdicte finden, kann auch schon in sehr früher Zeit vorgekommen sein; und seitdem sie überhaupt vom Prator anerkannt wurden, mußten sie auch sehr häusig vorkommen, so daß sich von selbst festzstehende Regeln bildeten, wonach der Prator diese Sachen entzschied, Regeln, die denn auch sehr natürlich ins Edict ausgenommen wurden 6). Die Geschäftslast muß in der That eine sehr bedeutende gewesen sein, wie und dies ja sogar noch aus einer späteren Zeit bezeugt wird?). Das mußte zu einer Abzhülse nothwendig hindrangen, und aus dieser Abhülse ergiebt sich der Sponsionenproces der Interdicte von selbst.

Ebensogut wie man nach Abgabe bes Decrets ben Proces über einzelne Contraventionen abzweigen und an judices übertragen konnte, so ließ sich auch von jenem ersten Berfahren, bas burch bas Decret entschieden wurde, noch mancherlei absondern, um die Thätigkeit bes Prätors zu vermindern. Jedensalls freilich mußte der Prätorischen Cognition verbleiben die Feststellung der Behauptungen, weil dies ja auch bei den actiones nie einem judex anvertraut wurde und werden durfte. Ferner mußte bei diesen Interdictensachen auch fernerhin das Urtheil noch vom Prätor gesprochen werden, weil ja gerade darauf ihre ganze juristische Natur ausgeht, daß sie von dessenimperium Schutz erhalten sollen. Es blied also nur das Bezweisverfahren übrig, das aber ließ sich nun allerdings auf den judex übertragen.

Dies hatte man so machen konnen, daß man nach Festsftellung der Behauptungen in jure, das Beweisversahren auf den judex übergeleitet hatte, nach dessen Beendigung die Sache an den Prator zurückgebracht worden ware und dieser das decretum gefällt hatte. Aber eine solche weitläuftige und undes

<sup>6)</sup> Wir tonnen ohne Schwierigteit annehmen, bag auch ichon vor ber lex Aebutia über fehr viele Puntte, namentlich bie auf bem Civile recht ruhenden (§. 52. am Ende) bereits Regeln im Edicte standen, ja baß biefe bamals ben größten Theil bes Edicts ausgemacht has ben mögen. S. Sugo R. S. S. 421. 3. 4 ff.

Cic. pr. Caec. c. 13. — Praetor, qui totos dies aut vim fieri vetat aut restitui factam jubet, qui de fossis, de cloacis, de minimis aquarum itinerumque controversiis interdicit.

holfene Uebertragung und Rudubertragung konnte feinem Rosmer in ben Ginn kommen.

Offenbar mar bie Sache viel einfacher abgemacht, wenn man bas Beweisverfahren, welches eigentlich bem decretum vorausgeben mußte, bas aber ber Prator nicht mehr felbft lei= ten wollte. - mit jenem erften Contraventionsproceffe vor bem judex combinirte, wie biefe vielleicht fcon lange vom Prator gur Berringerung feiner Gefchafte angeordnet gu mer-Darin lag alfo, bag ber Prator nach ber Reft= ben pfleaten. ftellung ber beiberfeitigen Behauptungen fein decretum fprach, bas nun freilich nur ein bopothetisches mar, b. b. unter ber Borausfebung, bag bie flagerifden Behauptungen richtig und bie bes Beflagten 8) unrichtig feien, murbe bem Beflag= ten befohlen, etwas ju thun ober ju unterlaffen. Siernach martete man bis jum Contraventionsfalle, alfo bis ber Bett. in ber feftgefetten Beit bas Befohlene nicht gethan, ober bis er querft die ihm verbotene Sandlung vorgenommen hatte. mußte boch jebenfalls ein judicium auf Schabenserfas und Beftrafung bes Contravenienten eintreten, alfo fcabete es noch gar nichts, bag bisher bas Beweisverfahren, mithin bie Rrage ob überhaupt ber Bekl. ichulbig fei, in suspenso gelaffen mar. Diefe konnte jest nachgeholt werben, indem ber judex nur bann zu condemniren batte, menn bie Borquefebung, unter ber ber Prator bas Decret erlaffen, fich richtig erwies. ben fich bagegen bie Behauptungen bes Rlagers unbegrundet, fo mar freilich baburch bie Cache verweitlauftigt, inbem jest ber Befl. abfolvirt, ber Rlager noch wegen unrichtig angestell= ten Processes conbemnirt murbe, mabrent wenn ber Prator gleich por feinem Urtheile bas Beweisverfahren vorgenommen batte, meder bies Urtheil noch ein ferneres judicium vorge=

<sup>8)</sup> Früher ist behauptet worben, daß bei der Erlaffung des Interdictes nur die im Edict erwähnten Exceptionen berücksichtigt worden wären, worin wieder eine Summarietät der Interdicte liegen sollte. Indes wird heutzutage wohl nicht mehr bezweiselt, daß nach gang freier causae cognitio des Prätors auch andere Exceptionen, sobald sie nur die in Frage stehende Sache betrafen, zugelassen wurden. S. 3. B. Fr. 1, & 6, ne quid in flum, publ.

kommen sein wurde. Aber der Prator hatte jedenfalls seinen Bwed erreicht, und sich dieses Beweisversahrens entledigt, wodurch denn überhaupt in einer unendlichen Menge von Rechtssachen der größte Theil seiner bisherigen Geschäfte ihm abgeburdet war. —

Diefe Entwicklung enthalt nun gerabe genau jenen Cponfionenproceg ber Interbicte, wie Baius ihn befchreibt, und es wird alfo wohl jugegeben werden muffen, bag in einer bochft naturlichen Urt biefe neue Gestaltung aus ben bisberigen reis nen extraordinariae cognitiones abgeleitet merben fann. ben alteften Beiten, als nur jene bem Civilrecht bereits ange= borigen Ralle in Betracht tamen (6. 52. am Enbe), fonnte ber Prator fie leicht burch eigene Untersuchung erlebigen. mit bem fleigenden Romiften Bertehr murben einestheils icon in biefen Rallen bie Streitigkeiten haufiger, anberntheils er= heischte biefer complicirtere Berkehr bie Aufstellung neuer fei= nerer Rechtsverhaltniffe. Darunter gehorten namentlich alle Befigeszuftanbe, und boch brachte es wieber bie Matur berfelben mit fich, bag bie beabsichtigte Schutzung berfelben eben nur vom Pratorifchen imperium ausgehen tonne. Benn bier feine in factum actiones gureichten, wenn nur burch decreta bes Prators geholfen werben fonnte, fo mar es boch ba= fur wieder bringend nothig, bag in Beziehung auf ben Bu= wachs feiner Geschäfte wieder eine Berringerung ber Thatigfeit, bie ber Erlaffung jener decreta vorausging, eintrete. Es fonnte bem Prator nie in ben Ginn fommen, Die jurifti= fche Natur ber fraglichen Rechtsverhaltniffe gewaltfam umge= ftalten zu wollen, alfo bie Abhangigkeit von feinem imperium, wodurch fie fich gerade charafterifiren, aus ber Sand ju geben. Dasjenige bagegen, mas eine Privatperfon, ein judex, ebenfogut vornehmen fann, als ber Prator, mußte nun auch nothwendig biefem abgenommen werben, bamit nicht etwa bas Bichtigere, b. i. die einsichtsvolle überfichtliche Leitung ber ge= fammten Jurisbiction baruber verloren gehe.

Also es ist nicht Zufall, ober leere Formalitat, daß der Prator sich bei den Interdictensachen die Sprechung des Urztheils, das decretum ober Interdictum, reservirte, es ist volzlig bewußte Einsicht in die Natur dieser Berhaltniffe, welche

magistratisches imperium allein entscheiben, wobei ein judex, wie bas Gaius so klar hervorhebt, nur soweit eintreten kann, als er zu bestimmen hat, ob gegen biefen Befehl gehandelt worden sei ober nicht 9).

Daraus erklart es sich gerade, was wir oben ansührten, daß wo dem Prator in diesem subsidiaren hinzutreten des judex noch nicht genug Kraft zu liegen scheint, er selbst wieder eingreisen, und die Zügel des ganzen Processes extra ordinem übernehmen kann, um mit seiner Gewalt den factischen Zustand, den er durchgeseht wissen will, zu erzwingen. Alle Interdicte gehen wahrhaft auf Durchsehung factischer Zustande, aber im gewöhnlichen Laufe der Dinge ist hierfür durch Anzbrohung von Geldstrasen genügende Sicherheit gewährt, und es würde thöricht sein, die Mittel über den Zweck hinaus zu versschwenden 10). Aber wo etwa Böswilligkeit trop pecuniarer

<sup>9)</sup> Gine volltommene Unalogie finbet bas Gefagte in bem Berfahren bei ben in int. restitutiones. Much diefe hangen birect vom imperium bes magistratus ab, weghalb benn ber Gat ftete befteben blieb, baß er fie (abgefeben von ber propter cap, dim ) menn er wollte, burch extraord. cogn. allein ju Enbe bringen tonne. Aber baneben ftellte fich ein anderes Berfahren, mobei man bie zwei bei jeber Reftitution su trennenben Duntte auch außerlich ichieb. Die Beurtheilung ber causa restitutionis behielt fich ftete ber Prator, noch Anborung ber beiberfeitigen Behauptungen, por, ebenfo wie auch bie causa interdicti ftets feiner cognitio überlaffen blieb. - Rach biefer Untersuchung fallte er bann, ebenfo wie bei ben Interbicten nur ein bypothetifches Urtheil (judicium rescindens), um, fomeit es überhaupt möglich mar (b. b. foweit fich bier eine Rlage conftrui= ren ließ) bie zweite bei jeber Reftitution nothige Frage, bas Be= weisverfahren über bie gafion vor einem judex verhanbeln ju laffen (judicium rescissorium) f. Burch harbi Bebre von ber in int. rest. §. 21. - 3d) tonnte außerbem noch eine vortreffliche Mutoritat citiren, bie mich auf biefe offenbare Mehnlichkeit mit bem Interbictenverfabren aufmertfam gemacht bat.

<sup>10)</sup> Das ift ber Sinn von fr. 1. §. 2. si vent. nomine. Necessario Praetor adjecit, ut qui per dolum venit in possessionem cogatur decedere. Coget autem eum decedere non praetoria potestate vel manu ministrorum, sed melius et civilius faciet, si eum per interdictum ad jus ordinarium remiserit. Jus ordinarium ist Auce, wobei ein judex eintritt. Aber

Nachtheile sich bem Willen bes Prators widerfegen wollte, ba zeigt sich benn auch, baß er die flarkeren ihm zu Gebot fiehen: ben Mittel nicht ungebraucht läßt.

hieran knupft sich von selbst die Frage über die Erecustionsregeln, welche bei den Interdicten eintreten. — Als die Sachen noch rein extra ordinem verhandelt wurden, mag schon in den meisten Fällen für den Contraventionsfall nur das ponale judicium eingetreten sein, weil man einestheils meist mit Recht voraussetzen konnte, daß der Beklagte aus Furcht vor dieser poena sich die Contravention werde gar nicht zu Schulden kommen lassen; und anderntheils der Gegner mit der ihm zukommenden Strafe vielfach zufrieden sein mogte.

Das veranlagte es eben, bag man in biefen Contraven= tionsproceg bas Beweisverfahren aus ber bisberigen extr. cogn. hineinzog, b. h. baß fich überhaupt bas eigenthumliche Interdictenverfahren bilbete. Der jadex conbemnirte nun. nachbem er gefunden, bag ber Befl, nicht wie er gefollt, geborcht habe, jedenfalls auf die flipulirte poena, und außerdem wenn es fich de re restituenda vel exhibenda banbelte, auch auf biefes 11), mas bann, wenn ber Betl. wieder nicht gehorch= te, in eine Gelbconbemnation umgewandelt wurde. Durch bas juramentum in litem mar hiebei ber Befl. noch befonbers fcblecht geftellt, und beghalb mogen wohl verhaltnigmagig menig Ralle vorgekommen fein, wo man nicht ben mahren 3med bes Interdicts, Berftellung eines gewiffen factifchen Buftanbes, ereicht batte. Wo man vermuthen fonnte, bag ber Befl. trot ber ihm brobenben Rachtheile nicht gehorchen werbe, und wo bem Rlager eine Gelbconbemnation nicht genugte, fonnte mobl in allen Interdictenfachen ber Prator ben Procef extra ordinem an fich nehmen, und bann birect bas Befohlene erzwin-

es liegt boch auch in biefer Stelle, bag ber Prator berechtigt ift, bismeilen mit feiner potestas einzugreifen.

<sup>11)</sup> Gai. IV. 165. — deinde actor quidem sponsionis formulam edit adversario; ille huic invicem restipulationis: sed actor sponsionis formulae subjicit et aliud judicium de re rèstituenda vel exhibenda, ut si sponsione vicerit, nisi ei res exhibeatur vel restituatur....

gen. Es berechtigt uns zu biefer Unnahme theils schon bie nachgewiesene Gleichheit bes Gebietes zwischen Interdicten und extr. cogn., theils aber scheint dieselbe nothwendig, um nun etwas Unberes zu rechtsertigen, was wir entschieden in unseren Quellen sinden.

Es wird namlich bekanntermaßen von Ulpian in fr. 68. de rei vind. die allgemeine Theorie vorgetragen, daß in allen Källen, wo qui restituere jussus judici non paret, siquidem habeat rem, manu militari officio judicis (Praetoris?) ab eo possessio transfertur. Bon den vielen hierüber geaußerten Ansichten scheint mir die Hollweg'sche 12) die wahre, der mit Recht sagt, dei der etwaigen Berfälschung dieser Stelle müßte der Geist der classischen Beit in ganz ungewöhnlicher Beise über die Compilatoren gekommen sein, und gerade weil diese Boraussehung viel zu gewagt ware, so muß man diese Stelle sur eine achte Aeußerung Ulpians halten. Dabei ist aber streng sestzuhalten, daß directe Erecution jedensalls in der alteren Beit bei den actiones nicht vorkam, daß sie zuerst bei den Interdicten ausgekommen und dann nicht lange vor Ulpian auf jene übertragen sein mag 13).

Dies paßt vollkommen mit unferer Auffassung zusammen. Wenn Interdicte und extr. cogn. ein und dasselbe Rechtsgezbiet umfassen, wenn jene immer schon bisweilen in diese vers wandelt werden konnten, was ist natürlicher, als daß bei ben Interdicten allgemein recipirt wurde, was in denselben Sachen früher bereits Statt gefunden hatte, als sie noch extraordinariae cognitiones waren. Ja es ware vielleicht die Annahme zu rechtsertigen, daß bei den Interdicten, wenn ber Bekl. bes saß, von jeher die directe Pratorische Execution bestand, wos

<sup>12)</sup> Sanbbuch bes Giv. Proc. I. G. 329 ff.

<sup>13)</sup> Spater wurde die Erecution manu militari, abgesehen von einzelnen Ausnahmen (l. 2. C. de his, qui latrones 9. 39.) wieder aufgehoben und streng verboten (l. 5. C. de jurisd. 3. 13. l. 1. C. de off. mil. jud. 1. 46) und ba die Compilatoren dies billigen, so kann boch nicht gerade von ihnen bas Umgekehrte bem Ulpian in den Mund gelegt werden.

bei es sich doch noch völlig erklaren läßt, daß anstatt berselben auch bisweilen mahre extr. cogn. eintraten.

Daß aber bies bei ben Interdicten geltende Recht erft von ba auf die actiones übertragen ift, beutet auch Ulpian an, inz bem er in unserer Stelle gewiß nicht zufällig die Interdicta voranstellt.

Haec sententia generalis est, et ad omnia, sive interdicta, sive actiones in rem sive in personam sunt . . . . locum habet.

§. 55. Bisher ist nur von dem Versahren die Rede gewesen, welches bei allen Interdicten vorkam. Daneben bestand
für die eine Klasse derselben, nämlich wo der Prator aliquid
fieri jubet, das besondere Versahren, per formulam arbitrariam, welches die Zeichen seiner späteren Entstehung
an der Stirn trägt. Auch kann es unmöglich das frühere einzige gewesen sein, da es sich nicht auf alle Interdicte, nämlich
auf die prohibitoria gar nicht bezieht, und zu diesen gerade
die gehören, die wir den ältesten Beiten vindiciren mussen.

Das Berfahren per formulam arbitrariam ift bas von bem urfprunglichen Proceß in ben Interdictenfachen, namlich ben extraordinariae cognitiones, am Beiteften entfernte, ben actiones fehr nabe ftebende. Und bag man endlich babin ge= langen mußte, ergiebt fich aus unferen obigen Principien fo siemlich von felbft. Das exhibere ift an und fur fich nicht eine Sandlung, bie nur vom Prator befohlen werden fonnte, eben beghalb gieht er es auch nur aus gang befonderen Grunben in ben Rreis ber Interdicta (§. 53. Dote 7). Daffelbe gilt auch vom restituere, welches bei einer Menge von actiones, feien fie in rem ober in personam, vorkommen fann, und alfo mit bem Pratorifchen imperium gar nicht gu= fammenbangt. Un und fur fich fann baber ein Recht auf restituere noch nicht Gegenftand eines Interbictes fein, wenn es nicht aus einem Berhaltniß entsprungen ift, beffen Schut birect von ber Macht bes Prators abhangt. Go fann aus bem interimiftifchen Berhaltniß ber op. novi nunc. ein Un= fpruch auf restituere hervorgeben, mas benn mit einem Interbicte burchgefest wirb. Go ift namentlich ber Befit Gegenstand des Pratorischen Schupes, d. h. da wo es passend ift, daß die Sache sich befinde, soll sie nun auch ferner gegen Stdrungen geschützt sein. Aber da häusig Fälle vorkommen, daß
die Sache sich in Handen besindet, beren Besitz zu schützen
nicht passend sein würde, so muß der Prator oft die erste
Herausgabe oder die Zuruckgabe des Besitzes besehlen 1).
Nicht deßhalb ist dies der Gegenstand von Interdicten, weil
es hier auf ein restituere ankommt, sondern weil es sich um
possessio handelt.

Dabei mußte es aber doch ben Romern immer klarer werzben, daß bei allen diesen Rechtsmitteln auf ein restituere und exhibere ber factische Bustand, dessen Dauer nothwendig der Pratorischen Schützung bedars, eben nur mittelbar in Betracht kommt, daß hingegen dasjenige, warum es sich hier eigentlich handelt, sich von dem bei den actiones vielsach Vorkommenden gar nicht unterscheibet, weßhalb denn auch kein Grund vorhanden war, dabei nicht das gewöhnliche Actionenversahren eintreten zu lassen. Nur wo es sich um ein prohibere handelt, also um Berhütung von Gewaltthätigkeiten gegen ein gewisses factisches Berhältniß, mußte das bisherige ponale Interdictenversahren beibehalten werden. Bei den übrigen Sachen, quidus Praetor aliquid sieri judet, stand einer Annäherung, ja man kann sasse alle üben übrigen einer Ausgleichung mit dem Actionenproces nichts im Wege.

Dies ist es gerabe, was wir in ber formula arbitraria finden. Bei dem Sponsionenproces ist das decretum des Praztors von wahrer innerlicher Bedeutung. Es ist der Grund, daß, wer demselben nicht gehorcht, und doch schuldig ist zu geshorchen, Strase leiden muß. Es konnte, seitdem man das Bezweisversahren in den Contraventionsproces gezogen hatte, der Bekl. sich doch nicht damit entschuldigen, seine Verpflichtung sei bei Erlassung des decretum vom Kläger noch nicht bewies

<sup>1)</sup> Richt unrichtig sagt ein wohl wenig bekannter Schriftsteller, Joh. Zavardus, de interdictis et actionibus (Frankf. 1600): "in restitutoriis et exhibitoriis Interdictis Praetor tacite censetur prohibere, ne vis fiat ei, cui res exhibita est, aut restituta, ut patet ex l. 1. D. ne vis fiat ei qui in poss."

fen gewesen. Er soll, wo er sich innerlich verpstichtet sühlen muß, sich nicht auf formelle Gründe berufen, und nur wo er in Wahrheit unschuldig ist, braucht er sich an den Beschl des Prätors nicht zu kehren, indem ja dann bei dem judex seine Unschuld schon an den Tag kommen wird, und er nun sogar des Klägers Bestrafung veranlassen kann. Nur gegen den Schuldigen ist das Decret des Prätors gerichtet, für den Unschuldigen ist genug gesorgt, daß er nicht in Strase falle. Der Schuldige aber hat seine Strase bereits verwirkt, wenn seine Schuld an den Tag kommt, weil er sich gegen den Bezsehl des Prätors aufgelehnt hat, dem er sogleich gehorchen, nach dem er nicht erst noch auf daß formelle Beweisversahren beim judex sich triegen sollte.

Man konnte nicht ber Ansicht sein, dieses eigentliche Interdictenversahren, das eben den Charakter der darin verhandelten Rechtssachen anzeigt, in irgend einer Weise auszuheben, aber man wollte doch, wo es auf exhibere und restituere ankam, dem Beklagten die Möglichkeit gewähren, den Proces in ähnlicher Weise, wie bei den actiones, also ohne Gesahr einer Strase fortzusühren, schon deshald, weil hier sehr viel ehr der Fall denkbar ist, daß der Bekl. ohne das innere Bewußtsein der Schuld doch nachher vom Kläger im Beweisverssahren besiegt werden konnte. Deshald knüpste man die Einzleitung des Versahrens per formulam arbitrariam an die Bitte bessen der es wünschte, was meistens der Bekl. gewesen sein wird 2), und nun solgte ganz nach den gewöhnlichen Rezgeln des ordo judiciorum die Verhandlung der Sache 3). Der

<sup>2)</sup> Observare debet is, qui volet arbitrum petere, ut statim petat, antequam ex jure exeat, id est antequam a Praetore discedat; sero enim petentibus non indulgebitur. Itaque si arbitrum non petierit, sed tacitus de jure exierit, cum periculo res ad exitum perducitur, nam actor provocat adversarium sponsione. etc. — Gaius (IV. 164. 165) stellt hier offenbar bas Einstreten bes arbiter als ein Schumittet gegen bie Provocation bes Rlägers bar, also als ein Schumittel für ben Beklagten.

Gai. IV. 163. -- namque si arbitrum postulaverit is, cum quo agitur, accipit formulam quae appellatur arbitraria; nam judicis arbitrio si quid restitui vel exhiberi debeat, id

judex erließ noch einmal ein arbitrium de restituenda vel exhibenda re, und erft biefem (alfo erft nach Beendigung bes Beweisverfahrens) brauchte ber Befl. zu gehorchen, ohne in eine Strafe zu verfallen. Darin liegt, bag nun ber erfte Befehl, bas decretum bes Prators, bier gar feine materielle Be= beutung mehr hat, indem jeder Beklagte fich gehutet haben wird, vor bem Resultate bes Beweisverfahrens ju gehorchen, ba ihm ohne Schaben fo lange ju marten erlaubt mar. ein materieller Unterschied gwischen biefem und bem Actionen= Berfahren besteht nicht mehr. Dur bie Schranke ift amifchen beiden beftehen geblieben, daß es auf die Uchtfamkeit des Befl. ankommt, fich bie formula arbitraria eigends erbitten zu muf= fen, wo er nicht in die Gefahr bes ponglen Berfahrens gera= then will. 3m Uebrigen ift es nur ein formeller Unterfchieb. baß ber Prator nach Bortragung ber gegenfeitigen Behaup= tungen bier erft noch ein hopothetisches Urtheil fallt, und bann bie formula abfaßt, mabrend bei ben actiones nur von biefem Besteren Die Rebe mar.

Danach barf bie Frage aufgeworfen werben, weghalb nicht ber Prator nun ben letten Schritt that, und jene Formalitat ber Kallung eines hopothetischen Urtheils gang über Borb warf? Man fonnte bies vielleicht nur baburch zu erklaren ver= fucht fein, bag bie Romer am Althergebrachten bingen, und und beghalb auch unnute Formalitaten gerne bemahrten. beffen bas Princip, welches wir in ben Interdicten gefunden haben, gewährt uns noch weit beffere Grunde. fonnte ja, was eben bemerkt ift, die Nachlaffigkeit bes Betl. es babin bringen, bag es boch jum Sponfionenproces fam, und ba ber arbiter immer nach Sprechung bes decretum er: beten murbe, fo konnte biefe alfo um jener Moglichkeit willen, nie unterbleiben. Und bas Sponfionenverfahren bier gang abguschaffen, tonnte ber Prator nie Luft haben, weil, wenn es fich auch nur um ein exhibere und restituere handelte, boch ber mittelbare Bufammenbang mit ben Fragen feststeht, welche

sine poena exhibet vel restituit, et ita absolvitur; quod si nec restituat, neque exhibeat, quanti ea res est, condemnatur.

Direct von ber Pratorifchen Jurisdiction abhangen. Gin Bufammenhang, ben ju gerschneiben ber Prator nie wollen fonnte, um biefe Interdicte nicht gang bom Gebiete ber extr. cogn. zu entfernen, wonach es ihm allein moglich war, bisweilen ben vorliegenden Kall gang extra ordinem ju entscheiben, und überhaupt die Erecutioneregeln feiner extraordinariae comitiones auch bei allen Interdicten aufrecht zu erhalten, fo baß fie fpater fogar auf die actiones übertragen werden fonnten. - Das Endresultat ift alfo, baf auch bei ben exhibitor. und restitutorischen Interdicten immer noch ihr urfprunglicher materieller Grundcharafter ju erfennen ift, bag aber, namentlich bei manchen berfelben, im praftifchen Leben nie oder faft nie Die formelle Geftalt berfelben eine andere mar, als ber Procef per formulam arbitrariam, baß fie alfo in ihrer außeren Er= scheinung mit ben actiones fast jusammenfielen. Rann es uns beghalb Bunder nehmen, bag ber Prator felbit, wenn er etwa ein fcon langer bestehendes Interdict unbestimmt erweitern wollte, eben biefes Interdict unverandert befteben ließ (benn bie Erweiterung batte wieder eine genau bestimmte fein muffen), und bag er, mas nicht barunter gehorte, nun nach jedesmaliger Unterfuchung mit einer in factum actio gu fduten verfprach ? 4)

Daher erklart sich fr. 1. §. 1. de Salv. int., wo eine utilis actio, die sich an das Interdict anschließt, erwähnt wird, was indeß nach der weiteren Bedeutung auch so genommen werden könnte, wie utile interdictum (fr. 1. pr. eod.); da actio im allgemeinen Sinn jedes Rechtsmittel, also auch die Interdicte bezeichnet (f. §. 20. Rote 2). Ein anderes sichereres Beispiel sinden wir bei dem Fraudatorium Interdictum, welches fr. 67. §. 1 u. 2. ad Sc. Trebell. und fr. 96. pr. de solutionibus erwähnt wird, und dessen Bedeutung und Verhältniß zur Pauliana actio bisher für voll-

<sup>4)</sup> Bon ber anderen Seite sehen wir Falle, die nicht unter die Borauss setzungen eines bestimmten Interdicts pasten, und für die auch teine in sact. act. proponirt werden tonnte, wieder in das reine Gebiet ber extr. cogn. Buruckfallen. Fr. 3. §. 3. de lib. exhib.

lig rathselhaft gehalten worden ift. Man hat bereits vermutthet, daß die Sticksworte der Paul. aet. uns in fr. 1. pr. quae in fraud. cred. ausbewahrt worden seien, wogegen die in fr. 10. pr. eod. mitgetheilte Edictsstelle eben jenes Interbict beträse. Ich kann auf die Gründe, die mir dies entschieden zu beweisen scheinen, hier, soweit sie nicht im Folgenden liegen, nicht weiter eingehen, sondern nehme es als sesssehend an, was auch gegründeten Widerspruch nicht wohl ersahren wird. Die Edictsworte der Pauliana lauten also folgendermaßen:

Quae fraudationis causa gesta erunt, cum eo qui fraudem nou ignoraverit, de his curatori bonorum vel ei, cui de ca re actionem dare oportebit, intra annum quo experiundi potestas fuerit, actionem dabo, idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit servabo.

Das Interdict bagegen wird fo bestimmt:

Quae Lucius Titius fraudan di causa sciente te in bonis, quibus de agitur, fecit, ca illis, si eo nomine, quo de agitur, actionem ex edicto meo competere esseve oportet, et si non plus quam annus est, quum de ea re qua de agitur, experiundi potestas est, restituas.

Die directe Unrede und der ausdrückliche Restitutionsbesehl zeigen flar genug die Interdictennatur an 5); darauf folgt nun

aber noch ber Bufat :

Interdum causa cognita, etsi scientia non sit in

factum actionem permittam.

Also es ist eine in factum actio, welche zur weiteren Ausbehnung bes Interdictes bient, ba man, weil Interdicta eizgentlich nur gegen den seiner Schuld Bewußten gerichtet werzben, basselbe si scientia non sit, nicht wohl anwenden konnte. Im Uebrigen aber hat doch diese in fact. act. alle Boraussehungen des Interdictes, und so kommt es, daß Ulpian in der weiteren Erörterung des fr. 10. beide als ein

<sup>5)</sup> Die Stelle ift aus Ulpians 73. Buch ad edictum, worin er noch bie Interdicte abhandelt. Fr. 1. de migrando.

Rechtsmittel auffaßt, und bies, weil die in fact. act. die Er= weiterungen enthalt, überhaupt furg eine in fact. act. nennt. - Dennoch fonnen wir bier immer noch bie materielle Grund: lage erkennen, um berentwillen man, abgefonbert von ber Pauliana actio, ein Interdict constituirt bat. Die erftere fteht bem curator bonorum, ober wer an feiner Stelle ift, b. h. dem Reprafentanten fammtlich er Glaubiger gu, moburch gerade bie Gesammtheit ber Glaubiger gegen Geschäfte des Cridars mit britten Perfonen gefichert fein foll. britten Personen find also entweder Schuldner bes fraudator, ober folche, benen er nach Eroffnung bes Concurfes burch ir= gend ein Geschäft, unrechtmäßigen Bortheil zuwenden will 6). Die Glaubiger, welche in bona immittirt find, werben bier als eine Ginbeit betrachtet, welche, ba fie burch ben Berfauf ber Guter bezahlt werben will, es auch nicht zu leiben braucht, baß von bem activen Bermogen alfo auch von ben Forderungen bes Cribars irgent etwas hinwegfomme, ober bag noch aus fpateren Contracten ein Glaubiger zu ihnen bingutrete, und fo ihre rata, auf die fie hofft, vermindert werde. Chenbeghalb wird bie Blaubigerschaft gegen alle folche Beeintrach= tigungen burch ben curator. bonor. reprafentirt, und alle Borausfebungen einer mahren actio find bier vorhanden.

Offenbar aber find burch biefe juriftische Geftalt ber Paul. act. Diejenigen Falle ausgeschloffen, wo die einzelnen Glaubisger, Die zusammen in bona immittirt wurden, und nach Außen bin eine Cinheit bilben, wieder unter fich betrügerisch mit

<sup>6)</sup> Fr. 1. §. 1. h. t. — quo edicto consuluit creditoribus, revocando ea, quaecunque in fraudem eorum alienata sunt. Fr. 6. §. 9. Praeterea illud sciendum est, eum, qui consentientibus creditoribus aliquid a fraudatore vel emit, vel stipulatus est, vel quid aliud contraxit, non videri in fraudem creditorum fecisse. Fr. 1. §. 2. Sive ergo rem alienavit, sive acceptilatione vel pacto aliquem liberavit. — Fr. 3. §. 1. Gesta fraudationis causa accipere debemus, non solum quae contrahens gesserit aliquis, verum etiam, si forte data opera ad judicium non adsit, vel litem mori patiatur, vel a debitore non petat, ut tempore liberetur, aut usumfructum vel servitutem amittat.

biefen bona verfahren, und weil fie nicht alle vollstandig befriedigt werden tonnen, fich ber Gine vor dem Underen bezahlt ju machen fuchen. Gegen fie fann ber Curator nicht auftreten, weil biefer nur Reprafentant aller Glaubiger, alfo auch ber betrugerisch Sandelnden ift. Und an und fur fich ift ja ber Glaubiger, ber fich gang bezahlt zu machen fucht, in feinem Rechte, ba ibm bie Forberung wirklich gufteht. - Inbeffen greift hier ein anderer Gefichtspunct ein; ber Prator, indem er missio in bona ben Glaubigern ertheilt, gemahrt ihnen baburch bas Mittel, wenigstens theilweife gu ihrem Belbe ju fommen. Aber bafur verlangt er auch von ihnen, baß fie fich ihres Rechtes einstweilen begeben, ihre gange Forberung bezahlt zu erhalten. Gie Alle follen jest auf gleicher Stufe fteben, und fo ift es, mas von felbft aus ber Ertheilung ber missio folgt, Pflicht bes Prators, ben factifchen, baraus berporgegangenen Buffant in Beziehung auf bie bona ju fchuten, bamit ber eine creditor nicht mehr als ber andere erhalte. Das fann alfo nur Gegenftand eines Interbictes fein, und baß mirklich barauf jenes fraudatorium interdictum ausgeht, fceint mir leicht bemiefen werben zu tonnen. Gene Cbicts: worte icheiben ausbrudlich in Beziehung auf die bona, quibus de agitur, ben tu und bie illi, welche bier nicht burch ben curator bon. reprafentirt werben, fonbern ba fie Alle glei: ches Recht auf bie bona haben, als Gingelne gegen Gingelne ju fchugen find. Und fo geht es benn auch aus ber weiteren Erorterung Ulpians in fr. 10. beutlich berbor, daß bier nur creditores ben Mitcreditoren gegenüberfteben 7).

<sup>7.)</sup> S. namentités gleich fr. 10. §. 1. h. t. — ferner §. 6. Praeterea sciendum est, posse quaeri, quod dicitur, in fraudem creditorum alienatum revocari posse, si iidem sint creditores, et si unus creditor sit ex illis, qui fraudati sunt, sive solus tunc fuit, sive quum ceteris satisfactum est, hic solus remansit, probandum esse, adhuc actioni fore locum. §. 13. Si, quum mulier fraudandorum creditorum consilium inisset, marito suo eidem que debitori in fraudem creditorum acceptum debitum fecerit dotis constituenda e causa etc. §. 22. Praeterea generaliter sciendum est, ex hac actione restitutionem fieri oportere in pristinum statum, sive res fue-

§. 56. Die Entwidlung bes Interdictenproceffes ift bier: mit in moglichfter Rurge gegeben worben. Das Refultat, bas wir barin gewonnen, ift allerbings fur bas Folgende von gro-Ber Wichtigkeit. Wir haben gefunden, bag bie Frage nach ber Form bes Berfahrens im inneren Busammenhang mit ber materiellen Bedeutung ber barin verhandelten Rechtsfachen ftebt, bag wir, fobald ein Kall unter ben Schut eines Interbictes geftellt ift, baraus einen Rudfchluß machen burfen auf die Natur Diefes Kalles. Wir find berechtigt ju prafumi= ren, daß barin ein Rechtsverhaltniß porliegt, welches feine Entscheidung nur vom Prator erhalten fann, und bas auch überhaupt Richts in fich faßt, mas gewöhnlicher Gegenftanb ber actiones ift. Wo es fich alfo um Rechtsverhaltniffe an Sachen handelt, haben wir ju prafumiren, bag bei ben Interdicten nur von possessio die Rede fei, weil nur biefe vom Pratorifchen imperium abhangt, mahrend bas befinitive Recht an Sachen (alfo bie proprietatis quaestio) in ben Actionenproceg gebort. Allerdings fann auch biervon ber Prator, wenn er es paffend halt, abgeben.

Es konnen Falle vorkommen, wo der Prator gewisse Bestugnisse an Sachen schügen will, die so erorbitanter Natur sind (z. B. die Wiederherstellung eines Weges), daß als Bestechtigung dazu ihm nicht mehr die Nachweisung der possessio genugt, sondern er den Beweis des Nechts selbst, aus dem

rint sive obligationes, nt perinde omnia revocentur, ac si liberatio facta non esset, s. noch besonders fr. 24. h. t. — Dies Interdict, welches sich anfänglich und eigentlich nur auf den wahren Concurs bezieht, ist dann auch weiter auf alle handtungen bezogen worden, wodurch ein Ereditor malo consilio einen Mitzgläubiger zur eigenen Befriedigung um bessen Korberung bringt; wie dies namentlich aus fr. 96. pr. de solut und fr. 6. §. 2. de red. auct. jud. hervorgeht. — Im Uedrigen sind die Boraussehunz gen des Interdicts ganz wie bei der Paulliana actio, was der Präster ausdrücklich schon im Edite angiebt (si eo nomine actionem ex edicto meo competere esseve oportet). So haben wir denn hier entschieden einen Fall, wo die actio das Frühere ist, und das Interdict erst später eingeführt sein kann. Die umgekehrte Ordnung ließe sich hier auch gar nicht wohl benken (s. §. 52. Rote 7.)

jene Befugniß sließen soll (also in jenem Fall ben ber Begezgerechtigkeit) fordert 1). Hier zieht er die proprietetis quaestio als Vorbedingung des eigentlichen petitum mit in den Proceß, und wenn auch außerdem es möglich ist, daß gar nicht in solcher mittelbaren Weise, sondern direct und allein die proprietatis quaestio beim Interdict in Betracht kommt 2), so sind doch das Alles nur ganz singuläre Fälle, die sich freislich selbst sehr gut erklären lassen, die aber nicht zu einer ausedehnenden Argumentirung auf andere Fälle passen. Daß die Römer selbst sie als reine Singularitäten ansehen, geht klar daraus hervor, daß der Prätor speciell im Edicte auf diesen ihren Charakter ausmerksam macht 3). Aber darin liegt denn auch, daß, wo wir bei anderen Interdicten dies nicht sinden, wir nicht daran denken können, daß von ihnen umsaßte Rechts-

<sup>1)</sup> Ulpian nimmt es (fr. 3. §. 13 de itin. actuque) ale etwas fich von felbft Berftehendes an, bag die Forberung auf Refection nur aus bem jus servitutis hervorgehe. Hoc interdicto is demum uti potest, qui hoc anno usus est, et jus sibi esse reficiendi docet. Jus autem esse videtur reficiendi ei, cui servitus debetur. - Es fann gefragt merben, weghalb hier megen ber Refection über: haupt ein Interbict beftebe, ba ja bie petitorifche vindicatio servitutis ausreiche. Much barüber giebt uns Ulpian Mufichluß. Int. de it. actug. priv. reficiendo geht nicht blog auf Refection, fonbern ift zugleich Belibestlage, es geht barauf, bag man gerabe nach ber Refection, commode uti possit itinere vel actu. (fr. 3. §. 12. eod) Gben beghalb ift ein boppelter Beweis nothig. Itaque qui hoc interdicto utitur, duas res debet docere, et hoc anno se usum, et ei servitutem competere, ceterum si desit alterutrum, deficit interdictum. - Alfo bies Interdict ift ftets jugleich bas gewöhnliche Interbict de itinere actuque privato.

<sup>2)</sup> hieher gehört ein anderes Interdict, welches proprietatis quaestionem enthält, de aqua ex castello. (fr. 1. §. 38 u. ff. de aqua quot. et aest.) deffen Ratur sich leicht erklärt. Es ist ein tediglich vom princeps zu ertheilendes Recht an einer aqua publica. hier kann also auch kein judex entscheiden, es muß eben so wie bei öffentlichen Flüssen u. bergl. ganz und gar dem Prätor anheimfallen. Und dies ist ein Interdict, was erst in der Kaisetzeit ausgekommensein fann.

Fr. 3. §. 11. de itinere actuq. priv. - ,,ut tibi jus est." Fr. 1. §. 38. de aqua quot. - ,,cui ejus rei jus fuit."

verhaltnif an Sachen erftrede fich weiter, als auf die possessionis quaestio.

Damit sind wir gerade zu bem entgegengesetzen Resultate gelangt, als worauf wir jene andere Unsicht über die Interpotet kommen sahen, derzusolge dieselben die früheren Rechtsmittel wären, welche sich von den später ausgekommenen petitorischen Klagen nur durch besondere Vortheile des Versahrens unterschieden hätten. Nach unserer Auffassung kann allerdings der Sponssonenproces noch als eine besondere außerordentlische 1) Versahrensart angesehen werden, da er der extraordinaria cognitio sehr nahe stand, dagegen bei der formula arbitraria ist gar kein materieller Unterschied mehr vorhanden 5). Und doch ist sie es gerade, welche der Beklagte sich in allen den Fällen, an die man hier meistens denkt, erbitten konnte, nämlich beim Interdictum quor. bon., Salvianum und frau-

<sup>4)</sup> Man wird bies fur feinen Biberfpruch mit ber §. 54. Rote 9. ans geführten Stelle balten.

<sup>5)</sup> Dag man ben Sponfionenproceg nach Art unferes Manbatsproceffes auffaffe, ift beghatb nicht möglich, weil beffen Gigenthumlichfeit, Erlaffung eines Urtheils auf einseitigen Untrag bei ben Interbicten nicht vorfommt. - Db man aber überhaupt bie Interbicte als fu m= marifche Rechtsmittel anfeben burfe, biefe Rrage murbe nur bann fruchtbringend fein, wenn wir es ale bas Princip bes Interbicten= proceffes aufftellen burften, er fei um ber rafcheren Beendigung ber Gachen willen eingeführt. Dies aber icheint burch bie gegebene Entwicklung genugend wiberlegt, und wenn man baber auch im Sponfionenproceg biemeilen fcneller ju Enbe fam, und bas Bemeis= verfahren fparte (wenn nämlich ber Bett. gleich geborchte), fo ift boch barauf tein folches Gewicht gu legen, weil gar nicht um biefer Erfparung willen, fonbern aus einem gang anberen Principe biefe Beftalt bes Interbictenproceffes ju ertlaren ift. Der Romifche Procef war überhaupt ein fo rafcher, bag man gar nicht baran benten fonnte, eigene Procegarten, um noch rafder ju verfahren, einzufub= ren. Gerabe weil bie Geftaltung bes Interbictenverfahrens gang un= abhangig von diefem Gebanten ift, fo ertlart fich, bag ber Sponfionenprocce, wie oben bemertt wurde, oft eine Bermeitlauftigung ber Sache enthalten fonnte. (G. 344 unten.)

datorium, fo daß also auch gar kein formeller Unterschied mehr zwischen ihnen und der her. pet., Serviana und Pauliana actio bestände. Wie aber foll denn das fernere Nebenzeinanderbestehen beider Rechtsmittel erklart werden?

Ebensowenig ist jener andere vielfach geaußerte Gedanke haltbar, wonach den Interdicten nur eine Bescheinigung, kein strenges Beweisversahren zum Grunde gelegen habe, wonach also ein bedeutender Unterschied zwischen ihnen und den etwa dasselbe Berhältniß betreffenden actiones bestehe. Die früheren Gründe, auf die man sich hiefür gestügt hat, sind schon von Anderen zu genügend widerlegt, als daß hier noch weiter dar; auf eingegangen zu werden brauchte. In neuerer Beit ist derfelbe Gedanke wieder in anderer Beise vorgetragen 6), da indeß dies mit specieller Beziehung auf das Int. quor. don. versucht worden, so kann dessen Widerlegung erst später erfolgen.

- d) Berhältniß ber adipiscendae possessionis interdicta zum petitorium.
- §. 57. Daß die retinendae und recuperandae possessionis Interdicta fich lediglich auf die possessio beziehen, ift feinem Zweifel unterworfen. Es ift oben fogar als bas Princip ber gangen Lehre von ber possessio entwidelt worden, baß man bier ein Rechtsverhaltniß, burchaus getrennt von ber proprietatis quaestio, constituiren wollte, beffen Erfordernig beg: halb außer bem corpus nothwendig ber animus domini fein mußte (f. 6. 35.). Es ift nun jedenfalls gugugefteben, bag gu ben Rlagen, Die gum Schute biefes Rechtsverhaltniffes ber possessio bienen, nur jene recuperandae und retinendae poss. int. gehoren, benn mas jum Schute von Etwas gerei: chen foll, fest das jegige ober frubere Befteben beffelben vor: aus, und gerabe barauf ftuben fich die genannten Interdicte. Es ift baber auch Richts im Geringften bagegen einzuwenben, wenn man biefelben mit bem Namen ber poffefforifden im engern Ginne bezeichnen will, fobald man nur bevormor:

<sup>6)</sup> Maner Erbrecht I. G. 404 ff.

tet, daß man damit die Klagen jum Schutze bes Befites meine 1).

Aber ist daraus nun zu folgern, daß die Interdicta adipiscendae possessionis deßhalb gar nicht in die Lehre von der possessio gehören? Freilich wird niemand daran denken, sie, die in so verschiedenartige andere Lehren eingreisen, außerzlich im Systeme bei der Lehre vom Besitz zusammenzustellen, aber eine andere Frage ist, ob nicht auch diese Interdicte mit jenen anderen in einem inneren Zusammenhange siehen, welcher darin liegt, daß in allen diesen Processen es sich les diglich de possessione handelt?

Bekanntlich hat Savigny die entschiedene Ansicht außgesprochen, daß die adipiscendae possesionis mit den dehr, sie hatten seigen Since in die sied leicht durch eine Aufzählung derselben zeigen lasse, und schon darauß ershelle, daß sie an so verschiedenen Stellen der Quellen abgehanz delt worden 2). Biele andere Schriftseller sind ihm darin gezsolgt; und so haben wir denn eine genaue Prufung der Grunde vorzunehmen, auf welche sich diese, wie mir scheint, nicht richztige Ansicht stügt.

Savigny beginnt mit folgender Argumentation. Ebenso wie die rei vindicatio die Klage sei, welche sich auf das Eizgenthum des Klägers, die actio emti, die, welche sich auf die emtio stuge, so mußten possessionen Klagen sein, welche sich auf den Besig des Klägers gründeten. Bei den recuperund retinendae poss. int. sei dies nun allerdings der Fall, nicht aber bei den adipisc., und da diese weder auf die Fiction eines schon beim Kläger vorhandenen Besiges, noch einer Fortsetzung des Besiges einer anderen Person durch den Kläger gebaut werden könnten, so solge, daß die adipiscendae mit jenem Begriff der possessischen Klagen auf keine Beise in Berbindung ständen.

<sup>1)</sup> Das geschiebt benn auch mit völliger Bestimmtheit von Savignp. Besie S. 458.

<sup>2)</sup> Befig. (6. Muft.) G. 452 ff.

Inbeffen folgt bies wirklich aus jener Borausfetung? Daß bie adipiscendae poss. int. allerdings nicht unter bie Rlagen jum Schube eines bestehenden oder als bestehend fingirten 3) Befiges, alfo unter Die poffefforifchen Rlagen im engeren Ginne geboren, giebt Jebermann gu. giebt boch auch Rlagen auf Uebertragung bes Gigenthums, Die wir freilich teine Gigenthumsklagen nennen, Die aber boch in Die Frage vom Gigenthum eingreifen, indem burch fie entfteben foll, mas bann ferner burch rei vindicatio gefcust werden fann. Alfo eine Berbindung gwifchen biefen beiden Klagarten (ben vindicationes und condictiones) fann boch nicht geläugnet werben, woraus fich erklart, bag aus befonderen Grunden beide in ein Rechtsmittel ausammenfließen fonnen, bas bann alfo zugleich recuperandi (ober wenn man will, retinendi) und zugleich adipiscendi dominii ift 4). Gbenfo kann man nun auch die adipiscendae poss. int. als reinen Entftebungsgrund bes Rechtsverhaltniffes auffaffen, beffen meiterer Schut bann ben poffefforifchen Rlagen im engern Ginne gu= Darin lieat. bag beibe Urten ber Rechtsmittel freilich nicht auf biefelbe Beife begrundet merben, bag aber ber Inhalt beiber Proceffe fich lediglich auf baffelbe Rechtsverhaltniß, bie possessio, bezieht, modurch benn boch ber Begriff bes eis nen mit bem bes anderen in eine mabre Berbindung tritt.

Gegen biese Fassung des Sates kann nun auch der folgende von Savigny aufgestellte Grund nicht eingewandt werzden. "Es ließen sich namlich allerdings die adipiscendae poss. int. mit den recup. und retinendae außerlich zusammenstelzlen, als Klagen, welche den Besitzum Zweck haben. Allein eine folche Bestimmung sei so gut als gar keine, da der Besitz bei den meisten Klagen vorsommen und nicht vorkommen könne, was offendar ganz zufällig sei. Ebensogut könnten dann also die actio pignoratitia, emti, locati, und unzählige andere Klagen zu den possessischen Klagen gerechnet werden."

<sup>3)</sup> Fr. 17. pr. de acq. vel am. poss.

<sup>4) §. 14.</sup> J. de actionib.

ber possessio in Betracht, aber nicht birect und allein, fonbern als Rolae eines anderen Rechtsverhaltniffes, beffen Entfcheidung ber eigentliche Gegenftand bes Proceffes ift. Criterium, woraus man bies erfennt, ift, bag nachbem man mit diefen Rlagen bie Cache erhalten hat, man, fobald fie von Reuem hinwegkommt, fie immer wieber mit mahren actiones verfolgen fann (pignoraticia act., Publiciana, rei vindicatio etc.) Dem laffen fich Proceffe gegenüberftellen, beren Inhalt nur die possessio ift, wo diefelbe gang abgefeben von allem durch eine actio gefcutten Rechte, Gegenftand ber Erlangung ift; welche fich rein aus Rudfichten erflaren, bie ber Prator uber Regulierung bes Befitftanbes aufftellt; aus benen fur ferneres Behalten ber Sache nur bie retinendae und recuperandae possessionis interdicta bervorgeben. Golde Rechte: mittel find boch mahrlich nichts Undentbares, und wenn nun Die Romer jene brei Arten ber Interdicta possessionis immer jufammenftellen, fo ift baraus von vorn berein zu vermuthen, nicht bag biefe Bufammenftellung gar Richts zu bedeuten babe, (bas wurden ja boch bie Romifchen Juriften auch eingefeben haben) fondern daß fie gerade Diefe Proceffe als lediglich von ber possessio handelnde icharf trennen wollten von benen, wo die possessio nur die mittelbare Folge eines Actionen= rechtes ift. -

Ein fernerer von Savigny ausgeführter Grund wird als ber entscheidendste hervorgehoben. Er ist auf die bekannte Anssicht gebaut, daß die possessionen Interdicte im engeren Sinne sich auf Delicte stügen; der Prator hatte hier also auch eine actio (z. B. eine actio de vi) geben können, da die Anordung eines Interdictes statt einer actio nicht bloß für und völlig unbedeutend, sondern auch nach der Ansicht der Römer zufällig war, d. h. die Natur des Klagrechtes selbst nicht afsicirt. Wenn wir nun aber solche actiones fänden, so wurde Niemand darauf kommen können, sie mit den adip. poss. Int. in eine Klasse zu seigen. — Allein einestheils ist jene allgemeine Charakteristik der possessionen Interdicte als Delictsklagen vielsach bezweiselt worden, und auch wir können nach der im §. 35. gegebenen freilich nur kurzen Darstellung uns nicht zu derselben bekennen, — anderntheils aber haben wir,

auch wenn wir jenes jugaben, mas jebenfalls fur einige pof= fefforifche Interdicte festslieht, bennoch ber baraus gemachten Schluffolgerung unfere obige Entwidlung ber Interbictenfa= chen entgegenzuseten. - Benn auch die Befigesftorung ben Charafter eines Delicts hat, fo fann fie boch nicht, foweit fie eben den Befibesichus hervorrufen foll. Grund einer actio merben, fondern ba fie ein Berhaltniß betrifft, bas birect unter ber Pratorifchen Aufficht fteben muß, fo ift bie Ertheilung bes Interdicts feineswegs fur jufallig ju halten. Und ba wir nun in Beziehung auf bas adipisci ber possessio Interbicte vorfinden, fo muß uns das gerade ein Grund fein, auch bei allen biefen Proceffen nicht eine Bufalligfeit, fondern eine Bemeinfamfeit ber barin verhandelten Rechtsfachen anzunehmen. - Diefes Resultat wird entschieden burch ben Umftand beftatiat, bag wir in bem bekannten neu entbedten Fragmente Ulpians, Interdicte haben fennen lernen, welche fowohl recuperandae als adipiscendae possessionis find 5). Ift es, bas lagt fich nun wohl fragen, anders moglich, als bag ein und baffelbe Rechtsgebiet alle interdicta possessionis umfaffe, wenn wir fo in einem und bemfelben Rechtsmittel zwei verschieben begrundete Unfpruche auf Diefelbe possessio combinirt fin: ben? - Savigny ift baburch in ber That veranlagt worben, feine frubere Unficht, als batten auch bie Romer bie adipisc. poss. int. aus ben poffefforifchen gang auszufcheiben, aufzuge= ben (er nennt fie felbft ein gewaltsames Berfahren), indeg behalt er, wie mir fcheint, boch noch zuviel bavon gurud, als baß es mit ber neuen Nachricht vereint werben konnte. giebt ju, bag bei biefen duplicia interdicta nicht von einer besonders gestalteten (belictartigen) Berletung ber possessio, fonbern lediglich von einer unerfullten Berpflichtung im Proceffe bie Rebe fei. Dug man nicht, fatt ben Romern Schuld ju geben, fie hatten fich nicht in ben Grangen bes Begriffs

<sup>5)</sup> Das Int. quem fundum und quam hereditatem (Ruborff. Zeitschr. f. gesch. R. W. IX. No 2. S. außerbem Hugo in ben G. G. A. 1836. S. 89 ff. — Diesen Interdicten steht noch gleich bas Int. quem usumfructum. Vat. Fr. §. 92. 93. (s. oben §. 37. Note 11).

der poffessorifchen Interdicte gehalten 6), ehr barauf kommen, bag eben biefer Begriff weiter gewesen fei, daß er nicht eine

6) Diesen Gebanken Savigny's hat Ruborff a. a. D. S. 11 noch in eiz genthümlicher Weise weiter ausgeführt. Er stellt den Sas auf, das Interdict quem sundum entspringe aus einer bloßen Detention, und sehe freilich eine possessio als Raggrund voraus, aber keinen juristischen Besig, sondern nur eine possessio im allgemeineren Sinn, eine prätorische Mission. Es sei nur zusätlig, daß unsere bisherigen Quellen gerade bloß possessio Interdicte als Beispiele der int. recuper. poss. anführten. — Weitere Reweisgründe werden hiesen führt angegeben; und es schein mir durch Folgendes wisderlegt zu werden.

Es baucht mir unmöglich, baf bie Romer, bie fo genau in ber Terminologie bas induci (ober mitti) in possessionem und bas restituere ber possessio unterfcheiben, bie auch ausbrucklich einen materiellen Unterfchied gwifchen beiben hervorheben, (fr. 52. §. 2. de acq. vel am. poss.) baß fie ein Interbict hatten recuperandae et adipiscendae possessionis (alfo auf restitutio possessionis) nennen fonnen, wenn es auf missio in possessionem gegangen mare. Gie batten bann auch bas Interbict ne vis fiat ei qui in poss. als ein foldes adipiscendae und recuperandae poss. Int. bezeichnen musfen, wovon boch nicht bie geringfte Spur ift. Und ferner, weghalb foll man bei ber Eranslation ber poss. noch fo genau die vielen Ralle, mo missio in poss. ertheilt murbe (Ruborff G. 48 u. ff.) unterschieden haben, wenn jene Interdicte ebenfalls eine Pratoris iche Miffion enthielten. (Go ift namentlich noch genau gu untericheiben zwifchen fr. 80. de rei vind. und fr. 20. §. 1. de interr. in jure, mas von Ruborff nicht gefchieht).

Mir scheinen die Int. quem sundum etc. als vorherrschend adipiscendae poss. ausgesaßt werden zu müssen. Da die translatio aar nicht auf dem Grunde des frühren Besißes, sondern der verweizgerten Caution ruht. Zedenfalls aber wird man, wenn z. B. ein Miether die Sache restituirt, und dann die rei vind. anstellt, das dadei vorkommende Interdict, nicht recuperan das possessionis haben nennen können! Die 1. un. C. uti poss. gewährt und den Schlüssel, wann man sie überhaupt recuperandas genannt hat. Wenn nämlich der mit der rei vind. Auftretende, auf den nun die possessioi transseriet wird, vorher in possessiorie besiegt war, so konnte man das leicht ein recuperare der possessio nennen, obgleich es streng juristisch immer doch ein adipisci ist, da der früshere Besis nicht Grund der Uebertragung sein kannt. Kannte man doch auch das Int. uti poss. in den Fällen retinendas, wo es streng genommen, durchaus recuperandae ist. (fr. 1. §. 9. uti poss.)

belictartige Verletzung vorausgesetht habe? Und wenn nun das Resultat gezogen wird, daß die Römischen drei Klassen mit dem wahren Begriff der possessionis interdicte in gar keiner Verbindung ständen, daß sie überhaupt wissenschaftlich unbrauchbar seien, muß man da nicht den Gedanken einiger noch übriggebliebener "Gewaltsamkeit" sassen, da wir doch ehr an der Richtigkeit unserer eigenen Unsichten zweiseln, als die Römischen Juristen der Unwissenschaftlichkeit zu zeihen haben?

— Der Schluß, den wir aus dem Gesagten wohl ziehen durssen, ist, daß die Römische Zusammenstellung der drei Arten von possessionis interdicta und das Ineinandersließen derzselben in einzelnen Källen, uns auch ehr wir die verschiedenen Interdicte speciell ins Auge sassen, zu der Ansicht führen muß, es habe sich in allen diesen Processen Lediglich de possessione gehandelt.

Indeffen tritt bier gleich ein anderer Gegner uns in den Beg. Bufchte muß mit feiner Grundanficht uber die Interbicte nothwendig zu anderen Refultaten gelangen, als bie un: Er fagt (Studien I. S. 385 ff.): "Der 3med ber Interdicte ift, factifche Buftande in folden Rallen, bie ber Prator feiner Intervention fur murbig balt, ju reguliren; ber 3med ber Uctionen, Rechte, welche nicht anerkannt werden, burchzuseten. - Gehr voreilig aber murbe es fein, wenn man bieraus ichließen wollte, daß die Borausfegungen der In: terdicte burchaus etwas Factifches, und umgefehrt die ber Rlagen nothwendig ein vorhandenes Recht fein mußten." Db: gleich er nun anerkennt, bag "wenn bie Borausfebung bes Interdicts ein Recht ift, bies nur als eine factifche Boraus: febung betrachtet werbe," fo fchließt er bennoch, weil bie Boraussebung bes Interbicts ein Recht fei, fo merde naturlid im Interdict auch uber bas Recht entschieden, alfo ftebe ber spåter angestellten in rem actio bie rei jud. exc. entgegen. Dies fucht er nun burch bas Int. de itinere reficiendo gu rechtfertigen, indem überhaupt, wo nicht bloß ein alter factifcher Buftand aufrecht erhalten werden, fondern ein neuer ein: treten folle, ber Prator in ber Regel ein Recht erforbere. Go fei es benn namentlich bei ben adip. poss. interdicta.

Dem ift nun einestheils bas oben (§. 56. Rote 1) Ge:

fagte entgegenzuhalten, wonach bas Int. de itinere reficiendo nur aus einem gang befonderen Grunde ein Interdict ift, inbem. wenn es bloß auf Refection ginge (um berentwillen bas jus bemiefen werden muß) es eine reine actio fein murbe; weghalb es benn als Analogie fur bie Int. adipisc. poss. gar nicht benutt werden fann. Underntheils fonnen Sufchfe gleich jene Interdicte quem fundum und quam hereditatem entgegengehalten werben, die boch mahres adipisci ber possessio enthalten tonnen, und benen alle Ginmischung bes jus fremb ift, weil darüber gerade noch ferner proceffirt werden foll. Bab= rent jenes Interbict de itin. ref. fich entichieben als Singularitat nachweisen lagt, und ja überhaupt nicht adipisc. poss. ift, fo baß fur bie Ratur biefer Letteren nichts baraus entnommen werben barf, fo mogte umgekehrt ber Beweis wohl nicht leicht ju fubren fein, daß mas bei bem Int. quem fundum und quam hered. gilt, nicht auch fur bie übrigen adipisc. poss. interd. anzunehmen fei. - Ueberhaupt aber muffen wir nach unferer obigen Erorterung laugnen, baß bie Interdicte Schutsmittel fur factifche Buftanbe in jenem Sufchfe'fchen Ginne feien , b. h. fur Buftande , welche man nicht als Rechte aner= fennt. Jene Menge von Interdicten, Die ichon auf bem Ci= vilrecht ruben, betreffen mabre Rechte, und baffelbe gilt fur Die erft vom Prator neu eingeführten Inftitute, aber es find Rechte, uber bie fein judex entscheiden fann. Dem Prator fann es nicht einfallen, nun noch hineinzuziehen, mas in ber That einem judex überlaffen werden barf, und alfo wenn er de possessione entscheiden will, muß von einem Fall bie Rede gemefen fein, wo über bas materielle Recht entweder gar nicht, ober noch nicht entschieden, wo bie Forberung auf Die possessio nicht als mittelbare Folge des mahren binglichen Rechtes aufgefaßt werben fann. Wo Cepteres moglich ift, ware es eine Thorheit gewesen, noch ein eigenes Int. adipisc. poss. zu geben, ba, wie wir gefehen haben, an ein proceffualifch rafcheres Berfahren nicht ju benten ift. Aber weßhalb foll nicht, ebenfogut wie bie recuperandae und retinendae poss. Interd. proponirt find, ut separata sit quaestio dominii a possessione, ber Prator, ber fich bie Regulirung ber Befineszuftanbe angelegen fein laft, bismeilen auch bas adipisci ber possessio haben anordnen fonnen, ba wo die eis gentlich bingliche Rlage gar nicht ober aus befonderen Grunden noch nicht eintreten barf. - Die Unerflarlichkeit, bag mo eine bingliche Rlage besteht, baneben noch ein Interbict mit bemfelben Zwede follte vorhanden fein, wo wir boch einen proceffualischen Unterschied nicht finden konnen, muß uns mit Nothwendigkeit barauf fuhren, bag auch hier separata quaestio proprietatis fein follte, indem der Prator aus befonde: ren Boraussehungen nur de possessione entscheiben wollte. Diefe Borausfehungen tonnen ben baffelbe Berhaltniß betref: fenden petitorifchen Rlagen burchaus abnlich fein, aber es wird fich immer ein Punkt berausstellen, weghalb nicht uber bas befinitive Recht fondern nur de possessione entschieden merben und alfo jenes body unmöglich die in Boraus gu weisende Bedingung fur die lettere fein fann. Bir mußten bies annehmen, auch wenn wir nicht im Stanbe maren wegen Mangels an Quellen jebes Interdict von der nahe ftehenden petitorifchen Rlage zu unterfcheiben, und nicht hieraus umgekehrt einen Grund hernehmen wollen, bag boch wohl in einer proceffualifchen Berfchiedenheit ber Grund gur Aufftellung von zwei Rechtsmitteln mit bemfelben 3mede lage.

Indessen sind wir auch noch keineswegs auf bem Punkte, an der Erklärung aller einzelnen Int. adipiscendae poss. verzweiseln zu brauchen. Einestheils ist eine solche oben für das fraudatorium interdictum im Berhältniß zur Pauliana actio, was freilich nur theilweise hieher gehört, gegeben worden. — Die Bedeutung der Int. quem kundum und quam hereditatem ist leicht zu verstehen, indem gerade, so lange über das dingliche Recht noch nicht entschieden werden kann, (der Proces hierüber hat seinen gewöhnlichen Fortgang) die Frage de possessione bereits abgesondert zur Sprache kommen soll. — Ebenso klar ist das Int. quod legatorum. Es regulirt die Bestigesverhältnisse zwischen dem Legatar und Erben, und ist darauf gestügt, daß der Legatar sich eigenmächtig die legirten Sachen genommen habe. Deshalb soll er erst die possessio herausgeben und dann mit der petitorischen Klage auftreten 7).

<sup>7)</sup> Fr. 1. §. 2. quod legator. - Et continet hanc causam, ut,

Ebenfo wie nun vom Legatar feine petitorifchen Grunde in Diefem Interdictenproceffe porgebracht merben fonnen, fo ift Dies auch von Geiten bes Erben nicht moalich. Denn er for= bert ja etwas, mas gar nicht ibm, fonbern bem Legatar gebort 8), und es ift bie Boraussetung bes Interbictes, baf feine Erbenqualitat ihm vom Legatar gar nicht befritten wird. Ift namlich Letteres ber Kall, fo muß gegen ben Befibergreis fer bie her. pet. angestellt werben 9), und fo fann alfo von feiner Ceite bas Interbict aus ben Grangen eines reinen Proceffes de possessione berausgezogen werben. - Sier ift es fo recht flar, baß eine Rlage über die possessio nur gegeben wird, wo petitorifche Rlagen nicht vorhanden find, und bag ba wo bingliche Rlagen zufteben, nicht an ein Int. adipisc. poss. gedacht werben fann; weghalb hatte man fonft nicht auch bem Legatar auf Erlangung ber legirten Sache ein folches gegeben? - hiernach bleiben nur noch als 3weifel erregend ubrig bas Salvianum und quor. bon. Interdictum 10), welche benn eis

quod quis legatorum nomine non ex voluntate heredis occu pavit, id restituat heredi. Etenim aequissimum Praetori visum est, unumquemque non sibi ipsum jus dicere occupatis legatis, sed ab herede petere. Redigit igitur ad heredes per hoc interdictum ea, quae legatorum nomine possidentur, ut perinde legatarii possint eum convenire.

<sup>8)</sup> Fr. 80. de legat. II. - ",nunquam factum heredis."

<sup>9)</sup> Fr. 1. §. 4. quod legator. — Quia autem nonnunquam incertum est, utrum quis pro legato, an pro herede vel pro possessore possideat, bellissime Arrianus scribit, hereditatis petitionem instituendam et hoc interdictum reddendum, ut sive quis pro herede vel pro possessore possideat, petitione hereditatis teneatur, sive pro legato possideat, hoc interdicto teneatur, quemadmodum solemus facere, quoties incertum est, quae potius actio teneat; nam duas dictamus, protestati ex altera nos velle consequi, quod nos contingat.

<sup>10)</sup> Es wird allgemein anerkannt, daß das Int. sectorium und possessorium (Gai. IV. 145. 146.) bem quorum bonorum ganz analog find, daß also was von diesem gilt, auch von jenen angenommen wers ben muß. — Außerdem sinden wir noch ein Int. adip. poss. (quo itinere venditor usus est, quominus emtor utatur, vim sieri veto) von dem die Gegner (Savigny Bes. 592. Huschte a. a. D.

ner specielleren Untersuchung zu unterwerfen sind. Worber ist noch eine Stelle zu interpretiren, die mir den hier ausgestührten allgemeinen Charakter der adipiscendae poss. interdicta vollkommen zu bestätigen scheint. Es ist fr. 2. §. 1. bis 3. de Interd.; in welcher Paulus eine allgemeine Charakteristik und Classification sämmtlicher Interdicte ausstellt. Er macht folgende Rubriken:

Interdicta competunt:

- 1) vel divini juris causa aut de religione (worunter aufgezählt werben: ne quid in loco sacro fiat, de mortuo inferendo, de sepulcro aedificando),
  - 2) vel hominum causa:
    - a. vel ad publicam utlitatem pertinentia
    - b. vel sui juris tuendi causa
    - c. vel officii tuendi causa
    - d. vel rei familiaris.

Unter a werden gerechnet die Interdicte über die via publica und de flumine publico; unter de liberis exhibendis und de liberto exhibendo; unter c de homine libero exhibendo; und dann heißt es reliqua interdicta rei familiaris causa dantur. Indeß ist das nur so zu verstehen, daß bei den Nummern a—c bloß einzelne Beispiele genannt sind, zu denen man leicht die übrigen dahingehörigen suppliren kann, wie z. E. bei das Int. de uxore exhibenda; während unter den Interdicta rei samiliaris nur die Interdicta possessionis verstanden werden, denn Paulus sagt nachher ausdrücklich: haec autem interdicta, quae ad rem samiliarem spectant, aut adipiscendae sunt possessionis, aut recuperandae aut retinendae.

Unter biefes Syftem ber gefammten Interdicte will nun Paulus eine Eigenheit gewisser Interdicte einschieben, welche

S. 398. Rote 60) ausbrücklich jugeben, baß es lebiglich de possessione hanbele. Aber es fei-eine Ausnahme von ber Regel. Jeben: falls haben wir nun ichon brei felbständige Ausnahmen (Int. quem tundum, quod legatorum und bas hier bemerkte) benen nur noch zwei selbständige Fälle gegenüberstehen, bei benen bie Reget, wenn sie überhaupt wahr ware, eintreten könnte.

namlich rei persecutionem (ober proprietatis causam) ente hielten. Er thut dies mit folgenden Worten:

Quaedam interdicta rei persecutionem continent, veluti de itinere actuque privato 11), nam proprietatis causam continet hoc interdictum. Sed et illa interdicta, quae de locis sacris et de religiosis proponuntur, veluti proprietatis causam continent; item illa de liberis exhibendis 12), quae sui juris tuendi causa diximus competere, ut non sit mirum, si quae 13) interdicta ad rem familiarem pertinent, proprietatis non possessionis causam habeant.

Diefe hervorgehobenen Endworte, deren Bedeutung jedenfalls bisher nicht genug beachtet worden ift, konnen in dreierlei Beise verstanden werden.

1) Wenn man in ben Worten ut non sit mirum bas ut mit "so baß" übersett, und es als Folgerung aus bem vorhergehenden Sate: quae sui juris tuendi causa diximus competere ansieht, so kommt folgender Sinn heraus: "Ich habe für die Interdicte de lib. exh. etc. eine eigene Rubrik (sui jur. tuendi caus.) gemacht, so daß man sich nicht wunz bern kann, daß auch einige von den ad rem kamiliarem spectantia proprietatis, non possessionis causam entzhalten." Indeß ware dies eigentlich so gut wie gar kein

<sup>11)</sup> hier ift hingugubenten reficiendo; mas wohl heutzutage Niemanb bezweifeln wirb. S. hufchte Studien I. S. 387 Note 58.

<sup>12)</sup> Offenbar ist hier ein "etc." bingugubenken, weil Paulus: "illa" fagt; also auch bas vorhergenannte de liberto exhibendo und bas auf gleicher Stufe stehende de uxore exhibenda (et ducenda). Paulus zählt sie unter die proprietatis causam continentia, well hier das Familienrecht sethst bewiesen werden muß. Fr. 3. §. 1. de lib. exh. "in quos habet jus ductionis."

<sup>13)</sup> Eine Beranberung ber Lesart, bie huschfe a. a. D. S. 387 Note 58.) vorschlägt, scheint mir nicht nothwendig. Diese Art ber Jusams menziehung für: si ea interdicta, quae . . . ober si quae interdicta eorum quae . . . tommt ja häusig vor. Der Sinn wird übrigens auch burch die von huschte vorgeschlagenen Lesarten beren eine die Paloandrische ist, nicht verandert.

Bie fann Paulus fo unlogisch fein, bag er aus ber Aufstellung ber einen Rlaffe folgerte, es muffe bei ber anberen Rlaffe ebenfo fein. Befibalb follte er benn nicht bas Gleichartige in eine einzige Rlaffe vereinigt haben? - Diefer Interpretation wird alfo wohl Niemand anhangen.

2) Man fann die Stelle auch fo verfteben, daß man bas "ut" ebenfalls mit "fo baß" überfest, man es aber als eine Rolgerung aus ben Unfangsworten: quaedam interdicta rei persecutionem continent ansieht, mobei die Worte veluti de itinere bis diximus competere als parenthesenartia eingeschoben zu denken maren. Dann mare ber Ginn bes Daulus ber : "es giebt einzelne Interdicte, welche rei persecutionem menthalten (und bafur werden nun einzelne Beifviele angeführt). "fo baß man fich nicht wundern fann', daß fich biefe Gigen: "thumlichkeit auch in ber Rlaffe ber ad rem familiarem perti-"nentia wiederfindet." Diefe Muffaffung, Die jedenfalls icon viel beffer ift, als die vorhergebende, scheint mir doch aus fol: genden Grunden ungulaffig.

Es ift nicht wohl angunehmen, bag Paulus eine fo meite Burudbeziehung bes ut als einer Folgerung follte gewollt ba: ben, mahrend er die fteife Sapverbindung fo leicht hatte andem tonnen. wenn er mit diximus competere die Periode folog, und mit quare non est mirum eine neue begann. - Dann aber wurde ber Cap: quae sui juris tuendi causa diximus competere, aus welchem nach biefer Interpretation bas: ut non sit mirum die Rolgerung nicht fein foll, einen vollig bebeutungelofen Bwifchenfat bilben, und es mare nicht zu begrei: fen, weghalb Paulus, ber boch feine unnugen Borte gu machen pflegt, bier nochmals wiederholt hatte, mas er eben icon gefagt hat. Ebenfogut mußte er bann auch bei ben Int. de locis sacris und de religiosis wiederholen: quae divini juris causa diximus competere 14). - Ferner ift die Erflarung

<sup>14)</sup> Diefer zweite Gegengrund fallt meg, wenn man mit Baloanber aus bem Cage: item illa de liberis exhibendis, quae sui jur. t. c. d. compet., bie Borte de liberis exhibendis herauswirft. Mllein ich zweifle, ob bies julaffig fei, ba man fich febr mobl biefe Mustaffung ertlaren fann (inbem namtich ben Saloanber jenes "il-

ber Urt, bag man binter si etwa ein'etiam ober bergl. gu suppliren batte, indem Paulus fage, man durfe fich nicht munbern, baß auch bie ad rem fam. spect. proprietatis causam Dergleichen Supplirungen find freilich oft noth: wendig, aber fie muffen weichen vor den Interpretationen, welche ohne fie bie Stelle vollig genugend erklaren. - Endlich kann nicht gelaugnet merben, bag Paulus bier auf eine gemiffe vollständige Aufzählung aller Interdicte, quae proprietatis causam continent ausgeht. Er giebt fogar bie de locis sacris und de religiosis binein, von benen er boch anerfennt, baß fie nur veluti (gleichfam) bieber geboren. Mun aber fann er boch nicht meinen, daß alle Int. adipisc. poss. auch augleich propriet. caus. enthalten, da wir ichon einzelne ba= ben tennen lernen, bei benen bies entschieden nicht ber Fall ift, an welche er auch ausbrudlich bentt 15). Es mußte von besonderem Intereffe fein, Diejenigen Int. adipis. poss. aus: gubeben, bei benen biefer eigenthumliche Umftand vorfommt, und mahrend nun bie anderen einzeln genannt merben, foll bier Paulus mit ber vagen Bemerkung "es giebt beren auch unter ben ad rem fam. pertinentia" fich losgemacht haben! Ja man mußte ibm bie Schuld aufburben, bag er im Folgenden 16)

la" frappirte f. Rote 12), manrend umgekehrt bie unrichtige Ginichiebung ber Borte: de liberis exhibendis wohl Riemandem einfallen konnte.

<sup>15)</sup> Sunt etiam interdicta, ut diximus, du plicia, tam recuperandae quam ad ip is cendae possessionis." her ift also schon angedeutet, was uns jenes Endlichersche Fragment Ulpians beutlicher faat.

<sup>16) §. 3.</sup> Haec autem interdicta, quae ad rem samiliarem spectant, aut adipiscendae sunt possessionis, aut recuperandae, aut retinendae. Adipiscendae possessionis sunt interdicta, quae competunt his, qui ante non sunt nancti possessionem.
Sunt autem interdicta adip. poss. quorum bonorum. Salvianum quoque interdictum, quod est de pignoribus, ex hoc genere est, et quo itinere venditor usus est, quo minus emtor
utatur, vim sieri veto (s. oben Note 10. Paulus, der eben die
Wichtigkeit des Unterschiedes, ob die Int. proprietatis causam entbalten oder nicht, bervorgeboben hat, sollte, nachdem er auch eben gesagt hätte, es fänden sich deren bei den adip., doch so verschiedenars

Alles erst recht wieder durch einander geworfen habe, indem er von den adipiscendae ganz ebenso wie von den recuperandae und retinendae spricht, als wenn allgemein es sich lediglich darin de possessione handele.

3) Alfo auch biefe Interpretation 17) muß verlaffen mer= ben; und bann bleibt nur noch ein Weg uber, welcher mir der richtige ju fein fcheint. Danach nehmen wir die Borte ut non sit mirum als mit bem lettvorhergebenden Gat in Berbindung ftebend an: quae sui juris tuendi causa diximus competere; mas boch jebenfalls bie naturlichfte Unnahme ift, - überfeben bann aber bas .. ut" nicht mit "fo bag," fonbern burch "bamit." Der Ginn ift nun: "3ch habe bie Interdicte de lib. exhib. etc. unter eine eigene Rubrit abs gesondert (sui jur. tuendi causa), damit man fich nicht gu wundern habe, wenn man noch wieber unter ber Rubrit ad rem familiarem pertinentia nicht bie possessionis interdicta, fondern proprietatis causam enthaltende zusammengeftellt fande? - Alfo Paulus beutet an, bag an und fur fich bie Interbicte de liber. exh., de liberto exhib. auch mit unter bie Rubrif: ad rem familiarem pertinentia gestellt merben fonnten, und bieß mußte Jebem gleich vor Mugen treten, ba es ja gerabe bie Interbicte fur Kamilienverhaltniffe find. Inbeffen halt es Paulus fur unpaffend, diefelben, da fie proprietatis causam enthalten, mit anberen, die bloß de possessione handeln, unter Gine Rlaffe gufammenguftellen, weil naturlich biefe Berichiedenheit fur bie gange Gestaltung berfelben von ber größten Bedeutung ift.

Eben beghalb sondert Paulus die proprietatis causam continentia ab, und stellt sie unter eine eigene Rubrit, aus beren Fassung schon biese Eigenthumlichkeit sich erklaren lagt.

tige Rechtsmittet friedlich neben einander stellen fönnen!) Recuperandae possessionis causa interdicta proponuntur sub rubrica unde vi; aliqua enim sub hoc titulo interdicta sunt. Retinendae possessionis sunt interdicta uti possidetis, Sunt etiam interdicta etc. (S. Note 15.)

<sup>17)</sup> Sie finbet fich fcon in ber Gloffe.

Sni juris tuendi causa sind gerade diejenigen, bei denen das jus, oder die proprietatis causa in Betracht kommt. Hieraus aber geht nun von selbst hervor, das Paulus unter den ad rem fam. pertinentia nur diejenigen zusammenstellen will, welche lediglich possessionis, nicht auch proprietatis causam enthalten; und das ists, was er in den Worten sagt, ut non sit mirum, si quae interd. ad rem fam. pertinent, proprietatis non possessionis causam habeant.

Wir mussen biesen Sinn nothwendig dem Paulus unterterlegen, wenn ein gehöriger Zusammenhang in der ganzen
Stelle herrschen soll. Paulus sagt zuerst: Reliqua interdicta
rei samiliaris causa dantur. Wenn er nun im §. 3. gleich
die Eintheilung aussuhrt, daß dies entweder adip. oder recup.
oder retinendae poss. interdicta seien, so fehlt offenbar noch
ein Zwischengedanke, daß er nämlich unter diesen reliqua interdicta nur die int. possessionis verstehe, ein Gedanke, der
sich gar nicht so von selbst verstand. Er ist nun gerade in jenen Worten ut non sit mirum etc. ausgedrückt 18). Erst so

<sup>18)</sup> hiergegen muß, wie mich baucht, bas Argument gurudtreten, bag ,,ut non" nur felten fur .. ut ne," ober ne vortomme. (Scheller giebt auch bies gar nicht einmal gu, und meint gerabegu, bag bas ,,ut ne." meldes febr baufig und auch von Paulus fa. B. fr. 4. de testib.] gebraucht wird, fur "ut non" ftebe.) - Bir muffen gar oft ju feltneren Bedeutungen eines Wortes unfere Buflucht nehmen, um einen völlig genugenben Bufammenhang ju erlangen. Bebankengang ift ber : Er will eine genaue Sonberung ber Interdicta proprietatis caus. cont. von benen, welche biefe Gigenichaft nicht haben, aufftellen. Unter erftere rechnet er bas Int. de it. actuq. ref., welches jugleich poffefforifch ift. Aber mir feben, bag er beffen petitorifde Ratur ale bie Bauptfache anfieht, und es ebenbefhalb gar nicht unter bie interdicta possessionis ober ad rem familiarem spectantia rechnet. Ber hiervon bas Gegentheil annimmt, muß freilich jebenfalls bas ,,ut" mit ,,fo bag" überfegen, benn bann gabe es ja gerabe ein Interbict, welches ad rem familiarem geborte und boch reiperfecutorifch mare. Aber bann batte er ja offenbar gleich bei biefem Int. de it. act. ben Gat ut (,,fo baf") non sit mirum, etc.

knupft sich das Folgende in völlig ungezwungener Beise an, erst so kann es erklart werden, daß in dieser weiteren Erortezung die adipiscendae 19), so offenbar als gleichartig mit den recuper. und retin. poss. int. behandelt werden.

Das aus dieser Stelle gewonnene Resultat ist, sofern man es für richtig erkennt, jedenfalls von der größten Bedeuztung. Wir sinden hier drei Interd. adipisc. poss. genannt, von denen wir das Eine schon oben (Note 10) als ein lediglich de possessione Handelndes haben kennen lernen. Neben diesem sind gerade das Salvianum und quor. bon. Int. erwähnt, die beiden, von denen es nach unserer bisherigen Darstellung nur noch zweiselhaft blieb, ob sie mit den übrigen

einschieben muffen. Wie konnte er nun noch vom Int. de loois sacris, de religios. und de lib. exhib. sprechen, um dann erst mit der Folgerung ju Tage zu kommen, daß jenes Int. de it. actuque beweise, es konne unter ben ad rem sam. auch proprietatis causam enthaltende geben!

Eben baraus folzt, baß wir "ut" nur burch ", damit" übersegen tönnen, baß Paulus also unter der freilich willkührtichen Bezeichnung ad rem sam. spect. die lediglich possessionis causam enthaltenden verstanden wissen die zusammensaht, bei denen das ju s in Betracht fommt, mögen sie nun nedendei noch auf possessio gehen oder nicht. Daher macht er für diese, wo sie nicht schon unter den Gesichtspunkt des divinum jus fallen, die eigene Rubrit juris tuendi causa, und ich din überzeugt, wenn man den Paulus gefragt hätte, wohin er denn das Int. de it. actuque res. zähle, so würde er geantwortet haben: es liege ja schon in den Borten sui juris tuendi c.; was gleichbebeutend mit propr. caus. cont. sei, daß hierunter jene Int. de itin. ebensogut gehöre, als wie etwa der Kall der aqua ex castello.

19) Paulus besinirt noch einmal eigends bie adip, poss. interd. als quae competunt his, qui ante non sunt nancti possessionem; also er stellt es nur auf bas nancisci ber possessio. Das follte er thun können, wenn hier petitorische Rechtsmittel, von benen er eben gesprochen hat, vorlägen? —

adip. poss. int. gleichen ober verschiebenen Charakters seien. Jest können wir auch von ihnen annehmen, daß sie proprietatis causam nicht enthielten, daß aus ihnen also keine rei jud. exc. gegen die Serviana actio und die her. pet. hergenommen werden durfe. Für beide ist das aber noch weiter im Einzelnen darzulegen, was freilich hier in Beziehung auf das Salvianum interdictum nur in ganz kurzen Bügen gesschehen kann.

## e) Das Salvianum interdictum.

§. 58. Die bekannte Stelle Marcians (fr. 5. §. 1. de pign.): inter pignus et hypothecam nominis tantum sonus differt kann nur so verstanden werden, daß das dingliche Recht in beiden Fällen durchaus dasselbe ist, demzusolge der Gläubiger, wenn er nicht gehörig befriedigt wird, sich an die obligirte Sache halten darf, indem er sie als Stellvertreter des Schuldeners verkauft, und sich aus dem Kaufpreise bezahlt macht 1). Im Uebrigen kann man nicht läugnen, daß zwischen pignus und Hypothek noch wesentliche Verschiedenheiten bestehen. Namentlich aber solgende:

Wer seinem Schuldner nicht recht traut, wird sich ein Pfandrecht in der Beise bedingen, daß er von Unfang an im Besig der Sache sei, damit er, sobald die Forderung fällig und nicht getilgt wird, dieselbe sogleich zum Zweck der Berzäußerung zur Hand habe. Wer dagegen mehr Vertrauen in seinen Schuldner setzt, wird ihm die Sache im Besit lassen, und sich nur das dingliche Recht ausbedingen, indem er vom debitor nicht voraussetz, daß er durch Veräußerungen ihm die Verfolgung der Sache erschweren werde. Wenn nun sessischt, daß in jenem Falle auch vor der Fälligkeit der Fordezung der erechtor die Sache mit der pignoratitia in rem actio versolgen durse, weil ihm ja schon der einstweilige Besitzugesichert worden war, so wird von der anderen Seite heut-

<sup>1)</sup> Gai. II. 64.

zutage auch vielfach baffelbe fur bie hypotheca angenommen, wenn nämlich ein Intereffe bes Ereditors vorläge, also wenn ber debitor ihm durch Beräußerungen die spatere Bersfolgung ber Sache ju erschweren suche 2).

Allgemeine Rechtsgrundsabe scheinen mir für diese Ansicht durchaus nicht zu bestehen. Bon dem creditor pignoratitius kann man sagen: sibi vigilavit; da er sich gleich anfangs den Besig ausmachte, so kann er denselben auch schon vor Fälligskeit der Forderung verlangen; allein der hypothecarius hat es sich selbst zu imputiren, daß er sich nur eine hypotheca hat bestellen lassen, und so ist auch kein Grund vorhanden, ihm mehr Recht zu gewähren, als er selbst verlangt hat. — Indeß könnte dies im Rom. Rechte durch specielle Disposition anders bestimmt sein, und in dieser Beziehung beruft man sich auf eine einzige Stelle, die mir aber das gerade Gegentheil zu enthalten scheint.

Fr. 14. pr. de pignorib. — Quaesitum est, si nondum dies pensionis venit, an et medio tempore persequi pignora permittendum sit? Et puto dandam pignoris persecutionem, qui a interest mea; et ita Celsus scribit.

Man nimmt dies Wort pignora so, als wenn damit auch die hypotheca gemeint sei, was freilich sehr häusig ist, aber doch nie im Allgemeinen präsumirt werden kann, indem erst aus jeder einzelnen Stelle zu entnehmen ist, ob nicht etwa vom Faustpfande (pignus im engern Sinne) geredet werde. Wenn nun hier die Worte lauteten: si interest mea, so würde alz lerdings die Ansicht der Gegner bewiesen sein. Indes es heißt: quia interest mea, und man kann doch dem Ulpian nicht den abnormen Gedanken ausbürden, "weil darin ein Wortheil sür den ereditor liege, so könne jede hypotheca in ein pignus verwandelt werden." Bon einer besonderen Veranlassung, also dem Streben des dehitor dem Gläubiger die Sache unzugänglich zu machen, ist ja gar nicht die Rede. Danach läßt

<sup>2)</sup> S. 3. 28. Mublenbruchs Geffion. S. 526. (3. Aufl.) Panbetten II. §. 316. zu Rote 6.

sich die Stelle nur auf das pignus im engern Sinne beziehen und die Anstellbarkeit der bypothecaria kann schon nach jenen allgemeinen Rechtsgrundsägen nur von der Fälligkeit der Forderung datirt werden; dies bestätigt sich aber noch durch eine ausbruckliche Stelle (fr. 5. §. 1. quib. mod. pign.), worin es heißt:

Si paciscatur creditor, ne intra annum pecuniam petat, intelligitur de hypotheca quoque idem pactus esse 3).

Die hypothecaria act., von ber wir alfo biefes als feftftehend annehmen, ift als quasi Serviana die Ausbehnung eis nes gang fingularen Falles, burch ben bie hypotheca als Serviana actio überhaupt erft ins Romifche Recht aufgenommen Benn namlich einem Berpachter eines praed. rustic. megen feines Pachtgelbes die invecta und illata verpfanbet worben find, fo ift es freilich febr naturlich, bag er biefe nicht in feinen Befig befommen tann, ba fie, als bas Inventar, bem Pachter burchaus zur Bebauung bes Bobens nothwendig find. Dennoch wird ber Pachter gar haufig in ber Lage fein, baß er feinem Glaubiger gur Sicherung bes Pachtgelbes gar nichts Unberes gemahren fann, und von ber anderen Geite ift boch ber Kall ber Urt, bag faft fein außerlich erkennbarer Unter= fcbied mit bem pignus vorhanden ift. Die invecta und illata find gerade bie Sachen, welche ber Pachter gur Bebauung bes Grundftuck gebraucht, beren Ratur es mit fich bringt, bauernd auf bem Gute zu bleiben und verwandt zu werben, und zwar werben auch nur bie barunter verftanden, welche ber

<sup>3)</sup> S. ferner l. 10. C. de pignorib. und Nov. 4. c. 2., wonach ber Besiger ber Sache sogne zur Personalercussion berechtigt ist. Bergl. Göschen Bortesungen II. 1. S. 402. Sintenis Psandrecht. S. 559 s.

— Bolle Bestätigung gewinnt dies noch daburch, daß sehr wahrscheinlich die Intentio der Serviana actio so tautete: Si paret rem pignori obligatam, neque solutam esse pecuniam. L. 1. C. si pignoris conventionem. Fr. 13. §. 1. ad Sct. Vellej. sr. 59. pr. ad Sc. Trebell. — Bergl. France's civilist. Abhandt. S. 103 st.

Bille bes dominus bazu bestimmt, ut perpetuo ibi sint 4). - Alfo es befinden fich biefe Sachen freilich nicht im Befit bes Glaubigers, aber fie befinden fich boch bauernb auf ei= ner Sache, Die im Befite bes Glaubigers fteht, und fo findet an ihnen felbit, gleichfam als Acceffion bes Grundftuds, ein burchaus befisahnliches Berhaltniß fatt. Dies beweift fich einestheils aus bem gang analogen Rechte bes Bermiethers. ber an ben inv. et ill. ein Retentionerecht bat, bas boch ju feiner Begrundung wenigstens ein besigabnliches Berhaltniß vorausfest. Underntheils geht es aus ber feststehenden Romi= fchen Terminologie bervor, bag biefe Sachen "pignoris nomine illata" feien, alfo gleichfam als wenn fie Fauft: pfander des Glaubigers maren 5), worin jugleich der Grund. liegt, bag man auch, als fpater aus jedem pactum eine Sy: pothet entstand, bier boch erft, als wenn es einen contractus re vorausfette, mit ber Induction bas Pfandverbaltnif ent= fteben ließ 6).

Für diesen Fall gab nun der Prator Servius jene Klage, welche bann die Beranlassung zur allgemeinen hypothecaria actio wurde. Mag nun dadurch auch erst, wie Biele glauben, das pignus zu einem dinglichen Rechte erhoben sein, oder mag dies schon früher bestanden haben, so ist doch jedensalls sicher, daß die Serviana actio als ein Mittelfall durchaus zwischen dem pignus und der hypotheca sieht. Sie gehört streng juristisch zur Hypotheck, da ein wahrer Besig des Gläubigers nicht vorhanden ist, aber factisch ist es sehr viel mehr dem pignus gleich, indem der Gläubiger sich an Sachen soll halzten dursen, welche auf der von ihm besessenen Sache dauernd zu bleiben bestimmt sind. Ihrem juristischen Charakter gemäß, können wir nun nicht annehmen, daß die Serviana actio vor Källigkeit der Pachtsorderung angestellt werden durse. Aber sollen wir annehmen, daß die Römer aus jenen factischen Cha-

Fr. 7. §. 1. in quib. caus. pign. — Videndum est, ne non omnia illata vel inducta, sed ea sola, quae ut ibi sint, illata fuerint, pignori sint, quod magis est.

<sup>5)</sup> Fr. 1. §. 5. de migr. fr. 1. de Salv. interd.

<sup>6)</sup> Fr. 11. §. 2. qui potiores.

rafter nicht auch in fo weit Gewicht legten, daß fie bereits vor Fälligkeit der Forderung den bestehenden besigahnlichen Bustanb schütten, welcher gleichmäßig dem Willen bes Pachters und der Natur der Sachen entspricht?

Bei ben in ein praedium urbanum invehirten Sachen haben sie jedenfalls diesen Schutz dem Vermiether zuerkannt, indem dieser das schon erwähnte Retentionsrecht hat 7). Sollten die Romer nun ihr Recht unvollständig gelassen, und wäherend sie dem Vermiether Schutz gewähren, dem Verpachter densselben versagt haben? Das scheint nicht denkbar, da doch der Fall so nahe liegt, daß sie unmöglich ihn ganz vergessen konnten. — Ein Retentionsrecht konnte freilich dem Verpachter nichts helsen, da er nicht sein offenes praedium rusticum zu verschließen vermag, wie es der Vermiether seines Hauses kann, um den debitor an der Hinwegbringung der inv. et ill. zu hindern. Danach mußte ihm freilich ein anderes Rechtsmittel gewährt werden, das aber doch durchaus denselben Grund hat, als das Retentionsrecht des Vermiethers.

Dies, glaube ich, ist bas Salv. Interdictum. Ebensogut namlich wie bem Berpachter ein Retentionsrecht nicht helfen kann, hat er auch daburch keine Sicherheit, bas vielleicht nur ber frühere besigahnliche Bustand wieder hergestellt wurde, inz bem bem Schuldner, nach Begbringung ber Sachen, welche dauernd auf bem Grundftude bleiben sollten, nicht mehr geztraut werden kann, daß er sie nicht in jedem Augenblick wiezber wegzubringen versuchen wurde. Bas ift also naturlicher, als daß hier ber Prator sich interponirt, nicht bloß zur Biezberherstellung des früheren Bustandes, sondern daß er bem Berzpachter das Recht der Besigeserlangung giebt, weil ihm nur dadurch wahre Sicherheit gewährt sein kann.

Wir finden hier eine Lucke im Romischen Recht, von der es merkwurdig ware, wenn man sie nicht ausgefullt hatte. Wir finden ferner ein Rechtsmittel, dessen geringe uns aufbes wahrte Quellenzeugnisse vollkommen in diese Lucke hineinpafe fen. Wir finden es in unseren Pandekten neben das Int. de

<sup>7)</sup> Fr. 9. in quib. caus. pign. tac.

migrando gestellt, mas uns fehr naturlich barauf fuhrt, bag beibe auch in einem inneren Busammenhange gestanden haben mogen. —

3ch muß es mir bier verfagen, burchzuführen, wie febr ber angegebene Bedante mit ben einzelnen Musfpruchen ber Quellen gufammenftimmt, wie ferner aus einer hiftorifchen Ent= midlung bes Pfandrechts bedeutende Grunde fur beffen Rich: tigfeit entnommen werben fonnen. Das Gefagte mußte bier nur feinen Plat finden um ju zeigen, bag, wenn wir aus ben bisherigen allgemeinen Grunden entnehmen, bas Salv. Int. habe wie alle adipisc. poss. nur de possessione gehandelt, fich auch wirklich feine von ber Serv. act. gang getrennte Beftalt febr mobl benten laffe. Indem wir namlich annehmen, baß vor Falligfeit ber Forberung bie Serv. act. nicht ange= ftellt werden tonnte, und bag gerade bis babin bas Int. Salv. juftand, fo verfteht fich von felbft, bag in Letterem uber bas Pfandrecht noch nicht entschieden werden fonnte. in ber That icheint mir nach ben wiederholten Meußerungen Sulians in fr. 1. de Salv. Int. faum ein Zweifel übrig gu blei: ben, bag ber Beweis bes Rlagers im Interdictsproceg nur barauf ging: rem pignoris nomine inductam esse, welches, wie wir entschieden feben, Die Romer noch genau von ber Frage: rem pignoris nomine teneri trennen 8).

Schließlich moge hier nur noch bie Stelle angegeben wers ben, welche mich auf biese gange Unficht zuerst geführt hat.

Gaius IV. 147 fagt:

Int. quoque quod appellatur Salvianum apiscendae possessionis causa comparatum est, coque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset.

Es kann boch jebenfalls bie Stelle fo verftanben werben, bag bas Interbict jest icon auf Erlangung ber Sachen gebe

<sup>8)</sup> Fr. 1. §. 5. de migrando. — Proinde etsi aliena sint, et sint talia, quae pignoris nomine teneri non potuerint, pignoris tamen nomine introducta sint, interdicto huic locus erit; quodsi nec pignoris nomine inducta sint, nec retineri poterunt a locatore.

(utitur), welche erft bereinft, nach Falligfeit ber Forberung ihm als pignus bienen werden (pignori futuras).

## f) Das Quorum bonorum interdictum.

- §. 59. Wir konnen jest nach einer langeren Digreffion zu unferem ber p. b. angehörigen Interdicte zuruckkehren. Die gegebene Argumentation lagt sich kurz in drei Punkte zus sammenfassen:
- 1) so verschiedenen Lehren auch die adipiscendae poss. int. angehören, so ist doch schon aus ihrem Namen anzunehemen, und für alle, außer dem quor. bon. mit mehr oder werniger Bestimmtheit nachgewiesen, daß sie nur de possessione handeln; und so kann auch für jenes keine Ausnahme anerkannt werden, da unsere Quellen es als durchaus gleichartig mit den übrigen adipiscendae poss. zusammenstellen.

2) Ein ausbrudliches Quellenzeugniß haben wir bafur in

ben Worten bes Paulus gefunden, und

3) stimmt dies mit der allgemeinen Theorie der Interbicte überein, welche nur da vorkommen, wo keine actiones
möglich sind, indem namentlich adipiscendae possessionis
Interdicta nur da eintreten, wo nicht schon petitorische actiones mittelbar auch die Erlangung des Besitzes gewähren, so
daß es sich von selbst erklart, daß es nur lauter singuläre, den
verschiedensten Instituten angehörigen Fälle sein können.

So find wir benn von der Interdictenlehre aus zu benfelben Resultaten über das quorum bon. Int. gelangt, welche
uns in ben §§. 49 und 50. die allgemeinen Principien der b.
p. gewährten. Diesen Beweisen find nun noch andere hinzuzusügen, in benen zugleich, was über dieses Interdict noch zu
bemerken ift, seine Erwähnung finden wird.

1) Buerft muffen bier bie Worte von Gaius angeführt werben (IV. 144.)

Apiscendae possessionis causa interdictum accommodatur bon. possessori, cujus principium est quorum bonorum, ejusque vis et potestas haec est,

ut quod quisque ex his bonis, quorum possessio alicui data est, pro here de aut pro possessore possideat, id ei, cui bon. poss. data est, restituatur. pro herede autem possidere videtur, tam is qui heres est, quam is qui putat se heredem esse, pro possessore is possidet, qui sine causa aliquam rem hereditariam vel etiam totam hereditatem sciens ad se non pertinere possidet. ideo autem adipiscendae possessionis vocatur, quia ei tantum utile est, qui nune primum conatur adipisci rei possessionem, itaque si quis adeptus possessionem amiserit, desinit ei interdictum utile esse.

Gaius sagt hier, das Interdict diene dazu, den Besit der Sachen von dem pro herede possessor zu erlangen, und darunter wird ausdrücklich auch der gerechnet, welcher in Bahraheit heres ist. Also dieser muß die Sachen herausgeben trot seines Erbrechtes. Wie kann es aber klarer gesagt sein, daß das Int. quor. bon. auf ganz anderer Grundlage ruht, als die her. pet.? Lettere kann bekanntlich gegen einen wahren Erben nicht mit Ersolg angestellt werden, also wenn man bei ihr sagt, sie sei gegen den pro herede possessor gerichtet, so ist damit nur der, qui putat se heredem esse, gemeint 1). Indem wir nun das Int. quor. bon. auch gegen den qui heres est Ersolg haben sehen, so solgt daraus, daß er sich in dem Interdictenproces auf sein Erbrecht gar nicht berusen kann, mithin daß es sich hierin lediglich de possessione handeln muß.

Man kann bieser Argumentation auch nicht durch solgende Ausstucht entgehen wollen. Gaius meine hier unter dem qui heres est nur den, gegen welchen die b. p. cum re ist, (also &. B. den scriptus heres gegen den c. t. b. possessor), nicht aber den, welchem gegenüber die b. p. selbst zur sine re wird. Nach unserer obigen Darstellung kann die b. p. nur durch Anstellung der her. pet. zur sine re werden, und diesen Anspruch auf die Beklagtenrolle kann dem b. possessor Nies

<sup>1)</sup> Fr. 11. pr. de her. pet.

mand nehmen. Der heres, welcher ihm bas Bermogen, (bie res) abforbern barf, ift, fo lange er bie Rlage nicht angestellt, burchaus bem gleich zu achten, welcher bie her. pet. gegen ben b. possessor nicht burchfeben foll. Alfo bie Pflicht gur Ber: ausgabe ber possessio ift beiben biefelbe, wie ja benn auch bem Baius eine gar grae Unbeutlichfeit ju Schulben fame. wenn er gang allgemein fagte: is qui heres est, und boch nur den heres meinte, ber bem b. possessor in ber Pratori: iden Rangordnung nachftebt 2).

Und mas ift nach bem Principe, bas ber Prator bei Ginführung ber b. p. bor Mugen batte, naturlicher, ich mochte fagen felbftverftanbiger? Dan wollte fo rafch als moglich eis nen Reprafentanten ber bona haben, ber bie Greditoren befries bigte, ber aber, wenn bas moglich fein foll, boch nothwendig auch fo fonell ce irgend geben will, bas forverliche binterlaffene Bermogen in bie Sand bekommen muß, indem er baraus am erften bie Grebitoren bezahlt machen fann. Dit Recht alfo muß ibn ber mabre Erbe nicht bei Ginforberungen biefer Sachen burch Behauptungen feines Erbrechtes aufhalten burfen, ba bier ja immer eine Rachlaffigfeit pon feiner Seite porliegt, indem er nicht die ihm fruber angebotene b. p. agnoscirt bat. Daß er bafur, um bes Intereffes ber Greditoren willen. Die geringe Strafe ber einstweiligen Berausgabe bes Befiges bulbe, ift burchaus angemeffen. Materiellen Nachtheil fann er ja alsbalb burch Unftellung ber her. pet. abmenben.

Das ift ber Ginn jener bekannten 1. 22. Th. C. quo-

rum appellat. (XI. 36). worin es beißt:

In interdicto quorum bonorum cessat licentia provocandi, ne quod beneficio celeritatis inventum est, subdatur injuriis tarditatis.

Der Gebante ift, bag basjenige, mas feiner inneren Ratur nach eine rafche Beendigung bezwede, nun auch außerlich im Proceggange nicht aufgehalten merben folle. Alfo eine

<sup>2)</sup> Daß es im §. 3. J. de Interd. bloß heißt: pro herede autem possidere videtur, qui putat se heredem esse, fann un: möglich gufällig fein. Inbeg ift bier noch nicht ber Drt bies weiter au verfolgen.

Beziehung auf eine schon frühere Summarietat der Interdicte ist nicht allein nicht nothig, sondern geradezu nicht passend, indem jest erst die Summarietat eingeführt wird. Das Int. quor. don., ist wie die ganze d. p., beneficio celeritatis eingeführt worden 3), und gerade deshalb läßt man es bloß auf die quaestio possessionis gerichtet sein, und verweist alle Fragen über das materielle Erbrecht in die Verhandlung über die her. pet.

Die Frage über bie possessio aber wurde freilich volls ftanbig im Interdictenproces abgehandelt, und man begnugte fich hier keineswegs mit Befcheinigungen, aus benen man

wieber bie Summarietat hat ableiten wollen 4).

Die Frage freilich, ob überhaupt eine b. p. agnoscirt worden sei, kann nicht wohl ein Beweisversahren vor dem judex veranlaßt haben (§. 47. Note 4), denn da ja auch die Beurtheilung, ob die Boraussetzungen zur Agnition einer b. p. vorhanden seien, nie einem judex überlassen wurde, so ist die Gewährung von Klagen in Folge einer ertheilten b. p. im Grunde noch eine und dieselbe Thätigkeit, die denn auch meistens der Ertheilung selbst sehr dalb nachgesolgt sein wird 5). Ebenso ist vom Gediete des Beweisversahrens vor dem judex auszuschließen, was wir früher als die bedingenden Beweise entwickelt haben (s. §. 29 st.). So z. B. konnte nicht mehr davon die Rede sein, ob das Testament sieden Siegel habe, ob der Erblasser als einis Romanus und suae potestatis gestorben sei, denn alle diese Punkte waren schon vor der Ertheilung der b. p. abgemacht.

<sup>3)</sup> Gé ift bies also eine gans abntiche Etelle als fr. 1. pr. de succ. ed. — ne bona sine domino diutius jacerent; creditoribus longior mora fieret. — ut maturius possint creditores scire. — §. 8. J. de b. p. — ne actiones creditorum differrentur.

<sup>4)</sup> Maper Erbrecht I. G. 404 ff.

<sup>5)</sup> So 3. B. icheint es mir nicht bentbar, baf bei bem Int. ne vis fiat ei, qui in poss. noch erft eine Beweisführung hatte vortommen tonnen, ob überhaupt eine missio ertheilt fei. — Dergleichen gehört zu fehr in bie Frage über Bulaffigteit bes Interdicts, als baf fie nicht ber Prator felbst hatte beurtheilen muffen. (f. §. 54. Rote 9.)

Bas bagegen in den Kreis der vernichtenden Beweise schlägt (3. B. Unterschiedung eines Kindes, cap. dim. eines Agnaten, oder das zu erwartende Erscheinen eines postumus (s. §. 33. am Ende) konnte vom Beklagten im Interdictenprozes zur Sprache gebracht werden, indem durch deren Nachweizlung die b. p. als non data angesehen wurde. Dem ist gleichzuachten die Behauptung des Bekl., daß ihm bereits eine frühere b. p. gegeben sei, indem dadurch jede weitere, etwa von einem späteren Prator irrthumlich gewährte b. p. unzulässig wird. Das Alles ist wahrhaft Gegenstand des Beweiszversahrens vor dem judex 6), aber freilich liegt hier die Bezweislasst dem Beklagten ob.

Dieser Klasse von Beweispunkten steht die andere gegenzüber, welche sich darauf bezieht, daß die eingesorderten Sachen mortis tempore im Besitze des Erblassers gewesen seien, was die nothwendige Voraussetzung ist, damit der Bekl. als pro herede oder pro possessore possessor aufgefaßt werden könne. Dier liegt die Beweislast lediglich dem Kläger ob, wie woht Niemand bezweiseln wird.

Wir fonnen beibe Beweistlaffen genau in einem Refcripte bes Diocletian (1. 2. C. quor. bon.) wiederertennen.

Si ex edicto sororis patruelis intestatae sine liberis defunctae, recte petita bonorum possessione, quaesisti successionem, ac negotium integrum est, — quae cum morcretur ejus fuerunt, secundum interdicti quor. bon. tenorem, ab iis, qui pro herede vel pro possessore possident, dolove malo fecerint, quo magis desierent possidere, tib rector provinciae restitui efficiet.

Die b. p. muß recte petita 7), ober wie bas noch weiter erffart wird, bas negotium muß integrum fein. Und gerabe

<sup>6)</sup> Alfo in biefer Beife kann auch bie Frage über Ertheitung einer b. p. barunter gehoren. Obgleich es auch möglich ift, bag eine folche Behauptnng einer bem Bett. schon früher ertheilten b. p. gleich vom Prator unterlucht murbe. Leiber laffen und bie Quellen bier gar ju offenes Keld, bas wir nun mit Bermuthungen ausfüllen muffen.

<sup>7)</sup> Die Beziehung bes recte auf quaesisti, fo bag bas Romma vor pe-

diefe nochmalige Bervorhebung beutet barauf, bag wohl vom Beflagten Grunde, nach benen bie b. p. als non data er: fchiene, vorgebracht worden maren. Mus biefer Stelle ableiten su mollen, baf bem Rlager bie Beweistaft ber recte petita b. p. obliege icheint mir burch Richts begrundet, und fo bur: fen wir bei unferer fruberen Argumentation uber die vernich: tenden Bemeife verbleiben. - Mls bas andere Erfordernik bes Interdicts ift angegeben, bag bie geforberten Sachen cum moreretur eins fuerunt. Auch bier ift uber die Beweistaft Richts gefagt, und eben beghalb muffen wir fie nach ben all: gemeinen Regeln auf ben Rlager ftellen. Indeg barf bas nicht fo eng gefaßt werben, als wenn nur bie Sachen gemeint maren, welche im Gigenthum bes Erblaffers ftanben, wie bie Borte ejus fuerunt ju fagen fcheinen. Gine andere Stelle faat uns ausbrudlich, daß es hier nur auf bie possessio bes Erblaffers ankomme, bie Frage de proprietate aber vollig auszuscheiben fei 8).

Hiernach sehen wir, daß das Interdict allerdings celeritatis causa inventum est, indem man die ganze Berhandlung rein auf die possessio concentrirte, aber innerhalb dieser Frage über die possessio haben wir doch gar keinen Grund nur an eine Bescheinigung, nicht an eine strenge Beweisführung zu benken. Dies wird auch durch eine bekannte Stelle bestätigt, welche freilich wohl noch anders interpretirt werden muß, als

bies bisher geschehen ift 9).

tita zu sehen wäre (Mayer a. a. D. S. 413), scheint mir boch zu gezwungen; die Worte ac negotium integrum est erläutern gerade noch weiter das Borangehende, indem die b. p. integra (recte petita) sein muß. — Uebrigens lassen sich lekteren Worte auch so verstehen, wie man den Ausdruck res integra nimmt, indem die Kaisser vorausseiteten, daß die corpora hereditaria noch vorhanden sein, weil nur darauf das Interdict gerichtet ist. Aber dabei wäre doch das Wort negotium merkwürdig.

<sup>8)</sup> L. un. pr. Th. C. quor. bon. (IV. 21.) — Quid jam planius, quam ut heredibus traderentur, quae in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset, etiamsi quid possit tribui de proprieta te luctamen!

<sup>9)</sup> G. Savigny Beitfchrift VI. G. 259, welcher ber Erffarung bed Gu:

L. 1. C. quor. bon. (Severus et Ant.) — Hereditatem ejus, quem patrem tuum fuisse dicis, petiturus, judicibus qui super ea re cognituri erunt, de fide intentionis allega. Quamvis enim bonorum possessionem ut praeteritus agnovisti, tamen interdicto quorum bonorum non aliter possessor constitui poteris, quam si te defuncti filium esse, et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum probaveris.

Buerst fragt sich, ob bier in ben Worten ad hereditatem vel eine Interpolation vorliege, wie Mayer a. a. D. S. 417 beshauptet. Er stügt dies dadurch, daß zu Severus Zeit noch nie Jemand aus der bloßen hereditas zum Interdictum quor. bon. berechtigt worden sei, und so musse jeder Versuch die Stelle mit dem gleichzeitigen Rechte in Einklang zu bringen, an dem klaren und einsachen Wortlaut scheitern. — Indes bleibt es dabei doch höchst problematisch, ob die Compilatoren diese Interpolation vorgenommen hätten, an die wir immer erst zusletzt denken dursen, wenn wir die Stelle gar nicht anders erstären können. Diese Erklärung aber wird durch Folgendes, wie mir scheint, sehr einsach an die Hand gegeben.

Der Kaiser schreibt in biesem Rescripte ber Partei vor, sie solle bestimmte Beweise erbringen. Dies leitet er mit den Borten ein: quamvis enim b. p. ut praeteritus agnovisti. Ulso daß diese b. p. agnoscirt sei, steht fest, aber dieß soll dem Klager nicht genügen; wie kann nun der Kaiser sagen: "ob"gleich es feststeht, daß Du b. p. agnoscirt hast, so sollst Du
"dennoch diese Ugnition beweisen!" Es muß also in den Borten: et ad hereditatem vel bon. poss. admissum probaveris wohl ganz etwas Anderes, als der Beweis der ge-

jacius folgt. Danach soll in ben Borten: hereditatem petiturus eine hindeutung auf die her. pet. poss, liegen. Aber wie könnte bann gleich barauf so gang ex abrupto vom Interdict die Redesfein? Daß aber mit diesen Borten auch gang allgemein die Einfordezung der Erbschaft gerade mittelst des Interdicts gemeint sein könne, wird Riemand läugnen wollen, und dann scheint mir die solgende Erklärung befriedigender zu sein.

fchebenen Agnition gemeint fein. Und bas geht aus Rolgenbem hervor .: Es ift hier von ber c. t. b. p. bie Rebe, welche wenn fie vom filius emancipatus erbeten wurde, mabre c. t. ift, wogegen ber filius snus, ber fie agnofcirt, fich ihren Regeln gar nicht unterwirft, und fobalb nur feststeht, bag er praterirt und suns' fei, die bereditas gleich ipso jure ab intestato befommt, fo baf bie won ihm erbetene b. p. nur als unde liberi angeschen werben fann, woraus ihm benn na: turlich auch bas Int. quor. bon. gufteht 10). Auf Diefen Un: terfcbied mußten nothwendig die Raifer Rudficht nehmen. Daß ber Rlager praeteritus fei, conftatirte fich aus einer einfachen Inspection bes Teftamentes, baf bie b. p. ganoscirt fei, fand cbenfalls feft, ba überhaupt ein Interbict erlaffen worden. Ge blieb alfo nur ber Beweis übrig, baß er ein filius defuncti fei, und zwar ein suns ober emancipatus; indem nur baraus bervorging, ob er hereditatem habiturus sit suo jare ober ein Recht auf die mahre c. t. b. p. (ale emancipatus) habe. Diefen Beweis befiehlt nun ber Raifer und feinen anberen noch außerbem; Die Borte et ("und alfo") ad her. vel b. p. admissum probaveris find die baraus hervorgebende Kolgerung, wodurch zugleich angebeutet wird, bag ber Beweis nicht bloß auf die Gobnesqualitat geben foll, fondern auch bar: auf, ob er suus oder emancipitus fei. - Daß ber Raifer nur einen einzigen Beweis forbert, geht auch aus bem erften Gab hervor, worin geradezu gefagt wird, wenn er behaupte, ber Berftorbene fei fein Bater, fo muffe er bies beweifen. zweite Cat ift bievon nur bie weitere Ausführung.

Unfere Stelle ergiebt alfo, daß über die Ertheilung der b. p. nicht noch ein Beweisversahren im Interdictenproces Statt fand. Das andere Resultat aber, daß namlich der Rlager seine Sohnesqualität darthun muß, fonnte mit dem vor-

<sup>10)</sup> Fr. 15. pr. de legat. praest. — Is qui in potestate est, praeteritus legata non debebit praestare, etsi c. t. b. p. petierit, quia et non petita b. p. intestati hereditatem obtineret. Nec enim exceptio doli huic noceat, et absurdum est eum cogi legata praestare, quia b. p. petierit, quum et sine hac hereditatem habiturus sit suo jure.

ber von uns Gefagten in Biterfpruch ju fteben fcheinen (f. Seite 387). Indeß ift bas feineswegs ber Fall. oben (8. 33. ad Rote 8) entwidelt worben, baf bie Rach: weifung, man fei suus (ober emancipatus) bes Erblaffers ju ben bedingenden Beweifen ber b. p. gebore. Dies gleich vor Ertheilung ber b. p. barguthun mar, mußte offenbar ale bas einfachfte erscheinen, weil aus ber b. p. nicht blog bas Int. quor. bon., fonbern auch bie fictitiac actiones bervorgeben, alfo überhaupt eine Reibe von Processen, in benen immer wieder jener Beweis batte geliefert werben muffen, mas ju großer Berweitlauftigung, und auf ben Fall, baß bier ctma bie verschiedenen judices verschieden urtheilten, ju großen Berwicklungen batte fuhren tonnen. War bagegen jener Beweis fcon vorausgenommen, fo tonnte in allen einzelnen Proceffen nun barauf verwiefen werben. Und bas muffen wir auch mobl noch im Beitalter bes Geverus als bie Regel anerkennen. -Dagegen ift bies ja burchaus nichts, was in fo formelle Regeln eingeschloffen gewesen mare, bag nicht ber Prator, mo es geeignet ichien, bavon batte abweichen tonnen. Wenn Semand aus entfernten Gegenden nach Rom tam, ober einftweilen nur einen Stellvertreter fenden fonnte, um die Frift ber b. p. nicht ablaufen zu laffen, wenn er aber feine Bemeife, bag er filius bes Berftorbenen fei, noch nicht beibringen fonnte, und fie nachzuliefern verfprach, fo ift es unbentbar, bag ibm ber Prator die b. p. verweigert babe. Und baber mußte naturlich im erften vom b. possessor angestellten Proceg, mas meift bas Interdict fein wird, biefer Beweis praffirt werben. Sebenfalls ruht bier alfo bie Beweistaft auf bem Rlager. und bas fimmt mit unferer Stelle vollkommen überein. fie gemahrt noch bas Argument, bag bieburch unfer Refeript aus bem Bereich ber Trivialitaten, welche es fcheinbar enthalt. Wenn Jemand behauptet, er fei filius degehoben wirb. functi, fo verfteht fich eigentlich von felbit, baß er bas bemeis fen muß, und man brauchte barum nicht erft noch an ben Rais fer ju geben. Aber man fieht, ber Rlager flust fich barauf, es ftebe feft, bag ihm bie b. p. gemahrt worden (quamvis enim b. p. ut praeteritus agnovisti) und bebauptet banad, er brauche nichts weiter zu beweifen, mas barauf beutet, baß

in ben gewöhnlichen Fallen bies sich allerdings so gestaltete, weil jener bedingende Beweis schon vor Ertheilung der b. p. geliesert war. Hier hatte das nun nicht Statt gefunden und so ruft ihm der Kaiser die allbekannte Beweisregel zu, "da s, wasman behauptet, auch dargethan werden muß." Es verstehe sich also von selbst, daß er seine Sohnesqualität jeht im Interdictenproces nachzuweisen habe.

Diefe Erklarung fcheint mir weit annehmbarer, als baß man bie Frage in bas Gebiet ber vernichtenben Bemeife hinuberspielt, wonach ber Beklagte positiv die Unterschiebung bes Sohnes behauptet hatte, nachdem biefer im Allgemeinen bereits bargethan, man habe ihn bisber fur ben Gobn gehalten, - bag man nun bier ben Beflagten als missus in possessionem vorausfest 12), welcher badurch die ihn eigentlich treffende Beweistaft ber Unterschiebung wieder auf ber Rlager malgte 13). Inbeffen ließe fich ber Kall fo immer noch benfen. Wenn aber Mayer gang allgemein fagt, erft burch die ertheilte missio werbe es veranlagt, daß ber b. possessor fein Recht auf die b p. barthun muffe, mabrent fonft die Rachweifung ber datio b. possessionis genugt batte, fo muß ich mich ent: fcbieben bagegen vermahren, und glaube im Bisherigen bie Biderlegung bereits gegeben ju haben. Die Ertheilung ber missio foll hier ber eigentliche Entscheidungsgrund bes Raifers fein, und boch ift bavon in ber Stelle gar feine Spur, bie boch gewiß zu finden mare, tros bem, baß es ein Refcript ift. Bir fonnen und alfo jeden beliebigen possessor als ben Beflagten benten.

§. 60. 2) Da wir aus Gaius sehen, bag bas Int. quor. bon. auch gegen ben qui heres est angestellt werben fann, so laft fich noch burch eine andere Argumentation beweisen,

<sup>11)</sup> Es leuchtet ein, bag man auch in jener l. 2. C. quor. bon. bas: recte petita bon. possessione in ahnlicher Beise auf einen erst im Interdictsproces zu leistenben bebingen ben Beweis beziehen kann, wenn man biese Interpretation für passenber halt.

<sup>12)</sup> L. 2. C. de ed. divi Hadr. toll.

<sup>13)</sup> Maper a. a D. G. 409.

baß babei nicht in Form einer Ginrebe uber bas befinitive Erbrecht entschieden werden konnte. — Die her. pet. war eine Rlage, die der Competenz des Centumviralgerichtshofes angehorte, und Justinian fagt von ihr in l. 12. C. de her. pet.:

Magnitudo etenim et auctoritas centumviralis judicii non patiebatur per alios tramites viam hereditatis

petitionis infringi 1).

Das Interdict ist ein Pratorischer Befehl, welcher ursprünglich am Ende der extraordinaria cognitio erlassen wurde, und der auch, als man spater den exitus interdictorum an judices übertrug, doch noch immer der eigentliche Kern des Processes ist, indem die judices ihre Thatigkeit ganz aus jenem Befehle abzuleiten haben. Es scheint mir nicht denkbar, daß man durch diese tramites eines magistratischen decretum jene regelmässige via hereditatis petitionis hätte umgehen können.

Es war ber allgemeine Gat bes Romifchen Rechtes, baß eine major quaestio nicht incidenter in einer minor causa abgehandelt werden burfe, fo bag lettere, wenn fie ohne jene nicht entschieden werden konnte, ju fiftiren mar, mabrend fie, fobald eine Berhandlung ohne praejudicium fur bie major causa fich benten ließ, überhaupt nicht weiter aufgehalten merben fonnte 2). Benn es nun feststeht, bag uber bas Erbrecht, Die her. pet , nur von ben Centumvirn entschieden werben fann, fo ift es babei freilich nicht ungulaffig, bag ber Prator gur einstweiligen Regulirung ber Erbschafts = Ungelegenheiten Berfügungen treffen barf, aber bennoch burfen fie jenem Drocef, ber jebenfalls bie major quaestio enthalt, nicht prajubis Die Rechtsmittel, bie ber Prator gewährt, batten alfo entweber bis Unftellung ber her. pet. fiftirt werben muffen, bann aber mare ber gange 3med ber b. p. meggefallen, ober fie tonnten nur interimiftifche Rechtsmittel fein, mithin fich nur auf possessio beziehen, fomeit fie eine Ginforbe: rung ber Erbichaftsfachen enthielten. Man fann alfo auch nicht baran benfen, bag bas Int. quor. bon. bis gur her. pet. fiflirt worden mare, noch bag bie Romer es fur unnute

<sup>1)</sup> Fr. 5. §. 2. Fr. 25. §. 17. de her. pet. Fr. 13. de except.

<sup>2)</sup> Bergl. meine Commentatio de praejudiciis. (1840.) p. 7. ff.

Beitlauftigkeit gehalten hatten, ben b. possessor erst mit bem Interdict einfordern zu lassen, was er dann in Folge der her. pet. wieder herausgeben musse. Wo sonst die juriflischen Principien untergehen wurden, scheuen sie auch die Weitlauftigkeiten nicht, und außerdem waren diese dem heres gemachten Beitlauftigkeiten ganz nach dem Sinn des Prators, damit soviel wie möglich die Furcht vor denselben den heres zur Agnition der b. p. treiben moate?).

Also auch hieraus geht hervor, daß das Int. quor. bon. rein de possessione gehandelt haben muß. Der Fall kann daher auch so gedacht werden, daß der wahre heres die b. p. agnodeirt hat, und mit dem Interdicte klagt. Wir mussen nothwendig annehmen, daß er nachher noch immer die herpet. anstellen kann, weil im Interdicte noch gar nicht von seinem Civilrechte die Rede war, und ihm also daraus weder eine exceptio praejudicialis noch rei judicatae gegen jene Klage entnommen werden kann. Dies bestätigt ausdrücklich fr. 14. §. 3. de re jud.:

Si quis interdicto egerit de possessione, postea in rem agens non repellitur per exceptionem, quoniam in interdicto possessio, in actione proprietas vertitur. Man hat aus dieser Stelle den Beweis hernehmen wollen, die Int. adip. poss. handelten nur de possessione; das aber thut sie freilich nicht dar. Man muß dies erst auf andere Beise ermittelt haben, um von ihr Gebrauch zu machen.

So muß benn hier auch noch eine andere vielbesprochene Stelle angegeben werden, die zu demfelben Beweise benutt worden ift, ohne doch nach unserer Ansicht irgend dazu dienen zu konnen 4). Es ift darin die Rede von den Behauptungen

<sup>3)</sup> Daß ber heres gleich bei ber herausgabe an ben p. possessor eine satisdatio wegen bereinstiger Restitution verlangen konnte, ift bamit nicht ausgeschlossen.

<sup>4)</sup> L. un §. 1 u. 2 Th. C. quor. bon. (vergt. 59 Rote 8). Constat autem, virum ab intestatae uxoris bonis superstitibus consanguineis esse extraneum, cum prudentium omnium responsa, tum lex ipsa naturae successores eos faciat. Insuper etiam mansura perpetua sanctione jubemus, ut omnibus frustrationi-

des Beklagten, wonach ihm bas Eigenthum an Sachen zustehe, welche er nach dem Tode des Erblassers eigenmächtig in Besitz genommen hat. Wir haben aber oben weiter ausgeführt (§. 50. ad Note 11), wie dergleichen auch gegen die her. pet. nicht geltend gemacht werden darf, da auch dem heres der Unspruch auf die Beklagtenrolle nicht zu nehmen ist, welche in solchem Falle dem Erblasser zugestanden haben wurde.

3) Unfere umfassende Beweisstuhrung von §. 49 an hat das Interdict von den verschiedensten Seiten aus beleuchtet, und wir sind auf Wegen, wie sie bisher noch nicht in dieser Beise gedahnt worden sind, immer gleichmäßig zu denselben Resultaten gelangt, daß es in Zweck und Gegenstand von der her. pet. verschieden sei, daß es sich nur auf die possessio beziehe, ebendeßhalb auch nur auf die corpora hereditaria, auf diese aber als Universalklage gehe. Wir stehen am Ende. Nur in Beziehung auf die Nebenbestimmungen unseres Interdictes ist zulett noch die Verschiedenheit zusammenzustellen, welche auch hier der her. pet. entgegentritt. Freilich hat das Meiste davon schon im Vorausgehenden seine eigentliche Begründung erhalten mussen.

Das Interdict besiehlt nicht bloß zu restituiren, was der Bekl. pro herede ober pro possessore noch von ben corpora besigt, sondern auch was er dolo malo fecit, ut desineret possidere 5). Es sind im §. 50. Note 17 Beispiele angegeben, bei benen entschieden oder wenigstens wahrsscheinlich dieselbe Bestimmung nicht erst aus der her. pet., also dem Hadrianschen Sct. abgeleitet ist. Daß es bei unserem Interdicte chenso sei, deweist sich daraus, daß aus diesem Sct. noch ein anderer ganz ahnlicher Punkt abgeleitet wurde, den man, wenn hier eine Uebertragung Statt gesunden hatte,

bus amputatis, in petitorem corpora transferantur, secundaria actione proprietatis non exclusa. L. 3. J. C. quor, bon.

<sup>5)</sup> Mit bem Interdict unter biefem Gesichtspunkt concurrirt auch die act. ad. exhib. fr. 28. 29. 30 de furtis, und wie es nach diesen Stellen scheinen mögte, auch die furti act., was aber nach fr. 2. §. 1. u. fr. 6. expil. her. unzutäffig ift.

und wenn überhaupt bas Interbict ein petitorifches Rechtsmittel mare, gewiß nicht vergeffen haben murbe 6).

Ferner geht aber bas Interdict auch gegen ben qui pro herede vel pro possessore possideret si nibil usucaptum esset. Daß bies ebenfalls bereits von Unfang an bestanden und gerade ber her. pet. jum Borbild gebient habe, ift im 6. 21. weitlauftiger entwickelt. Sier ift nur noch bas bingugufügen, baß im Interbicte, ba es nur de possessione bandelt, auch biefe auf pro berede usucapio geftubte exceptio dominii ausgeschloffen fein mußte, mabrend fie allerbings gegen die ber. pet. wie fich von felbft verfteht, vorge: bracht werben konnte. Es war alfo nur noch die Frage, ob ber Ufucapient die Sache, welche er erfeffen, bann mit ber secundaria proprietatis actio gurudfordern fonnte. Aber es fcheint mir febr naturlich, bag ber Prator, ebenfo gut wie er bie auf Usucapion gestütte exc. justi dominii nur causa cognita giebt 7), es ebenfo auch mit ber Rlage gemacht haben wird, und ba es hier fich um eine Usucapion handelt, bie nur noch nublos im Civilrecht fortbeftand, fein Bedenten zu tragen brauchte, Diefelbe zu refeindiren, alfo auch eine barauf gebaute Bindication nicht zu gestatten.

## 3) Gegenseitiges Berhältniß ber Actitiae actiones und bes Int. quor. bon.

§. 61. Unsere gesammte Darstellung ber objectiven in der b. p. enthaltenen Rechte hat ergeben, was die im ersten Kapitel ausgeführte Entstehung des Institutes von selbst mit sich brachte, daß namlich ber eigentliche Kern des Ganzen die Fiction des Erbeseins ist. Daß dem b. possessor ein in bonis gewährt wird, daß er in conditione usucapiendi sich besindet, sind Rechte, die das Wesen der b. p. nicht enthalten. Sie sind Zugaben, die sich freilich sehr naturlich ent-

<sup>6)</sup> Ramtich is qui liti se obtulit. Fr. 13. §. 13 u. 14 de her, pet. — v. 85hr Archiv XII. S. 100. Magazin f. Rechtsw, IV. S. 471.

<sup>7)</sup> Fr. 57. mandati.

wickeln mußten. Das wahre Wesen ist eine Universalsuccession, die factische Ausübung (possessio) des jus heredis
(hereditatis oder bonorum) also die interimistische Repräsentation des zogernden heres. Daraus erklären sich die nunmehr weitläustig erörterten Rechtsmittel, die sietitiae actiones
und das Interd. quorum bonorum. Es bedarf kaum einer Erwähnung, daß wo nach den Grundsähen, denen gemäß der Prätor zu dieser interimistischen Repräsentation rust, Mehrere
gleichmäßig berechtigt erscheinen, sie nun alle insgesammt loco
heredis sind, daß sie nach Quoten wieder unter sich theilen,
daß überhaupt alle civilrechtlichen Regeln über coheredes auf
diese singirten coheredes Anwendung sinden 1).

Unter sich aber stehen die sietitiae actiones und das Int. quor. don. wieder in dem Berhaltniß, daß jene in ihrer activen und passiven Bedeutung jedenfalls die Hauptsache sind, ohne die sich eine b. p., soweit sie nicht einem anerkannten deres gegeben wird, gar nicht denken läßt, wie sie ja denn auch Gaius IV. 34. als unmittelbar aus dem Besen der b. p. hervorgehend darstellt. Ihnen gegenüber hat das Interdict nur eine untergeordnete Bedeutung, ein so wichtiges Rechtsmittel es auch in einzelnen Fällen sein kann. Denn da es nur auf die corpora dereditaria geht, diese aber in der Erbschaft gar nicht enthalten zu sein brauchen, so läßt sich eine vollkommene gultige b. p. auch ohne ein Interdict denken.

Jest erft fann die Ulpianiche Definition gleich im Unsfange bes Titels de bon. poss. vollig verstanden werden, bie wir alfo auch erft an bas Ende diefes Buches ftellen burften:

Fr. 3. §. 1. de b. p. — Hereditatis autem bonorumve possessio, ut Labeo scribit, non uti rerum possessio accipienda est; est enim juris magis, quam corporis possessio; denique et si nihil

<sup>1)</sup> So bas Accrescengrecht (l. un. C. quando non pet. part. 6. 10.), bas judicium familiae herciscundae. Fr. 2. §. 1. sam. herc. ferner in Beziehung auf die Legatare das Int. quod legator. fr. 1. §. 3. §. 11. Fr. 2. §. 1. 4. quod legator. etc. Ueberhaupt die Bestimmung, daß die Rechtsmittel des b. possessor in perpetuum gegeben werden. Pr. J. de perpet. et temp. act.

corporale sit in hereditate, attamen recte ejus bonorum possessionem agnitam Labeo ait. S. 2. Bo-

norum igitur possessionem ita recte definiemus:
jus persequendi retinendique patrimonii
sive rei, quae cujusque, cum moritur, fuit.
Man sieht offenbar, daß Ulpian im §. 2. ganz dasselbe, nur in
strenger Definitionssorm sagen will, was er im §. 1. aus Labeo reseriet. Also der eigentliche Begriff ist die juris possessio 2), das Recht, Alles quod cujusque cuum moritur suit,
also den ganzen Indegriff seines Vermögens (patrimonium oder
res), mit Klagen zu versolgen (persequendi) und als Beklagter
zu vertheidigen (retinendi). Mit einem Worte, der Indegriff der
stettiae actiones. Die rerum possessio, also das Int.
quor. don., bildet nicht den wahren Begriff der b. p., obgleich, wo sie überhaupt möglich ist, sie von selbst aus diesem
Begriffe folgt 3).

Es ift wohl zu bemerken, daß Utpian die Definition der b. p. unverändert aus Labeo entlehnt, und daß Cicero, der wenig früher als Labeo lebte, ausdrücklich bezeugt, das jus praetorium habe feit seiner Entstehung sein Wefen nicht versandert 4). Wir haben also keinen Grund anzunehmen, daß der b. p. je ein anderer Begriff untergelegen habe, als wie er

uns aus Ulpians Borten hervorleuchtet.

Das hiernach feststehende accidentelle Berhaltnis des Int. quor. bon. zu den fictitiae actiones folgt ja denn auch deutslich aus Gaius, der als den Hauptpunkt es hervorhebt, wenn Jemand jure praetorio succedire, so intendire er sicto se herede 5), mahrend er, genau die Edictsworte nachsprechend, das

<sup>2)</sup> Fr. 208, de verb. sign.

<sup>3)</sup> Damit find auch fr. 138. fr. 170. de verb. sign. verftanblich.

<sup>4)</sup> Posteaquam jus praetorium constitutum est, semper hoc jure usi sumus.

<sup>5)</sup> Gai. IV. 34. — quum enim praetorio jure — succedat, — ficto se herede intendit. So auch Ulpian XXVIII. 12. Hi quibus ex successorio edicto b. p. datur, heredes quidem non sunt, sed here dis loco constituuntur beneficio Praetoris. I deoque seu ipsi agant, seu cum his agatur, fictitiis actionibus opus est, in quibus heredes esse finguntur.

Interdict nicht auf die ganzen bona, beren possessio gegeben worden, sondern nur auf Gewisses ex his bonis, nämlich auf dassenige, was Gegenstand der possessio eines Anderen ist, bezieht (IV. 144). Und dasselbe zeigen uns die durchaus analogen Klagen des bonorum emtor, welche Gaius gleich neben den Klagen des bon. possessor erwähnt.

Bie sich nun aber hiermit die rathselhafte hereditatis petitio possessoria 6) vereinigen lasse, ist eine Frage, deren Beantwortung jedenfalls Vieles voraussest, was nicht mehr reine Pratorische Thatigkeit bei der Gestaltung der b. p. war. Es wird wohl allgemein angenommen, daß sie wenigssens nicht in den ursprunglichen und reinen Begriff der b. p., von dem in diesem Bande die Rede war, gehört, und die Grunde, welche im Bisherigen dasur angegeben sind, konnen uns hier genügen.

<sup>6)</sup> Dig. V. 5.

Drud von G. A. Suth in Gottingen.

Österreichische Nationalbibliothek

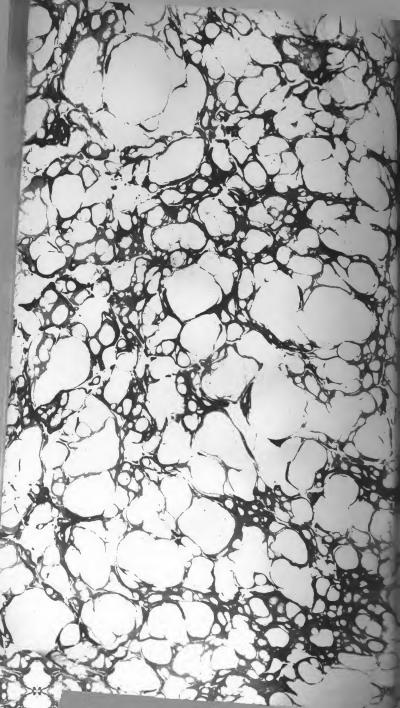

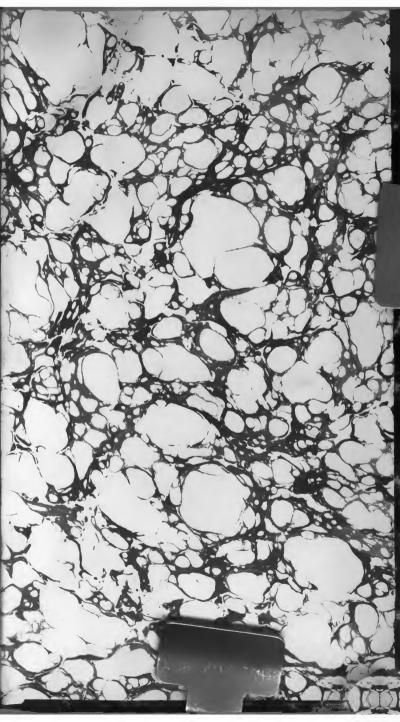

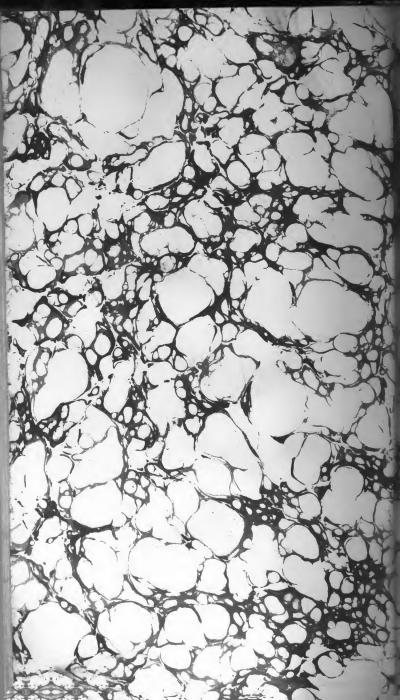



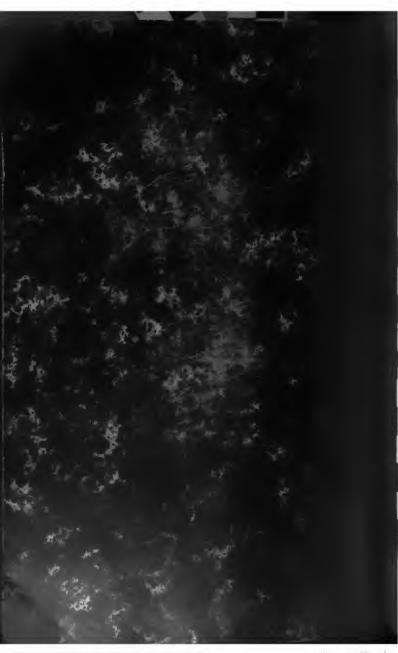

Dig and by Google



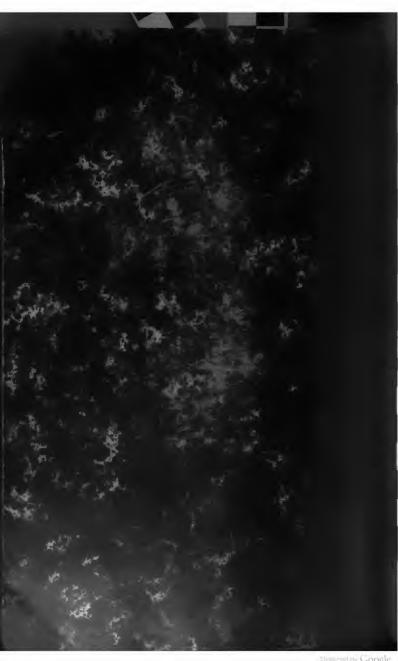

My and by Google

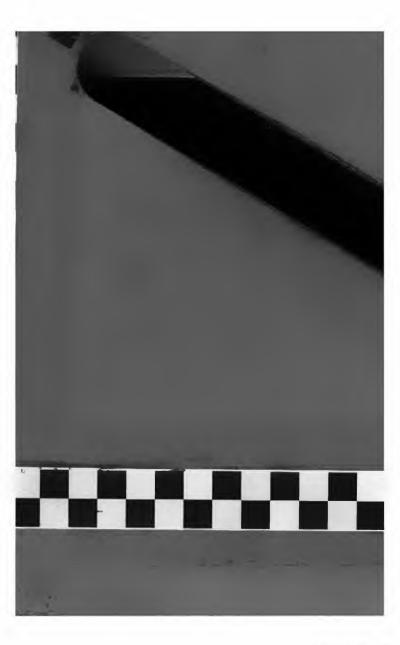

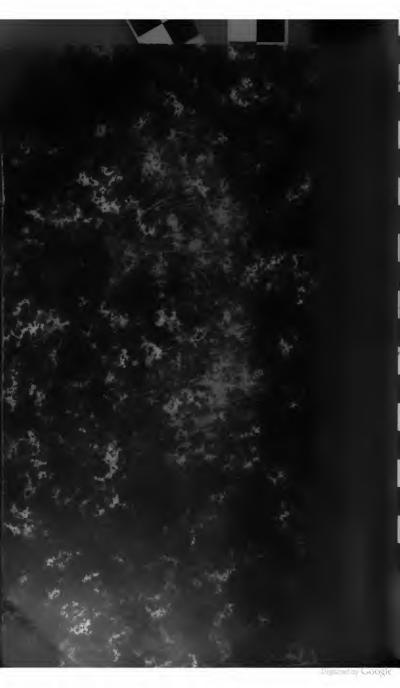



